

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



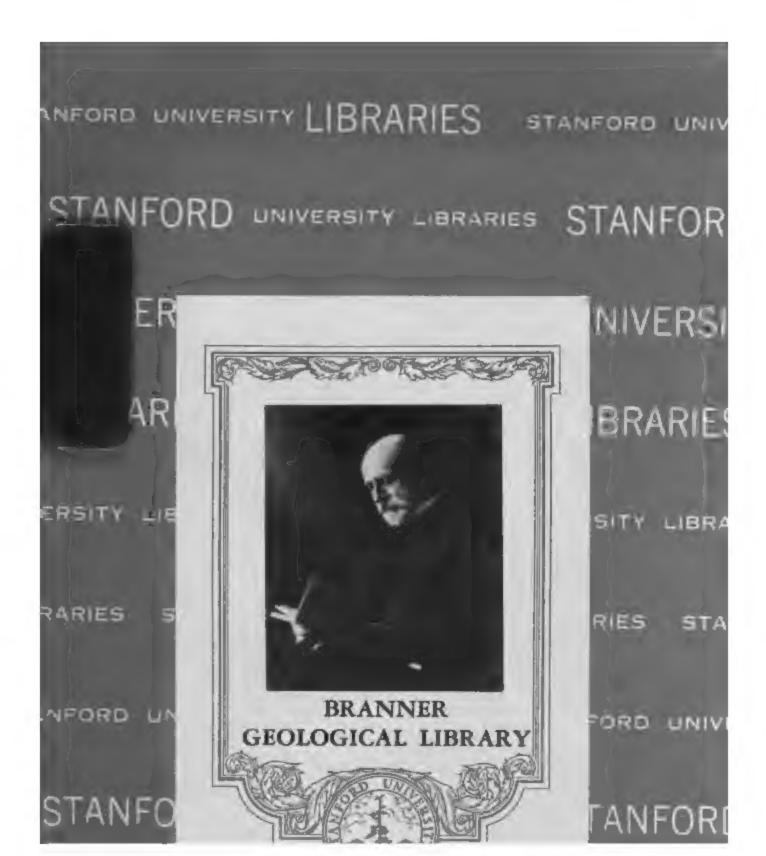



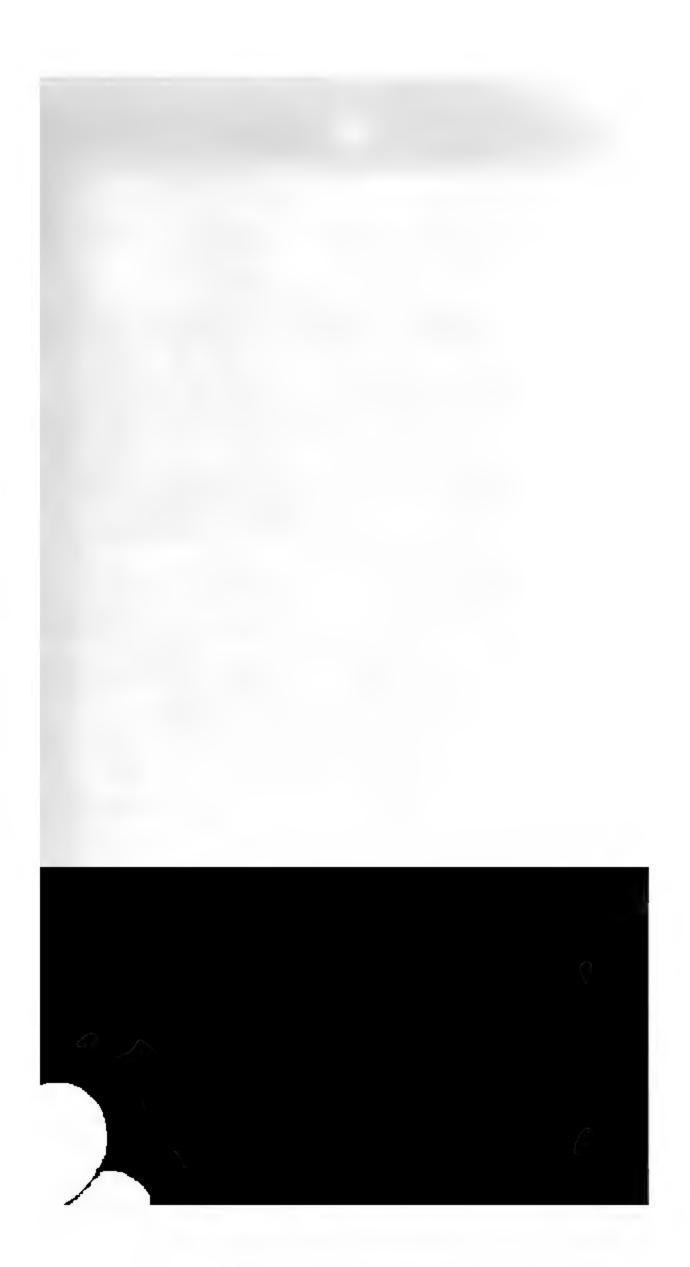



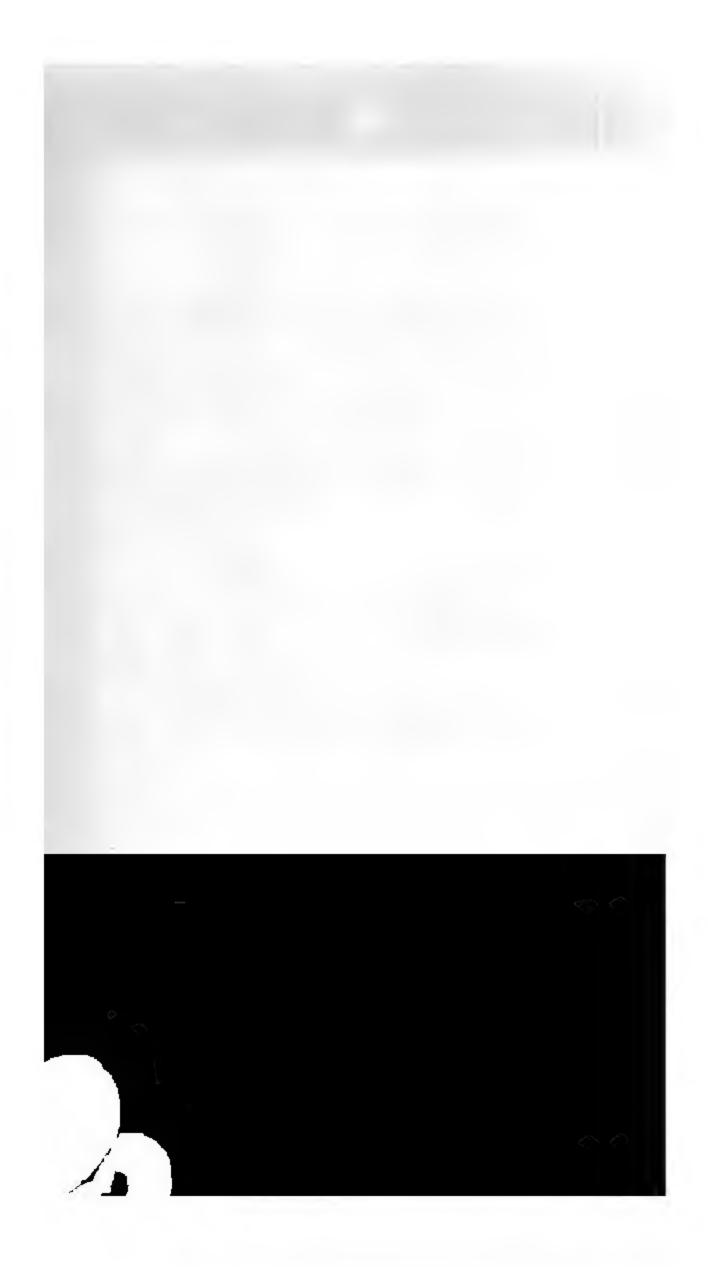

# Zeitschrift

der

# Deutschen geologischen Gesellschaft.

IV. Band.

1852.

Mit funfzehn Tafeln.

Berlin, 1852.

Bei Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandlung).

Behrenstrasse No. 44.

## 

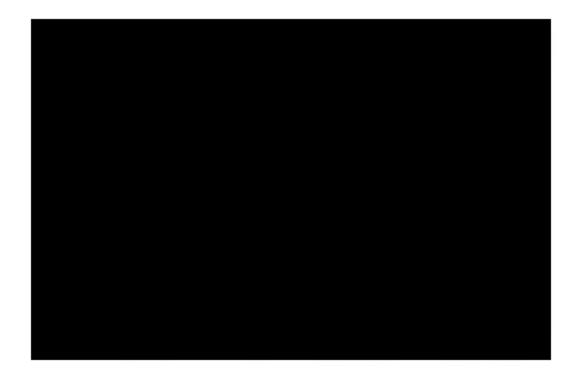

## Inhalt.

| •                                                           | Seite.     |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| chandlungen der Gesellschaft 1. 205. 497.                   | 607        |
| efliche Mittheilungen der Herren Reuss, v. Strom-           |            |
| K, NAUCK                                                    | 16         |
| H, F. BOEWER, SCHAFHAEUTL, ENGELHARDT, V. SCHAUROTH,        |            |
| UMANN, GOLDENBERG                                           | 225        |
| GELHARDT, EMMRICH, FR. v. HAUER, GUTBERLET, v. OEYNHAUSEN,  |            |
| PPERT, EWALD, COTTA, BEINERT, BICHTER, SCHAUROTH            | <b>508</b> |
| ROEMER, GLOCKER, MURCHISON, SCHMITZ, Prinz SCHÖNAICH-       |            |
| MOLATH, EMMRICH, MEYN, RICHTER, GUTBERLET                   | <b>698</b> |
| Ifsätze.                                                    |            |
| Delesse. Ueber den Kalkstein im Gneisse                     | 22         |
| t. Schrerer. Einige Bemerkungen über gewisse Kalksteine     |            |
| der Gneiss- und Schieferformation Norwegens                 | 31         |
| Cotta. Bemerkungen zu den vorstehenden Aufsätzen der        |            |
| Herren Delesse und Scheerer                                 | 47         |
| STROMBECK. Ueber den oberen Keuper bei Braunschweig.        | 54         |
| Turich. Geognostisches aus dem Gebiete der bairischen Traun |            |
| und ihrer Nachbarschaft                                     | 83         |
| ERLEHAN. Versuch einer geognostischen Beschreibung der Ge-  |            |
| gend zwischen Amasry und Tyrla-Asy an der Nordküste         |            |
| von Kleinasien                                              | <b>96</b>  |
| ETRICH. Bericht über die von Overweg auf der Reise von      |            |
| Tripoli nach Murzuk und von Murzuk nach Ghat gefun-         |            |
| denen Versteinerungen                                       | 143        |
| -ACCHI. Ueber die Substanzen, die sich in den Fumarolen     |            |
| der phlegräischen Felder bilden                             | 162        |
| D. Borne. Ueber eine neue Fläche des Feldspaths             | 180        |
| EMAR. Sigillaria Sternbergi Münst. aus dem bunten Sand-     |            |
| steine                                                      | 183        |
| OBATSCH. Einige Bemerkungen über die sogenannte Kressen-    |            |
| berger Formation und ihre Fortsetzung in südsüdwestlicher   |            |
| Richtung oder die Polythalamienzone der bairischen Alpen    | 190        |
| LETTMER. Die Braunkohlenformation in der Mark Branden-      |            |
| burg                                                        | 249        |

| •                                                              | Sel |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Görrent. Ueber die Braunhahlenflora des nordästlichen Doutsch- |     |
| lands                                                          | 4   |
| A. Baarn. Ueber fossile Gouiopteris-Arten                      | 5   |
| Rorn, Analysen dolomitischer Kalksteine                        | Ş   |
| v. Hrusz. Das Vorkommen von Galmei, Elende, Eleiers,           |     |
| Schwefelkies und Braunkohle bei Bergiech Glodbach              | 5   |
| v. Huese. Das Vockommen von Hartmangenerz im Trachyt           |     |
| vom Drachenfels am Rheino                                      | Ş   |
| H. Kansver. Geognostische Bemerkungen über die Nordküste       |     |
| Neu-Granadas, insbesondere Sher die sogenaunten Vulkane        |     |
| von Turbaco and Zambs                                          | 1   |
| Mays. Eine neue Insel in Norddeutschland                       | 5   |
| F. Rorsen. Notis über die Auffindung von Ammonites au-         |     |
| ritus in Kreideschichten von Nauenhaufes im Teutoburger        |     |
| Walde als Beitrag sur Entscheidung der Frage nach Art          |     |
| der Vertretung des Gault in Deutschland                        | 7   |
| J. F. Jes. Scampt. Ueber die Entstehung einer neuen Torf-      |     |
| insel im Cleveeser See                                         | 7   |

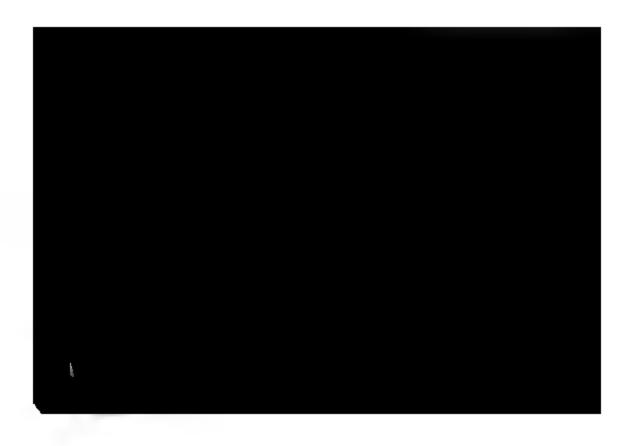

# Zeitschrift

der

# Deutschen geologischen Gesellschaft.

1. Hest (November, December 1851, Januar 1852).

## A. Verhandlungen der Gesellschaft.

1. Protokoll der November-Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 5. November 1851.

Nach Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden Herrn v. Carnall wird das Protokoll der August-Sitzung verlesen und genehmigt.

Der Vorsitzende macht der Versammlung Mittheilung von den die Angelegenheiten der Gesellschaft betreffenden Bestimmungen, welche durch die allgemeine Versammlung in Gotha getroffen sind.

Als der Gesellschaft neu zugetretene Mitglieder werden ungemeldet:

Herr Graf Henkel v. Donnersmark zu Neudeck vorgeschlagen durch die Herren v. Buch, Erbreich und v. Carnall,

Herr Direktor Edler zu Simianowitz vorgeschlagen durch die Herren Erbreich, Jacob und v. Carnall.

Für die Bibliothek sind eingegangen:

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1851. Jahrgang 2. Heft 1.

Jahresbericht des naturwissenschaftl. Vereins in Halle. :. Jahrgang 3.

Zeits, d. d. gool. Ges. IV. 1.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz. Bd. 6. Heft 1.

Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte izm Meklenburg. Heft 5.

Archiv für wissenschaftliche Kunde Russlands. Bd. 10. Heft 2.

Annales de la société d'agriculture etc. du Puy. 1849. — Eingehändigt mit dem Anerbieten des dauernden Austrasches gegen die Zeitschrift der Gesellschaft.

Würtembergische naturwissenschaftl. Jahreshefte. Durch Herrn Plueningen eingesendet mit dem Bemerken, die Fortsetzung werde im Austausche gegen die Zeitschrift der Gesellschaft folgen.

Jules Thurmann: Abraham Gagnebin de la Ferrière, fragment pour servir à l'histoire scientifique du Jura bernois et neufchâtelois pendant le siècle dernier. Avec un appendice géologique par Jules Thurmann. — Geschenk des Verfussers.

N. v. Korscharow: Ueber Krystalle des Chlorits von Uchmatowsk im Ural und ihre Beziehung zum Chlorit von Schwarzenstein in Tyrol, Ripidolith vom St. Gotthard und andern Lokalitäten, Lophoit, Pennin und Kaemmererit (Rhodochrom). Petersburg 1851. (Abdruck aus den Verhandlungen der mineralogischen Gesellschaft in Petersburg.) — Ge-

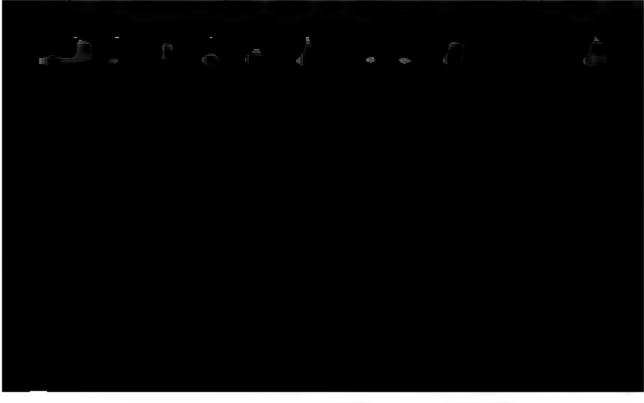

Vorkommen von Fischabdrücken im Keupersandsteine von Coburg.\*)

Von Herrn Websky: Mittheilung über das Vorkommen eines neuen Minerals bei Kupferberg.

Von Herrn Goeppert, mit einem für die Zeitschrift bestimmten Aufsatze über Stigmaria ficoides.\*\*)

Den Statuten gemäss erfolgt die Neuwahl des Vorstandes für das nächste Geschäftsjahr. Auf den Antrag eines Mitgliedes und unter Zustimmung der Versammlung werden die bisherigen Vorstandsmitglieder veranlasst die Geschäfte fortzuführen. Für ihre Mühwaltung wird ihnen von der Gesellschaft ein Dank votirt.

Herr Erman sprach sodann über die Auffindung von Knochen in der Baumannshöhle bei Rübeland.\*\*\*)

Herr Tamnau legte aus seiner reichen Sammlung eine Reihe interessanter Mineralien aus den Kupferminen der Counties Houghton und Ontonagon in Michigan und der zu demselben Staate gehörigen Isle royal im Lake Superior vor, und sprach über das merkwürdige Vorkommen derselben. — Sie bestanden zuvörderst aus den in den dortigen Gruben, namentlich in der Cliff mine, North American mine, North West mine, Minesota mine u. s. w., gewonnenen Metallen und Erzen, als: gediegen Kupfer, gediegen Silber, black Oxyd of Copper (Kupferschwärze); — sodann aus einer grossen Reihe von Mineralien der Zeolith-Familie, namentlich Apophyllit, Analzim, Prehnit, Mesotyp, Datolith u. s. w., die mit jenen Metallen und Erzen zusammenvorkommen, und endlich aus zwei neuen Species Jacksonit und Chlorastrolith, beide von Isle royal.

Das gediegene Kupfer erscheint hier theils derb, theils in grösseren oder kleineren mitunter sehr zierlichen und höchst combinirten Krystallen. Die vorgelegten Stücke wa-

<sup>\*)</sup> Zeitschrift Bd. III. S. 405 fg.

<sup>⇔)</sup> Zeitschrift Bd. III. S. 278 fgg.

Eitschrift Bd. III. S. 320 fgg.

ren von sehr verschiedenen Punkten, als von Cliff mine, von Copper Falls, von Ackley's mine u. s. w., und in den mesten dieser Gruben wird der Berghau allein auf gediege Kupfer betrieben, das dort zum Theil in ungeheneren Massen vorkommt. Wie Herr Bergrath Kocm zu Grünenplat der Gelegenheit hatte im vergangenen Sommer jene Geges den zu besuchen, in seiner interessanten und belehrende Schrift "die Mineralgegenden Nordamerika"s" versichert, sit einzelne Blöcke reinen Kupfers von 20 bis 50 Centner nic eben selten, ja er spricht von einem Stücke von 160000 Pfur schwer, das die Cliff mine im Jahre 1848 geliefert hat.

Höchst merkwürdig ist das Vorkommen von gediege Silber mitten in diesen Kupfermassen. Es erscheint zuwe len in Krystallen, in der Regel jedoch nur als grössere od kleinere krystallinische Partieen, und ist niemals chemismit dem Kupfer verbunden, sondern immer rein aus der selben ausgeschieden. — Es muss einstweilen unentschied bleiben, ob diese Bildung eine ursprüngliche, — ob sie de Resultat eines spätern Processes sei, — etwa einer galvan schen Ausscheidung, wie man sie zuweilen an alten Münzsbemerkt haben will, die früher aus einer Legirung we Kupfer und Silber bestanden, in denen jetzt aber beide Metalle sich dergestalt von einander getrennt haben, dass de eine Seite der Münze aus reinem Kupfer, die andere se

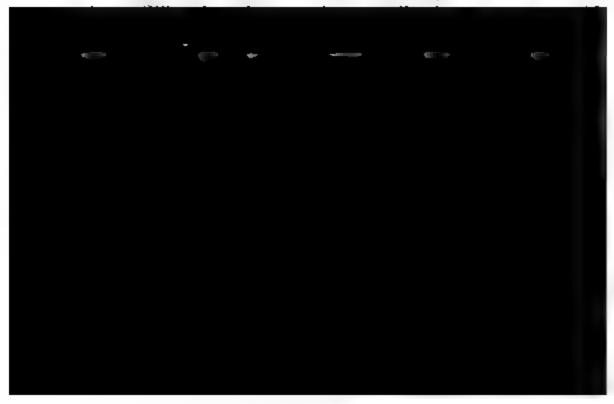

wa Kupferschwärze mit Kieselkupfer sind vom Fort Wilkins Copper Harbour, und erscheint die erstere hier nicht als eine erdige oder zerreibliche Masse, wie wir sie aus den deutschen und englischen Gruben kennen, sondern als eine feste, nicht ganz weiche Substanz. Nach Herrn Koch finden sich auch Malachit und Kupferlasur, und auf einer Grube um Lake la belle auch Buntkupfererz und Kupferglanz.

Ein ganz besonderes geologisches Interesse gewährt das Vorkommen dieser Metalle und Erze im Mandelstein. Man kante allerdings bereits ein Vorkommen von gediegen Kupfer im Mandelstein von den Färoeern und ein ähnliches aus Neu-Schottland; — doch waren es dort nur kleine einzelne Massen, die sich mit diesen mächtigen Gängen in keiner Weise vergleichen lassen.

Mit dem Vorkommen im Mandelstein hängt das gleichzeitige Auftreten der dieser Formation so ganz eigenthümlichen Zeolithe zusammen. Doch ist es auffallend, dass die sonst am häufigsten erscheinenden Glieder dieser grossen Familie, Heulandit (Blätterzeolith, Werner) und Stilbit (Strahlzeolith, Werner, — Desmin, Breithaupt), hier noch nicht bemerkt zu sein scheinen.

Die vorgelegten Stücke zeigten:

Analzim in ausgezeichneten Krystallen der Leuzitoederform zum Theil mit und auf gediegen Kupfer und dasselbe einschliessend, von verschiedenen Punkten, besonders schön von Copper falls und vom Eagle River.

Apophyllit in zierlichen Krystallen von gelblicher und röthlicher Farbe auf Kalkspath von North American mine. Die Krystalle zeigen die Combinationen P. ( $\infty$  P.), - o P. P., - o P. P. ( $\infty$  P.). Die erste gleicht ganz dem Vorkommen von Andreasberg; die letzte erscheint in der Regel als flache Tafel und gleicht dann vollständig den Krystallen von der Seisser Alp.

Datolith theils von Rock Harbour theils von Washington Harbour, Isle royal. Die Krystalle sind zum Theil zierlich und nett, zeigen aber keine neuen Flächen.

Mesosyp, date, emilig van Regie sien, und in oder steinen siedichen Krymilen mit den gewitselichen Redfüsien, van Copper falls.

Predatit, krysmilisier mit fant nit Anaris, was Es-

Lannaziit, un richimer Luce, ian Verianne. un Nex-Schnisul gun limies, un Lage limbour.

Endich ein steil niese nister umersteines, vielleicht name Miseus, was einsteine Furse, das esemielle den Zeolichen zumgeisten seinem. In den umerikmisernen Kribetten und es Peidegeni genomm, was en gewiss niene ist. Einige Scheite erinnern seine zu Chrimiteit von Kilparrick.

Von den beiden noch vergelegten neuen Mineralies Chlorastrelich und Jacksteite, tende von laie revolt besteht das eine aus kleinen Geschieben von grüner Farbe, die beim einten Anbliek au gewiese Maineilie von deinunts in Tysel utinnern. Sie milen indexson eine den Zesäthen ähnliche ebenische Zusammensetzung inden. Jacksteit ist eine finte, sehwer zemprengbare derbe Masse von einer eigenthämlich hell meenrothen Farbe und von theils körnigem theils undestlich blättrigem Gefüge. Er ist fast so hart als Quarz, an den Kanten durchscheinend, und scheint an der Luft die rothe Farbe zu verlieren, da die innern Theile der Masse intensiver gefärbt sind, als die äussern.

Hierauf ward die Sitzung geschlossen.

v. W. O. v. Carnall. Beyrice. Roys.

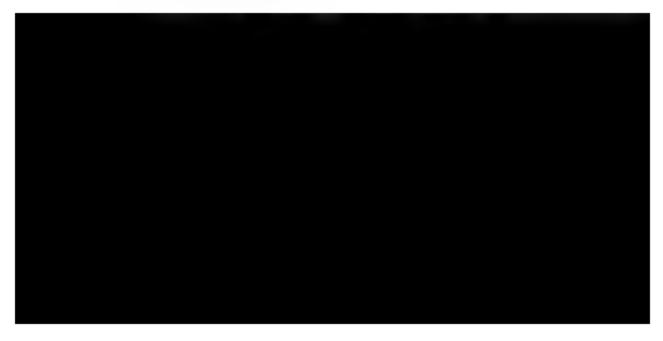

tokolls der November-Sitzung werden als neu eingetretene Mitglieder angekündigt

Herr Rektor Schubarth zu Pössneck vorgeschlagen durch die Herren v. Schauroth, Zerrenner und v. Carnall,

Herr Apotheker Schubarth zu Pössneck vorgeschlagen durch die Herren v. Schauroth, Zerrenner und v. Carnall,

Herr Apotheker Hoe zu Könitz bei Pössneck vorgeschlagen durch die Herren H. Rose, Geinitz und Zerrenner.

Für die Bibliothek der Gesellschaft sind an Schriften eingegangen:

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens. 1851. Heft 1 u. 2.

Monographie der Petrefakten der Aachener Kreideformation von Dr. Müller. Abtheilung 2.

Bericht der Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel. Heft 9. August 1848 bis Juni 1850.

Von Herrn Zerrenner: Erdkunde des Gouvernements Perm. Abtheilung 1. Leipzig 1851.

Von Herrn Edward Forbes: On the estuary beds and the Oxford clay at Loch Staffin in Skye (aus dem Quarterly Journal of the Geological society of London for Mai 1851. Vol. VII.)

An Briefen sind eingegangen:

Von Herrn Zerrenner vom 23. October 1851 mit einem Aufsatz: über die in der Umgegend von Pössneck auftretenden Gebirgsarten und die Verbreitung der die Zechsteinformation paläontologisch charakterisirenden Petrefakten in den Gliedern dieser Formation.\*)

Von Herrn Göppert vom 28. November 1851 mit einer Holzversteinerung aus dem schlesischen Kohlenkalke.

<sup>\*)</sup> Zeitschrift Bd. III. S. 303 fgg.

Von Herrn Sampsencen betreffend seinen Beitrag au geognostischen Karte von Deutschland.

Von Herrn Flückl. in Leipzig mit dem Report on the Geology and Topography of a portion of the lake superior land district in the state of Michigan by Foster and Whitney. Washington 1850.

Herr Beyrich berichtete über den Inhalt der von Dr. Overweg auf der Reise von Tripoli nach Murzuk angelegten Sammlung von Gesteinen und Versteinerungen, welche vor einiger Zeit in Berlin eingetroffen war. \*) Es ergiebt sich aus derselben, dass das ganze tripolitanische Platesa von den Gharian-Bergen bis zur Hammada der Kreideletmation angehört. Als bezeichnende Form für die Bestimmung des Alters tritt hervor Inoceramus impressus n'Ors; eine ausgezeichnete Exogyra hat Achnlichkeit mit E. Bousingaulti D'ORB., ist aber zu unterscheiden. \*\*) Weder hier, noch unter den früher auf den Exkursionen von Tripoli aus gesammelten Stücken fanden sich Nummuliten oder andre auf die Existenz tertiärer Ablagerungen hinweisende Petrefakten. Das Plateau der Hammudu ist ein steiniges Kalksteinplateau, vielleicht nur die Fortsetzung der Kreideformstion der tripolitanischen Hochfläche; doch fehlen von da beweisende Petrefakten. Am südlichen Abfall der Hammade ändert sich mit der Beschaffenheit des Bodens die geologische Zusammensetzung des Landes. In Sandsteinen, ähnlich manchen devonischen Sandsteinen des rheinischen Grauwackengebirges liegen Spirifer Bouchardi, eine Terebratel verwandt

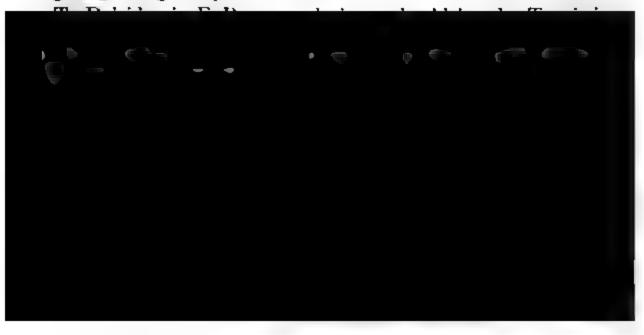

kanal. Kreidepetrefakten kommen südlich der Hammåda nicht wieder zum Vorschein. Es ist hiernach das Vorhandensein eines ausgedehnten paläozoischen Gebirges im Innern von Nord-Afrika, südlich anstossend an die nördlichen Kreidebildungen durch Overweg's Beobachtungen erwiesen.

Herr v. Buch theilte einen ihm vom Grafen Beust zugestellten Aufsatz des Herrn F. Roemen über die Umgebungen von Rheine mit und legte die dazu gehörigen Gesteinsproben und Profile vor.

Herr Roth berichtete über den oben erwähnten Report des Kupfer-Distriktes am Lake superior; Herr v. Carnall knüpfte Bemerkungen daran über die dortigen Gangverhältnisse und die technische Ausbringung der dortigen Kupfererze.

Herr G. Rose legte natürliches Antimonoxyd in regulären Oktaëdern aus der Grube Mimine in der Provinz Constantine vor, das dem Königl. Mineralien-Kabinet von Herrn DE SENARMONT mitgetheilt war.

Herr von dem Bonne sprach über eine neue Fläche, des Adulars, die er an einem in *Andermatt* erhaltenen Exemplare beobachtete.

Herr Tamnau legte ein Prachtstück von gediegen Kupfer vom Lake superior vor, so wie einige Gangstücke von Epidot aus derselben Gegend, und sprach mit Bezug auf seinen Vortrag in der letzten Sitzung über das Vorkommen derselben. Der Epidot scheint dort eine besonders wichtige Rolle zu spielen. Nicht nur finden sich mächtige Gänge mit grossen derben Massen dieses Minerals ausgefüllt, sondern es scheinen auch die reichsten Kupfermassen vorzugsweise in seiner Begleitung vorzukommen. An einigen Punkten jener Gegend erscheint es in ganz ungewöhnlich grosser Menge, und dies ist unzweifelhaft der Grund, warum man einen der dort neu entstehenden Orte mit dem Namen, Epidot" belegt hat.

Ueber die schon früher angeführte, in Gotha gemachte Mittheilung, wonach sich zuweilen in Urnen und Gräbern alte Münzen finden sollten, die, früher aus einer Legirung von Kupfer und Silber bestehend, sich durch einen galvani-

schen Process dergestalt verändert hätten, dass nun die Metalle von einander geschieden seien, und die Münzen auf einer Seite aus reinem Kupfer, auf der anderen aus reinem Silber beständen, — woraus man dann eine ähnliche Erklärung für das Vorkommen von reinem Silber im reinen Kupfer am Lake Superior herleiten wollte, — bemerkte Derselbe, dass ihm jene Anführung je länger je zweifelhafter erscheine. Wenigstens hätten mehrere namhafte hiesige Numismatiker und Kenner und Sammler von alten Münzen auf sein Befragen einstimmig erwidert, dass ihnen eine derartige Erscheinung an alten Münzen niemals vorgekommen sei.

Endlich legte Herr Tamnau noch zwei ausgezeichnete Stücke von Fowlerit von Franklin, New-Jersey vor, und sprach über dieses Mineral. Es kommen an dem genannten Fundort bekanntlich zwei Abänderungen davon vor, eine hellbraune und eine dunkelbraune. Thomson hat sie beide analysirt, macht zwei neue Species daraus, von denen er die hellbraune Simple Silicate of Manganese, die dunkle Sesqui-Silicate of Manganese neunt. Den Kieselgehalt der ersten giebt er auf 29,64, den der letzten auf 47,70 an, während Benzelius in dem gleichen Mineral (Kieselmangan) von Längbanshyttun den Kieselgehalt zu 39,60 gefunden hatte. Es erschien auffallend, dass diese Zahlen sich so sehr dem Verhältniss 3:4:5 näherten, allein die Vermuthung in dem bedeutenden Unterschied des Kieselsäure-Gehalts vielleicht einen feststehenden Unterschied in der Zusammensetzung zu

dinch reststehenden Ontersethed in der Zusammensetzung Zu

Dasselbe möchte von der hellen Abänderung gelten; die Zerlegung derselben ist zwar nicht wiederholt, dagegen war es an dem vorgelegten Stücke möglich die Winkel der Theilungsgestalten zu messen, und diese stimmten durchaus mit denen des Augit.

Von den beiden vorgezeigten Stücken war das erste ein grosses Prachtstück der hellen Abänderung. Der weisse Kalkspath und die schönen Glimmerkrystalle, mit denen der Fowlerit gemengt war, geben dem Ganzen eine gewisse Aehnlichkeit mit einem sehr grobkörnigen Granit, in welchem der weisse Quarz hier durch Kalkspath, der röthliche Feldspath durch Fowlerit vertreten wurde. Das zweite war ein kleineres Stück der dunklen Varietät, und zeigte deutliche Krystalle, die bekanntlich zu den allergrössten mineralogischen Seltenheiten gehören. Sie liessen sehr deutlich den allgemeinen Typus der Augitgestalten erkennen und bestätigten dadurch noch mehr das eben Gesagte.

Hierauf ward die Sitzung geschlossen.

v. w. o. v. Carnall. Beyrich. Roth.

## 3. Protokoll der Januar - Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 7. Januar 1852.

Nach Eröffnung der Sitzung durch Herrn v. CARNALL wird das Protokoll der December-Sitzung verlesen und angenommen.

Als Mitglied ist der Gesellschaft beigetreten:

Herr Bernhard Freiherr v. Bibra, herz. Sachsen-Meiningischer Forstreferendar in Meiningen

vorgeschlagen durch die Herren Emmrich, Weiss und Beyrich.

Briefe sind eingegangen:

Von der Geological Society in London vom 6. November

1851 mit einem Danke für die Uebersendung des Portraits des Herrn L. v. Buch und der Zeitschrift der Gesellschaft.

Von Herrn Credner in Gotha vom 18. December 185t mit der Abschrift der Protokolle über die Verhandlungen der mineralogisch-geographischen Sektion der Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte in Gotha.

Von Herrn Honismann in Mayen vom 2. Januar 1852 mit einem Aufsatze für die Zeitschrift: über die Biegung von Grauwsckenschichten am Ausgehenden.

Von Herrn v. Krenski in Kattowitz vom 4. Januar 1852 über die weitere Verbreitung tertiärer Schichten in Oberschlesien.\*)

An Schriften eind eingegangen:

Archiv für die wissenschaftl. Kunde Russlands Bd. 10 Hft. 3.

Durch Herrn CREDNER: Programm und Tageblätter der 28. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Gotka.

Herr Girard hielt einen durch Vorlegung der dazu gehörigen Karten erläuterten Vortrag über die Gliederung der
Gebirgsformationen, die auf der rechten Rheinseite in der
Gegend von Briton bis gegen Düsseldorf hin die Unterlage
des eigentlichen Kohlengebirges und des Millstonegrit bilden.
Der Redner schied die Ablagerungen, die den Kalkstein mit
Crinoideen und Korallen vom Alter des Eifeler Kalkes bedecken,
in 3 Abtheilungen. Zunächst über den Korallenkalken, die
den Eifeler Kalken entsprechen, entwickelt sich als untere
Abtheilung eine Schichtenfolge, die an verschiedenen Punkten



verschwinden, wo sie durch Kieselschiefer vertreten werden. Westlich entwickelt sich unter oder über dem Kohlenkalke ein dünnes Kieselschieferlager. Unter diesen Schichten finden sich mürbe Schiefer (Griffelschiefer).

Der Vortrag verbreitete sich über die Lagerungsverhältnisse des in seiner Gliederung dargestellten Gebirges und über die Verbreitung der innerhalb desselben auftretenden plutonischen Gebilde.

Herr H. Schlagintweit theilte eine Reihe Höhenbestimmungen aus der Umgebung des Monte Rosa mit und legte ein von Herrn Simony herausgegebenes Panorama des Schafberges zur Ansicht vor.

Herr Tamnau legte Schmidt's (Dr. F. A.) Mineralienbuch, Stuttgart 1850. bei Scheitlin & Kries, zur Ansicht vor, in dem der Versuch gemacht ist Gebirgsarten und Mineralien kolorirt darzustellen.

Herr G. Rose zeigte Platin vor, das mit Californischem Golde vom Feater river zusammen vorkommt. Das Erz war Herrn Rose von Herrn v. Humboldt mitgetheilt.

Herr Oschatz sprach über die Wichtigkeit der mikroskopischen Untersuchung der Mineralien und über die Nutzbarkeit mikroskopisch-mineralogischer Sammlungen. Bei vielen Mineralien genügt es, kleine Trümmerstücke in Canada-Balsam einzubetten, um die Struktur selbst für die Untersuchung mit stärkeren Vergrösserungen aufzuschliessen; bei den meisten jedoch, namentlich bei den Versteinerungen, ist die Herstellung dünner Schliffe, oft in bestimmten Richtungen, deren Oberflächen sehr genau polirt sein müssen, unerlässlich.

Es wurden von folgenden Mineralien und anorganischen Substanzen Präparate unter mehreren Mikroskopen zur Ansicht gestellt:

1. Mit mikroskopischen Aussonderungen aus einer übrigens homogenen Substanz.

Aventurin-Oligoklas mit Krystallen von Eisenglanz. Aventuringlas mit Kupferkrystallen. Porporinoglas mit Krystallen von Kupferoxydul in dendritischer Anordnung.

Labradorstein mit tafelförmigen Krystallen von noch nicht festgestellter Beschaffenheit.

Granat (Almandin) mit nadelförmigen Krystallen, die eich unter Winkeln von nahe 90 Grad und nahe 60 und 120 Grad kreuzen.

Verschiedene Obsidiane, theils mit Gasblasen, theils mit nadelförmigen Krystallen, die bei einigen, ebenso wie die in die Länge gezogenen Gasblasen, einer bestimmten Richtung folgen; ausser den krystallinischen Aussonderungen finden sich in den rothgefärbten Stellen als Ursache der Färbung polymorphe braune Ausscheidungen, die sich wie auseinandergezogene Tropfen einer zähen Masse darstellen.

Bimatein mit unregelmässigen Blasen, die ausserordentlich zarte Wandungen zeigen.

2. Gemengte Gesteine.

Granit vom Brocken. Der Feldspath durch punktförmige Ausscheidungen getrübt; im Quarz mikroskopische scharfbegrenzte Krystalle, wahrscheinlich von Feldspath; im Glimmer deutliche Schichten, mitunter Nadeln.

Lapis Lazuli. Der blaue Gemengtheil zeigt nichtkrystallinische scharfkantige Körner; der weisse Gemengtheil, im Durchschnitt häufig gestreift, zeigt mitunter deutliche Krystalle; der eingesprengte Schwefelkies auch in den dünnsten Schichten noch undurchsichtig.



Malachit. Die Strahlen bestehen aus deutlich wahrnehmbaren prismatischen Krystallen mit rhombischen Endflächen, welche häufig Reihen von Zwillingen bilden.

c. Schalige Absonderungen ohne krystallinische Struktur.

Chrysopras. In einer homogenen Substanz rundliche Ausscheidungen häufig mit wellenförmiger Oberfläche, von mehreren concentrischen Schichten umschlossen.

In Bezug auf die vorgelegten Durchschnitte von Versteinerungen wurde besonders hervorgehoben, dass bei einem fossilen Coniferenholze aus dem Samlande die versteinernde Kieselmasse eine ganz ähnliche Struktur wie der Chrysopras zeigte, während bei einem Psaronius in den grösseren von der Versteinerungsmasse angefüllten Lückenräumen dieselbe eine achatähnliche Struktur zeigte. Bei einer versteinerten Graminee sind die Höhlungen der Gefässe mit einem Haufwerke von Quarzkrystallen erfüllt, welche grösstentheils mit einem System paralleler Schalen umschlossen sind. Bei einem versteinerten Knochen fanden sich die Höhlung der Markkanäle, so wie die sogenannten Knochenkörperchen und -kanälchen mit Eisenoxyd ausgefüllt. Diese Ausfüllungsmasse blieb ungelöst mit vollständiger Beibehaltung der Form zurück, als dünne Schliffe des versteinerten Knochens mit sehr verdünnter Salzsäure behandelt wurden.

Hierauf ward die Sitzung geschlossen.

v. w. o.

v. CARNALL. BEYRICH. ROTH.

### B. Briefliche Mittheilungen.

### 1. Herr Reuss an Herrn Beyrich.

Prag, den 18. Juli 1851.

Nachträglich theile ich Ihnen die Resultate der Untersuchung der mir gefälligst übersendeten anderen Proben mit:

In dem aus dem Septarienthone des Forts Leopold zu Stettin ausgewaschenen Rückstande fand ich:

1) Dentalina obliquestriata R., 2) D. emaciata R., 3) D. soluta R., 4) Cristellaria Josephina D'Orb., 5) Cr. paucisepta n. sp., 6) Rotalina umbonata R., 7) R. Girardana R., 8) R. Dutemplei D'Orb., 9) R. granosa R., 10) R. Partschiana D'Orb. (vorwaltend, wie bei Freienwalde), 11) Robulina neglecta R., 12) Nonionina bulloides D'Orb., 13) Gaudryina siphonella R., 14) Globulina amygdaloides R., 15) Gl. guttula R., 16) Guttulina semiplana R., 17) Polymorphina dilatata R., 18) Chilostomella Czizeki R., 19) Textularia lacera R., 20) Biloculina turgida R.

Also im Ganzen 20 gut bestimmbare Species, von denen 16 auch bei *Hermsdorf* und *Freienwalde*, 6 bei *Walle* vorkommen. Nur 3 sind an den genannten Fundorten nicht zu finden und von ihnen ist eine Species neu, die andern sind schon aus dem Wiener Becken bekannt. Mit letzterem stimmen nur 5 Species überein. An der Ucbereinstimmung mit



15) Guttulina semiplana R., 16) Textularia lacera R., 17) T. chilostoma n. sp., 18) Sphaeroidina variabilis R. Nebstdem unbestimmbare Reste von Dentalina, Glandulina, Guttulina.

Von diesen 18 Arten stimmen 16 mit Hermsdorf und Freienwalds überein, zwei sind neu. Also wieder deutlich ausgesprochener Septarienthon!

Diagnosen der neuen Arten:

Cristellaria spinulosa.

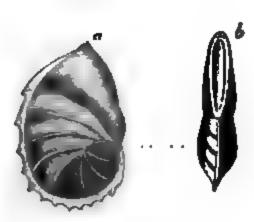

e Seitenansicht, 5 Bauchansicht.

Gehäuse eiförmig, oben zugespitzt, unten breit gerundet,
stark zusammengedrückt, am
Rücken mit einem dünnen,
schmalen, dorniggezähnelten
Flügelsaum besetzt. Im letzten Umgange 9 schmale dreieckige, etwas gebogene Kammern, deren letzte durch vertiefte Nähte, die andern durch

wenig vorragende Rippchen gesondert sind. Die Mundfläche der letzten Kammer schmal, lanzettförmig, in der Mitte der Länge nach seicht vertieft. Mündung gestrahlt. — Sehr selten bei Görzig unweit Köthen.

### Cristellaria paucisepta.





a Seitenausicht, & Bauchansicht.

Eiförmig, im Querschnitte dreiseitig, oben kurz zugespitzt, am Rücken scharfwinklig. Fünf dreiseitige nicht gewölbte Kammern mit nicht vertieften linienförmigen Nähten. Die letzte Kammer sehr gross, die Spirale dagegen sehr klein. Die Mundfläche der letzten Kam-

mer eiförmig, in der untern Hälfte besonders der Länge meh stark gewölbt. Die ungestrahlte Mündung auf der Spitze des glatten Gehäuses. — Sehr selten bei Stettin.

Zeits, d d. geol. Ges IV. 1.

### Textularia chilostoma.





a Vordere, è seitliche Ansicht

Verkehrt kegelförmig, unten stumpf, oben gewölbt, zusammengedrückt, im untern Theile mit fast winkligen Seiten. Kammern niedrig, wenig schief, durch mässig vertiefte Nähte geschieden. Die letzten Kammern oben flach gewölbt. Die schmale quere

Mündung von einem niedrigen dünnen lippenartigen Saum umgeben. Oberfläche mässig rauh. — Sehr selten bei Görzig. Gaudryina globulifera.





Verkehrt konisch, unten stumpf zugespitzt und gerundet dreikantig, oben gewölbt und schwach zusammengedrückt. Im untern Theile stehen die niedrigen durch linienförmige Nähte gesonderten

Reihen über einander und bilden eine gerundet dreiseitige pyramidale Spirale. Die letzten Kammern stehen alternirend zweireihig, sind fast kugelig, besonders die letzten vier Kammern, und durch schmale aber tiefe Nähte gesondert. Die Mündung lang, aber sehr schmal, spaltenförmig. Die Oberfläche des ganzen Gelniuses sein punktirt — Sehr selten bei Girzig.



Asterigerina planorbis (beide die Hauptmasse der Foraminiseren bildend), Rotalina Akneriana, Rosalina viennensise Textularia Mayeriana, Truncatulina lobatula. Die neuen Formen sind meist selten und gehören durchgehends den Agathistegiern an, welche einen merkwürdigen Formenreichthum entwickeln. Von 17 Species Bryozoen sind aber sogar 13 mit denen des Wiener Leithakalkes identisch.

### 2. Herr v. Strombeck an Herrn Bryrich.

Braunschweig, den 15. Februar 1852.

Ich erlaube mir Ihnen mitzutheilen, dass der Prof. Orro hieselbst auf mein Ersuchen den Eisenstein der herzogl. Braunschweigschen Grube Eschwege unweit Gebhardshagen auf Vanadin untersucht und dieses Metall darin aufgefunden hat. Schon früher war dasselbe von Herrn Bodemann in dem Eisensteine der auf Hannoverschem Gebiete, unweit von dort, bei Haverlah belegenen Grube entdeckt. Der Eisenstein beider Gruben, eine bohnerzartige Bildung, enthält Ostren Couloni, Pecten crassitesta etc., ist von gleichem Niveau mit den Schichten von Gross-Vahlberg, Berklingen etc. und gehört zum unteren Neocom. Ich lasse nun andere Eisensteine aus demselben Niveau, von Goslar und Harzburg untersuchen, um zu sehen, ob das Vanadin an die Schicht oder an die Lokalität gebunden ist. Nach dem Schlusse sollen Sie das Weitere erfahren.

## 3. Herr Nauck an Herrn Bryrich.

Crefeld, den 15. Märs 1851.

In unsrer Nähe, in Kaldenhausen bei Crefeld, ist im vorigen Sommer beim Brunnenbohren eine ausgezeichnete tertiäre Sandschicht erbohrt worden, welche Ihre besondere Theilnahme erregen wird, da Sie, wie ich höre, jetzt die Versteinerungen des Tertiärgebirges bearbeiten.

Um Trinkwasser zu erbohren, treibt man in hiesiger Gegend Bohrlöcher von 4 Zoll Durchmesser nieder und gelangt dann durch die alluvialen Kies- und Lehmschichten in der Regel in einen schwärzlichen, mitunter sandigen, infusorienreichen Schlamm und dann in einen darunter liegenden Kies, durch welchen das Wasser filtrirt wird. In diese Schicht wird dann ein 4 Zoll starkes Rohr eingetrieben und das Wasser aus beliebiger Tiefe durch eine oben angesetzte Saugpumpe ausgepumpt, da es durch den hydrostatischen Druck des darüber stehenden Schlammwassers bis nahe an die Oberfläche getrieben wird. Gewöhnlich reicht ein Bohrloch von 30 bis 40 Fuss Tiefe hin; im vorliegenden Falle jedoch fand man, nachdem jene Kies- und Lehmschichten durchbohrt waren, in der Tiefe von 60 Fuss die oben erwähnte tertiäre Sandschicht, welche in einer Mächtigkeit von etwa 30 Fusa durchbohrt worden ist ohne ihr Liegendes zu erreichen, bis man die Arbeit der zu grossen Kosten halber aufgab. Erst später, im Oktober, erfuhr ich davon durch Herrn Roemen, Lehrer an der höheren Bürgerschule in Czefeld.

Von dem Sande waren nur wenige Kubikfuss ausgebohrt worden. Er ist schwärzlich von reichlich beigemengten schwarzen Glimmerblättchen und etwas Magneteisenstein, welcher sich in gut ausgebildeten kleinen Oktaëdern darin vorfindet, und hat einen moderigen Geruch. Ich habe davon etwa einen Kubikfuss sorgfaltig ausgewaschen und eine über-



| Anzahl<br>der Arten      | Anzahi<br>der Arten.      |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Bryozoa.                 | Gasteropoda.              |  |  |  |  |  |
| Lunulites u. a 3         | Bulla 2                   |  |  |  |  |  |
| Anthozoa.                | Dentalium 2               |  |  |  |  |  |
| Turbinolia 1             | Calyptraea 1              |  |  |  |  |  |
| Polythalamia.            | Chemnitzia 2              |  |  |  |  |  |
| Nodosaria, Frondicu-     | Eulima 1                  |  |  |  |  |  |
| lina, Textularia, Mi- 20 | Truncatella 1             |  |  |  |  |  |
| liolina u. a             | Ringicula 1               |  |  |  |  |  |
| Echinodermata.           | Turritella 1              |  |  |  |  |  |
| Spatangus (?)1           | Tornatella 1              |  |  |  |  |  |
| Acephala.                | Scalaria 2                |  |  |  |  |  |
| Solen 1                  | Natica 1                  |  |  |  |  |  |
| Corbula 1                | Solarium 1                |  |  |  |  |  |
| Hiatella 1               | Cerithium 2               |  |  |  |  |  |
| Cytherea 1               | Typhis 1                  |  |  |  |  |  |
| Cardita 2                | Fusus 3                   |  |  |  |  |  |
| Lucina 1                 | Pleurotoma 5              |  |  |  |  |  |
| Astarte 2                | Rostellaria 1             |  |  |  |  |  |
| Cardium 3                | Cassis 1                  |  |  |  |  |  |
| Cyprina 1                | Voluta 1                  |  |  |  |  |  |
| Nucula 5                 | Cirrhopoda.               |  |  |  |  |  |
| Pectunculus 1            | Balanus 1                 |  |  |  |  |  |
| Limopsis 1               | Pisces.                   |  |  |  |  |  |
| Pecten 3                 | Ein Wirbel und ein Gehör- |  |  |  |  |  |
|                          | knöchelchen.              |  |  |  |  |  |

Durch Häufigkeit des Vorkommens zeichnen sich aus: einige Polythalamien, namentlich Miliolina, ferner Corbula nucleus, Dentalium alternans, Pecten sp. und Balanus sp. Die grösseren Schalen, z. B. Cyprina islandica, Pectunculus pulvinatus, Cardium cingulatum, Cassis, liegen nur in Bruchstücken vor, da sie beim Bohren zertrümmert sind. Leider ist für jetzt keine Hoffnung da, diese interessante Schicht weiter aufgeschlossen zu sehen, es sei denn, dass es im wissenschaftlichen Interesse geschähe.

### C. Aufsätze.

### 1. Ueber den Kalkstein im Gneisse.

Von Herrn Achille Delesse.

(Im Auszuge aus Ann. des mines XX. p. 141 mitgetheilt von Ha Tu. Schunzen in Freiberg.)

Der Gneiss enthält als untergeordnetes Glied einen Kalstein, welcher in allen Gegenden, in denen er bisher betachtet wurde, sehr constante Merkmale zur Schau trägt.

In den Vogesen, die uns D. als Beispiel vorführt, I steht der den Kalkstein einschliessende Gneiss aus Ortl klas, Quarz und Glimmer, und es treten unter gewiss Umständen Hornblende, Graphit, Granat u. s. w. als acc sorische Gemengtheile in ihm auf.

Der Kalkstein dieses Gneisses ist von weisser Farl und von fein-krystallinischer (saccharoide), mitunter selgross-krystallinischer Struktur. Schon diese Charaktere si hinreichend, ihn von dem mehr oder weniger gefärbten Kasteine mit körnigem oder schwachem krystallinischen Gefü zu unterscheiden, der sich entweder im Talkschiefer oder gewissen metamorphischen Uebergangsschichten findet.



von 7 bis 18 Grad zwischen beiden Axen. Seine chemische Zusammensetzung ist nach einer Analyse von D., wie folgt:

Sauerstoff-Verhältniss.

| Kieselerde .  | • | 37,54 | •  | •  | • •   | •               | • | 19,508 | • | 4 |
|---------------|---|-------|----|----|-------|-----------------|---|--------|---|---|
| Thonerde      | • | 19,80 | •  | •  |       | •               | • | 9,247  | • | 2 |
| Eisenoxydul . | • | 1,61  | •  | •  | 0,36  | 37 <sub>\</sub> |   |        |   |   |
| Manganoxydul  | • | 0,10  | •  | •  | 0,02  | 22              |   |        |   |   |
| Kalkerde      | • | 0,70  | •  | •  | 0,19  | 7               |   | 12 702 |   | 9 |
| Magnesia      | • | 30,32 | •  | •  | 11,73 | 34              | • | 13,792 | • | 3 |
| Natron        | • | 1,00  | •  | •  | 0,25  | 56              |   |        | • |   |
| Kali          | • | 7,17  | •  | •  | 1,21  | 16)             |   |        |   |   |
| Fluor         | • | 0,22  |    |    |       |                 |   |        |   |   |
| Glühverlust . | • | 1,51  | (- | 2, | 51)   |                 |   |        |   |   |
| _             |   | 99,97 |    |    |       |                 |   |        |   |   |

Die geringe Kieselerdemenge und der grosse Gehalt an Magnesia, welche an Chlorit erinnern, zeichnen diesen Glimmer ganz besonders aus. Ohne Zweifel ist der Reichthum an Magnesia die Ursache seines Fettglanzes, einer gewissen Glätte (Fettigkeit) beim Befühlen\*) und der leichten Angreibarkeit durch Säuren. Da derselbe zweiaxig ist, so sieht man ausserdem, dass es nicht richtig sein kann, alle Magnesia-Glimmer als einaxige zu betrachten\*). Er gehört zu

ond vieler anderen Silikato — darf wohl nicht allein einem Magnesia-Gehalte zugeschrieben, sondern muss als eine Folge eines Magnesia- Gehalte zugeschrieben, sondern muss als eine Folge eines Magnesia- und Wasser-Gehaltes betrachtet werden. Der Cordierit (Dichroit) B. besitzt diesen Habitus durchaus nicht, wohl aber der Aspasiolith in bokem Grade; und doch enthält der Cordierit (bei gleicher Menge Kieselerde und Thonerde) mehr Talkerde als der Aspasiolith. In letzterem witt aber neben der Talkerde noch Wasser auf.

Th. S.

Die früher ziemlich allgemein geltende Regel, dass die Magnesia-Glimmer optisch einaxig, die Kali-Glimmer aber optisch zweiaxig seien, wird schou dadurch höchst unsicher, dass — nach unserer Kenntniss von Glimmern, welche beträchtliche Mengen von Magnesia und Kali zugleich enthalten — eine Definition dieser beiden Glimmerarten eigentlich wohl nicht gegeben werden kann. Auch wurde bereits durch Dove ermittelt, dass der Glimmer aus Jefferson-County, welcher nach Meitzendorff (Pocc. Ann. Bd. 58 S. 157) 28,79 Mg und 9,70 K enthält, optisch zwei-

der von Herrn Bezitenster mit dem Namen Phlogopit bezeichneten Varietät, und seine Zustammensetzung Mast nich ziemlich gut durch die Formel

3 R1 Si + R1 Si

anedrücken. \*)

Ferner findet nich in dem Kalkstein des Gneisses der Vogesen ein Mineral, welches eine Varietät des Pyrosklerit zu sein acheint. Zu St. Philippe ist es von einer achön grünen, ziemlich bellen Farbe, welche mitunter in das Grunlichgrüne, Blaulichgrüne oder Smaragdgrüne übergeht. Es bat Fett- bis Wachsglanz und geringe Härte. Sein spet. Gew. ist = 2,622. Vor dem Löthrohre schmilzt es unter Außehäumen zu einem weissen, blasigen Glase. Durch siedendheisse Chlorwasserstoffsäure wird es vollständig zersetzt; aber die sich abecheidende Kieselerde ist nicht gallertartig. Seine Bestandtheile sind nach D.:



Sowohl durch seine physikalischen als durch seine chenischen Charaktere nähert sich dieses Mineral dem Pybeklerit v. Kobell's, ebenso wie dem Serpentin von Åker Lychnell). Doch ist es durch seinen grösseren Thonerdeehalt von beiden unterschieden.\*)

Pyrosklerit und verwandte Mineralien dürften in der leologie eine wichtige Rolle spielen. Sie wurden gewöhnich mit Serpentin verwechselt, was um so leichter geschehen nacht, als sie oft von letzterem begleitet werden. Doch die nehr oder weniger blättrige Struktur und der damit verbuntene schwache Perlmutterglanz, so wie die leichtere Schmelz-

ene Formel muss daher eigentlich

$$3 (R)^3 \ddot{S}i + \ddot{R}^2 \ddot{S}i$$

eschrieben werden.

TH. S.

\*) Welche Stellung, in chemischer Hinsicht, diese von D. hier bechriebene pyroskleritähnliche Species in Bezug auf den zuvor eschriebenen Magnesia-Glimmer, und in Bezug auf den Pyroklerit v. Kobell's und den Serpentin von Aker einnimmt, ergiebt ich aus Folgendem.

Die Formel jenes Glimmers wurde bereits entwickelt =

$$3 (R)^3 \ddot{S}i + \ddot{R}^2 \ddot{S}i$$

Das Sauerstoff-Verhältniss der pyroskleritähnlichen Species ndet man aus der Analyse von D.

$$\ddot{\mathbf{S}}_{\mathbf{i}}$$
  $\ddot{\mathbf{R}}$   $\ddot{\mathbf{R}}$   $\ddot{\mathbf{R}}$   $\ddot{\mathbf{R}}$  19,9 : 12,4 : 12,6

Setzt man dafür 19,5: 13,0: 13,0, so führt dies zur Formel

$$2 (R)^3 Si + R^2 Si$$

Der Pyrosklerit hat, nach v. Kobell's Analyse eine Sauerstoff'roportion von

$$\ddot{S}i \quad \ddot{R} \quad (\dot{R})$$
19.5 :  $6.3$  : 16.7

elches 19,5: 6,5: 16,3 sehr nahe kommt, und sich daher ausdrücken isst durch die Formel

$$5 (\dot{R})^3 \ddot{S}i + \ddot{R}^2 \ddot{S}i$$

Alle drei Mineralien sind also als verschiedene Combinationen der infachen Verbindungen  $\ddot{R}^2$  Si und  $(\dot{R})^3$  Si (Serpentin) zu betrachten.

Wegen des beträchtlichen Gehaltes an Bitumen, welchen LYCHNELL in em Serpentin von Aker angiebt, lässt sich dessen Formel vor der land nicht genau bestimmen; doch scheint es, dass sie den hier angeihrten nahe steht.

TH. S.

barkeit vor dem Löthrohre, und die weisse Farbe, welche sie nach dem Glühen annehmen, unterscheiden sie hinlänglich von dem Serpentin.

Pyroxen tritt sowohl im Kalkstein, als auch im eisschliessenden Gneisse auf. Es erschien interessant, die Zusammensetzung des im Kalksteine vorkommenden Pyroxess mit der des im Gneisse auftretenden, so wie mit der eines ihn begleitenden Amphibols zu vergleichen. Diese Vergleichung ergiebt sich aus folgenden Analysen.

- Pyroxen aus dem Kalkstein. Grün, ins Gravliche spielend. Fühlt sich fettig an. Spec. Gew. = 3,048.
   Nesterweise im Kalkstein von Chippal.
- 2. Pyroxen aus dem Gneisse. Spargelgrün. Der Gneiss, in welchem derselbe eingesprengt vorkommt, bildet das Hangende (Dach) des Kalksteins von St. Philipps.
- 3. Amphibol aus dem Gneisse. Braun. Von sehr blättrigem Gefüge. Spec. Gew. = 3,076. Von demselben Fundorte wie der vorige, und hier unter denselben Verhältnissen vorkommend.

|              |   | 1.    |  |   | 2.    |   | 3.    |
|--------------|---|-------|--|---|-------|---|-------|
| Kieselerde   | • | 54,01 |  | ٠ | 53,42 | • | 44,82 |
| Thonerde     | • | 1,10  |  | • | 1,38  | • | 13,18 |
| Chromoxyd    |   |       |  |   | _     |   | Spur. |
| Eisenoxydul  |   | 4,25  |  |   | 8,53  |   | 11,17 |
| Manganoxydul |   | Spur  |  |   | _     | ٠ | Spur. |
| Kalkerde     |   | 16,10 |  |   | 21,72 |   | 9,69  |
| Magnesia     |   | 20,94 |  |   | 14,95 |   | 19,48 |

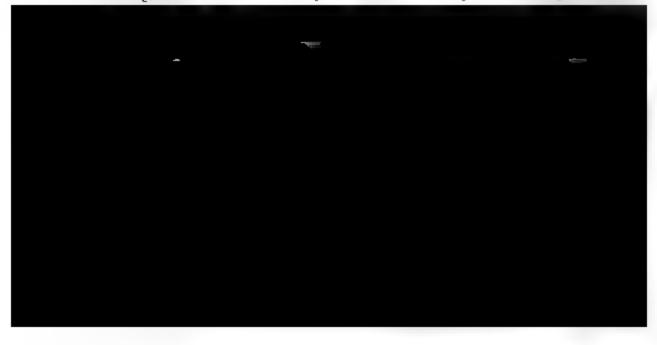

Von anderen Mineralien, welche im Kalksteine des Gneisses der Vogesen beobachtet wurden, sind anzuführen: Graphit, Spinell, Chondrodit, Magnetkies, Schwefelkies, Orthoklas, ein fettglänzender Feldspath (ähnlich dem, welchen die Schwedischen Mineralogen Hälleflinta nennen), Sphen, Quarz, Tremolit, eine Art Chlorit u. s. w. In der Nachbarschaft metallführender Gänge findet man ausserdem darin: Zinkblende, Bleiglanz, und andere metallische Mineralien.

Was das Vorkommen aller dieser fremdartigen Gemengtheile des Kalksteins betrifft, so sind sie entweder zerstreut im Kalkstein eingewachsen, oder sie bilden Ramifikationen (arborisations) und Nester (rognons) in demselben. — Beim Spinell, Chondrodit und Tremolit ist ersteres der Fall. Sie haben sich ausschliesslich im Kalkstein entwickelt; und dasselbe gilt, wenigstens in den Vogesen, vom Magnetkies:-Graphit und Schwefelkies finden sich sowohl im Kalkstein als im Gneisse eingesprengt. — Phlogopit und das pyroskleritartige Mineral kommen gleichfalls im Kalkstein zerstreut vor; aber man findet sie zugleich auch in Ramifikationen und Nestern, und sie werden in denselben von Orthoklas, fettglänzendem Feldspath, Pyroxen, Amphibol, Sphen und (sehr selten) von Quarz begleitet. - Die erwähnte Verschiedenheit in dem Vorkommen dieser Mineralien tritt nicht immer ganz streng hervor. So z. B. bilden die Spinelle mitunter eine Art von Nestern; und den Sphen findet man bald in Nestern von Feldspath, bald im Kalkstein.

Die von gewissen Mineralien, vorzüglich aber vom Feldspath, gebildeten Ramifikationen laufen, wie die Zweige

berechnen, da alles Eisen als Oxydul angenommen wurde, es aber nicht unwahrscheinlich ist, dass in den Pyroxenen kleine Mengen, im Amphibol (von brauner Farbe) sogar eine sehr beträchtliche Menge von Eisenoxyd enthalten ist. Ohne hierauf Rücksicht zu nehmen sind die Sauerstoff-Proportionen der Pyroxene, aus dem Gesichtspunkte des polymeren Isomorphismus, [Si]: (R) = 28,39: 14,99(1) und 28,17: 14,08(2). Werden im Amphibol 4,50 Eisenoxyd angenommen, so ergiebt sich für ihn die Sauerstoff-Proportion [Si]: (R) = 28,27: 12,63.

eines Baumes, nach allen Richtungen aus. Durch Behandlung des Kalksteins mit einer Säure werden ihre im Kleinen ausgebildeten Formen leicht enthüllt. Der Kalkstein von Laveline besteht nicht selten zu mehr als der Hälfte seiner Masse aus diesen verzweigten Silikaten.

Die Nester entstehen durch die Zusammenhäufung der Mineralien in gewissen Spalten, welche aich im Kalksteine, parallel seiner Contaktlinie mit dem Gneisse, gebildet haben.\*) Zu St. Philippe und zu Chippal z. B. erkennt man deutlich, dass sie in parallelen Bänken vorkommen, welche allen Biegungen des umschliessenden Gesteins folgen.

Wenn man die Struktur der Nester untersucht, so gewahrt man in denselben eine Reihe von concentrischen Zonen verschiedener Mineralien, welche, vom Mittelpunkte zur Peripherie, in folgender fester Ordnung auf einander folgen: Feldspath, pyroskleritartiges Mineral, Glimmer. Der Feldspath, wenn er in einem Neste vorkommt, befindet sich stets im Centrum desselben. Dies gilt sowohl vom Orthoklas, als vom fettglänzenden Feldspath. Das pyroskleritartige Mineral und der Feldspath gehen anscheinend vollkommen in einander über. In beiden kommen gewöhnlich Amphibol, Pyroxen und Sphen eingewachsen vor, während der Glimmer, die peripherische Zone des Nestes bildend, alle übrigen Mineralien desselben umhüllt.

Die Mehrzahl der im Kalkstein zu Nestern gruppirten Mineralien finden sich in dem einschliessenden Gneisse wie-

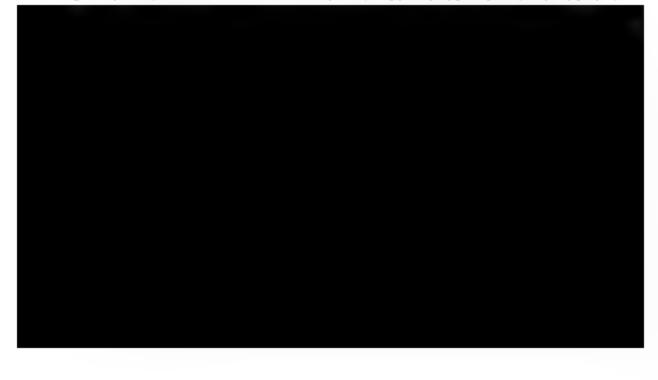

Gänge, trifft man Orthoklas, Albit, Asbest, Sphen, Quarz. — Granat und Hornblende haben sich vorzüglich an der Grenze zwischen Gneiss und Kalkstein entwickelt und manchmal in der Nähe der pyroxen- und sphenführenden Gänge im Gneisse.

Da die Nester (und Ramifikationen) des Kalksteins die Mehrzahl der sie constituirenden Mineralien — Orthoklas, fettglänzender Feldspath, Pyroxen, Amphibol, Sphen, — mit den Gängen im Gneisse gemein haben, so erscheinen sie als gleichzeitig gebildet. Sie rühren von Injektionen, oder, vielleicht richtiger, von Sekretionen her, welche gleichzeitig in beiden Gesteinen stattgefunden, und Spalten ausgefüllt haben, die in der Regel parallel der Contaktebene zwischen Kalkstein und Gneiss laufen. Die Verschiedenheiten, welche die Nester und Gänge sowohl in ihrem geognostischen Auftreten, als in ihrer oryktognostischen Zusammensetzung zeigen, müssen der Verschiedenheit des umschliessenden Gesteins — theils Kalkstein, theils Gneiss — zugeschrieben werden.

Die fein-krystallinischen Kalksteine können ein verschiedenes Alter haben. Ihre krystallinische Struktur und die in ihnen vorkommenden Mineralien scheinen das Resultat einer Metamorphose zu sein, welche später als ihre unter Wasser vor sich gegangene Bildung eintrat. Derartige Metamorphosen haben selbst noch in sehr neuen Epochen stattgefunden. Zu Vogsburg, in dem vulkanischen Terrain des Kaiserstuhls, und vorzüglich in dem bimssteinartigen Tuff der Somma, findet man bekanntlich Kalksteinblöcke, welche Spinell, Chondrodit, Phlogopit, Amphibol u. s. w., also mehrere der Mineralien enthalten, welche wir als im Kalkstein des Gneisses vorkommend kennen lernten. Es ist wahrscheinlich, dass alle krystallinischen Kalksteine im Gneisse, welche unter denselben oder ähnlichen Verhältnissen wie die der Vogesen auftreten, ihre krystallinische Struktur zur Zeit der krystallinischen Ausbildung des sie umschliessenden

Gneisses angenommen haben, und dass das Alter beider — wenigstens in Bezug auf ihre Metamorphose — dasselbe sei. — Als Kalksteine im Gneisse, von analoger Art wie die der Vogesen, dürften besonders anzuführen sein: die Kalksteine von New-York, Massachusets. New-Jersey in den Vereinigten Staaten, so wie gewisse Kalksteine Schwedens, Norwegens, Finnlands u. s. w.

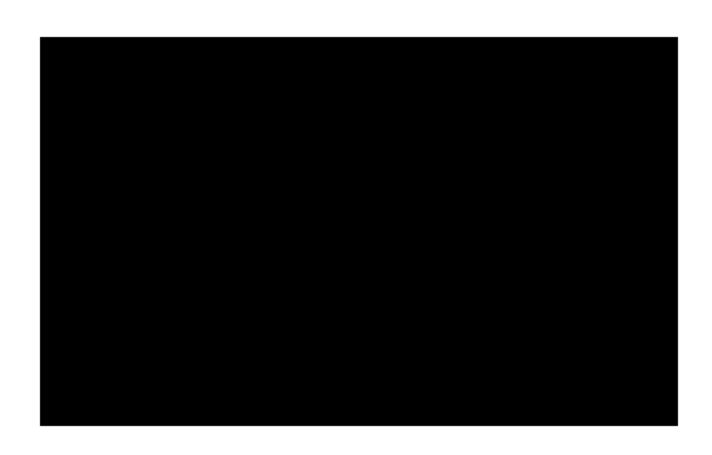

2. Einige Bemerkungen über gewisse Kalksteine der Gneiss- und Schieferformation Norwegens.

Von Herrn TH. Scheerer in Freiberg.

Die interessanten Resultate, zu welchen Herr Prof. De-Lesse bei der geognostischen und mineralogischen Untersuchung der krystallinischen Kalksteine im Gneisse der Vogesen gelangt ist, fordern zu einer Vergleichung derselben mit analogen Verhältnissen anderer Länder auf. Eine Parallele in Bezug auf einige der betreffenden Kalksteine Norwegens zu ziehen liegt mir um so näher, als es dem — brieflich an mich gerichteten — Wunsche des Herrn Delesse entspricht.

Die wichtigste Seite der Delesse'schen Beobachtungen dürfte wohl die Genesis und lokale Anordnung der accessorischen — oder vielmehr nicht accessorischen — Mineralien sein, deren Auftreten zunächst durch den Contakt von Gneiss und Kalkstein bedingt wird.\*) Gneiss und Kalkstein — blos als chemische Massen, nicht nach ihrem petrographischen Charakter betrachtet — haben einstmals, so scheint es, ohne die jetzt in ihnen eingeschlossenen Mineralien existirt. Eine Reihe von geologischen Vorgängen, begleitet von chemischen Aktionen, hat letztere in ihnen — und mehr oder weniger auch aus ihnen — entwickelt. Beide Gesteine, wie sie gegenwärtig mit ihren fremden Mineraleinschlüssen vor uns liegen, repräsentiren uns aber nur das End glied jener Reihe geologischer und chemischer Wirkungen, während die übrigen Glieder derselben sämmtlich

<sup>\*)</sup> In Betreff der lokalen Anordnung dieser Mineralien, welche so viele interessante Details darbietet, aber eben deshalb sich zu keinem Auszuge eignet, muss ich grossentheils auf die Originalabhandlung von Delesse verweisen. Beobachtungen über derartige Verhältnisse gewähren eine tiefere Einsicht in die Mineral-Genesis, mit welcher wir kaum so weit auf dem Reinen sein dürften, als wir so gern zu glauben geneigt sind.

früheren Bildungsepochen angehören, und deshalb für uns verloren zu sein scheinen. Ein unternommener Versuch, die ganze Reihe der Phänomene zu erforschen und anschaulich vor uns aufzurollen, müsste daher an der allzu geringen Anzahl der gegebenen Glieder scheitern, wenn wir nicht in der Analogie ein Hülfsmittel besässen, durch welches unsere Schlüsse auch in anscheinend unzugängliche Gebiete zu dringen vermögen. Um uns dieses Hülfsmittels im vorliegenden Falle zu bedienen, dürfen wir nicht ausschliesslich den Kalkatein im Gneisse betrachten, sondern müssen unsere Aufmerksamkeit auch auf den unter ähnlichen Verhältnissen in jüngeren Formationen vorkommenden Kalkstein richten. Dies möge in dem Folgenden hinsichtlich einiger Norwegischen Vorkommnisse geschehen. Indem ich bei dieser unserer geognostischen Wanderung als Führer auftrete, muss ich im Voraus bekennen, dass meine mehrjährige Abwesenheit von Norwegen mich vielleicht mancherlei hat vergessen lassen, was von Wichtigkeit für unseren Zweck sein könnte, und dass einige Notizen in meinen früheren Reisetagebüchern diesen Mangel nur theilweise zu ersetzen vermögen.

Es könnte Manchem als überflüssig erscheinen, dem Ursprunge der krystallinischen Kalke und der sie einschliessenden Gesteine noch weiter nachzuforschen, als es bereits durch so viele Beobachtungen ausgezeichneter Forscher ge-

Alchen int Claightrahl arrabics or min angalan ississ

m Ort und Stelle im Kleinen betrachten. Fast in jeder Handstufe des Christianenser Thonschiefers lässt sich ein nehr oder weniger bedeutender Gehalt von eingemengtem kohlensaurem Kalk\*) erkennen. Kalkschichten, von der Dicke ziniger Zolle bis zu grösserer Mächtigkeit, wechseln mit gewöhnlich mächtigeren - Thonschieferschichten ab. Die schmaleren dieser Kalksteinschichten stellen sich häufig nicht als ununterbrochene Massen dar, sondern gewähren an Felsoberflächen, welche die Schichtung überschneiden, den Anblick vielfach und unregelmässig unterbrochener Streifen, welche der Schichtung auch in dem Falle parallel laufen, wenn letztere gebogen oder gewunden ist. Die einzelnen Stücke dieser Streifen werden von den Durchschnittsflächen sehr verschieden geformter Kalksteinknollen gebildet. Es giebt Orte, wo die Kalksteinknollen in solcher Menge neben und über einander auftreten, dass man fast glauben könnte, ein Kalkstein-Conglomerat vor sich zu haben, in welchem die untergeordnete Thonschiefermasse die Rolle eines Bindemittels spielt. Wie unrichtig dies sein würde, geht aus der vollkommenen Abstufung hervor, welche von den mächtigeren versteinerungsführenden Kalklagern, durch die schmaleren aber ununterbrochenen Kalkschichten bis in die unterbrochenen Schichten dieser Art, und von diesen wieder bis zn den conglomeratähnlichen Gebilden führt.

Aus der Betrachtung des gemeinsamen Vorkommens von Thonschiefer und Kalkstein im Christianenser Territorium ergiebt sich in genetischer Beziehung, dass die chemischen Massen beider Gesteine sich während derselben geologischen Periode grossentheils gemeinschaftlich absetzten, dass gewisse Umstände das lokale Vorherrschen der einen oder der anderen dieser Massen bedingten, und dass endlich die einzelnen Kalksteinschichten, wenigstens die schmäleren derselben, Einfissen ausgesetzt wurden, welche eine vollkommnere Aus-

Gewöhnlich mit etwas kohlensaurer Magnesia gemischt, und mituter auch kohlensaures Eisenoxydul enthaltend.

Loits. d. d. gool. Ges. IV. 1.

scheidung und Zusammenziehung des kohlensauren Kal und die — damit wohl in Verbindung stehende — Knollbildung zur Folge hatten. Neue chemische Produkte shierbei nicht erzeugt worden, wenn man von etwas Schwekies und Kalkspath absieht, von denen ersterer hier und eingesprengt oder auch wohl in kleinen Nieren vorkom und letzterer mitunter in Gestalt dünner Krusten angetrof wird. Besonders aber ist es hervorzuheben, dass sich den Thonschiefer-Kalksteingrenzen nirgends Contactprodu entwickelt haben.

Verfolgen wir jetzt das eben skizzirte Gesteinsfeld in die Nähe seiner Grenze an den Granit. Etwa 6 Mei südwestlich von Christiania, nicht weit von dem Hofe Gje bäk (s. die citirte Karte) tritt der Granit hervor, und es w une hier an mehr als einer Stelle eine günstige Gelegenl geboten, das Verhalten der friedlichen versteinerungsführ den Uebergangsschichten zu ihrem einstmals so unruhit Nachbar kennen zu lernen. Bevor wir aber unsere Be achtungen anstellen, müssen wir uns erst etwas näher ori tiren. Bei Gjellebük spielen die Kalkmassen eine weni untergeordnete Rolle als an vielen anderen Stellen Christianenser Territoriums. Wir treffen hier einige mä tige Kalklager, welche, auf der Höhe des Paradiesber (Paradiesbakken) mehr oder weniger dicht bis an den G nit heranlaufen. Die Granitgrenze überschneidet die Schi tungerial tung fact vechtninklig Sidestlich von Gulle

Versteinerungen\*) einen hinreichend beglaubigten Taufschein bei sich trägt. Wo Marmor und Thonschiefer in stärkeren oder schwächeren Schichten mit einander abwechseln, ist letzterer von ganz verändertem Habitus. Er ist compakter und. härter, theils allochroitisch, theils zu einer fast reinen Kieselkalkmasse geworden. Die Contactflächen zwischen so verändertem Schiefer und Kalkstein sieht man nicht selten mit krystallisirtem Granat überzogen. Stellenweise hat diese Granatbildung so überhand genommen, dass schmale Thonschieferlagen sich gänzlich in Granatmasse umgewandelt zeigen, oder durch zusammengehäufte Granatkrystalle repräsentirt erscheinen. Ferner findet sich ein tremolitartiges Mineral, begleitet von eingestreuter Zinkblende, an einigen Punkten nahe der Granitgrenze. Die Entwicklung dieser Mineralien und überhaupt die ganze Gesteinsmetamorphose hat, im Allgemeinen, ohne auffallende Schichtstörungen stattgefunden. Man gewahrt dies besonders an den Wänden der Steinbrüche, welche zur Gewinnung des Marmors angelegt sind. Schichten veränderten Thonschiefers, mitunter von kaum mehr als Liniendicke, setzen auf lange Strecken parallel und geradlinig fort. Doch giebt es auch Stellen, wo solche Schichten vielfach zerknickt und zerrissen sind, und an der Oberfläche der Felswände fast wie Spreu in einem Teige erscheinen. Es wird dadurch deutlich vor Augen gelegt, dass der Kalkstein, bevor er seine jetzige krystallinische Gestalt annahm, sich in dem Zustande einer plastischen Masse befand, in welcher der Thonschiefer als festerer Körper lag.

Kalkhaltige Thonschiefer und Granit zwischen den Kjenner Gruben und dem Ulve-See (Ulve-Vand). Auf dem Paradiesberge lernten wir die Veränderungen kennen, welche die Nachbarschaft des Granites in einem sehr kalksteinreichen Thonschieferfelde her-

<sup>\*)</sup> Unter den mir hiervon zu Gesicht gekommenen Exemplaren zeichnet sich besonders eine, in der geognostischen Sammlung der Christianenser Universität aufbewahrte Catenipora aus.

vorgerufen hat; auf der Strecke innerhalb der angegebenen Punkte werden wir dagegen mit den Umwandlungen bekannt werden, welche sich von einer derartigen Einwirkung au einen im Ganzen kalksteinarmen oder vielmehr nur mit mehr oder weniger kohlensaurem Kalk imprägnirten Thonschiefer herschreiben. Das Verhältniss gestaltet sich hier ungefähr, wie die folgende Figur\*) im Vertikal-Durchschnitt zeigt.



a Granit; b eine allochroitische Schicht mit vielem krystallisirten Granat, von einigen Fussen bis zu grösserer Mächtigkeit; c harter (veränderter) Thonschiefer, nur hier und da allochroitisch; b' eine allochroitische Schicht von gleicher Beschaffenheit wie b; c' harter Thonschiefer, alimälig (jedoch erst innerhalb grosser Strecken) in gewöhnlichen weichen Thonschiefer übergehend. Offenbar sind b und b' früher kalkreichere, c und c' dagegen kalkarme Thonschieferschichten gewesen, wodurch sich das anscheinend paradoxe Auftreten von c zwischen b und b' erklärt.

Sowohl in der Gegend von Gjellebäk und den Kjenner



in dessen Masse man oftmals Feldspath als Gemengtheil erkennt.

Wenn man auf den allochroitischen Schichten b, b' entlang geht, wird man zuweilen lebhaft an Gneiss erinnert.

Zahlreiche parallele Quarzschnüre, wie man sie so häufig
im Norwegischen Urgneiss antrifft, ziehen sich in denselben
hin, und lassen es vergessen, dass zwischen ihnen keine
Feldspath-Glimmermasse, sondern eine Granatmasse liegt.

Zugleich sind diese der Granitgrenze benachbarten allochroitischen Schichten durch das Vorkommen folgender metallischen Mineralien ausgezeichnet. Magneteisen, theils
körnig krystallinisch, theils zu deutlichen Krystallen entwickelt (Combinationen von Rhombendodeknädern, Oktaädern
und Hexaädern). Schwefelkies. Kupferkies. Wismuthglanz (scheint nur bei der Gjellebäk-Grube aufzutreten). Das Vorkommen des Kupferkieses hat hier in älterer Zeit zu einigem Bergbau Veranlassung gegeben.

Kalkstein. Thonschiefer und Granit südlich von Drammen. Gehen wir von Gjellebük südwestlich in der Hauptstreichungsrichtung der Kalkstein- und Thonschieserschichten über die Granitgrenze hinaus, den Paradiesberg hinab, quer über das Lier- und Drammen-Thal, so erreichen wir nach einem Wege von ungefähr 2 Meilen die jenseits der Stadt Drummen gelegene Granitgrenze, und finden dort ein anderes Kalkstein-Thonschieferfeld im Contacte mit diesem abnormen Gesteine. Im Ganzen zeigt sich hier eine Wiederholung der uns bereits bekannten Verhältnisse, zum Theil aber von noch stärkerer Ausprägung ihres Charakters. Körnig krystallinischer Kalkstein, allochroitische und anderartig veränderte Thonschieferschichten kommen in einer um so grösseren Ausdehnung vor, als hier ein etwa 2 Meilen langes und durchschnittlich etwa 1/2 Meile breites Feld jener Uebergangsgesteine zu beiden Seiten von Granit umschlossen wird. Was aber den Grad der Metamorphose noch steigert, ist die sich aus den Verhältnissen einiger hier befindlichen Gruben ergebende Unterteufung der Uebergangs-

schichten durch den Granit. Letsterer hatte daher in diesem Distrikte vielfache Gelegenheit seinen mächtigen Einflus geltend zu machen. Und in der That, er hat es nicht dama fehlen lassen. Nicht pur innerhalb der Kalkstein- und Thosschiefermassen hat er ein krystallinisches Leben erweckt, sondern er scheint auch die Veranlassung zur Bildung mehrerer nahe seiner Grenze vorkommender Erzgünge geweses zu sein. Von Mineralien, welche auf diese Weise dem Granite ihre Entstehung mehr oder weniger direkt verdanken, sind besonders folgende zu nennen. Magneteisenstein, in lagerförmigen Partien und Streifen innerhalb der allechroitischen Zonen. Granat in überans grosser Menge. Kupferkies. Zinkblende. Schwefelkies. Bleiglanz. Eisenglanz\*). Glanzkobalt, in einer der grösseren lagerförmigen Magneteisensteinzonen eingesprengt. Quarz. Kalkspath. Flussspath (fast stets in Oktsëdern, seltener in Rhombendodekaëdern), theils in den veränderten Uebergangsschichten, theils in den Erzgängen vorkommend. Auf einem Areal von kaum einer Quadratmeile sind über 30 alte Gruben, und in dem übrigen Theile des Distriktes noch mehrere andere Gruben und Schürfe auf einige der genannten metallischen Mineralien betrieben werden. - Die im Marmor vorkommenden Kieselkalkstreifen (schmalen Thousehieferlagen) sind in dieser Gegend niggende

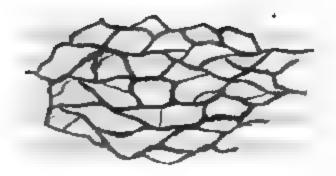

liegenden Marmors ragt dieses Netzwerk mituuter gegen ‡ Zoll über der Felsoberfläche hervor.

Beispiele von der Metamorphose versteinerungsführender Kalk- und

Thousehieferschichten lassen sich noch aus vielen anderen Gegenden des Christianenser Uebergangs-Territoriums entsehmen; es treten aber keine anderen Erscheinungen von Wichtigkeit für uns dabei hervor als die im Vorhergehenden geschilderten. Erwähnung verdienen jedoch noch folgende Mineralvorkommnisse. In der Gegend von Vestfossen (zwischen Drammen und Kongsberg), im Kirchspiel Eger, findet sich, unter ähnlichen Verhältnissen wie an den zuvor gemanten Orten Granat, ein schön krystallisirter V es u vian. Am Hörtekollen, einem Berge 1 Meile nördlich von Gjellebäk, kommt mit dem Granat, als Seltenheit Helvin vor. In allochroitischen Schichten der bekannten Gegend von Brevig sch ich Kalksteinknollen (ganz ähnlich den bei Christiania vorkommenden), welche mit einer grossen Anzahl kleiner Krystalle von Skapolith durchwachsen waren.

Als ein beschtenswerther Umstand verdient es noch hervorgehoben zu werden, dass sich in keinem der so eben von uns schnellfüssig durchwanderten Distrikte, weder im veründerten Thonschiefer noch im Marmor, eine Spur von
Glimmer zeigt. Wollen wir diesen als Contact-Produkt
finden, so dürfen wir ihn nicht in derjenigen Abtheilung des
metamorphosirten Thonschiefergebietes suchen, welche durch
ihren Kalkgebalt zur Granat bildung Veranlassung gegeben hat. Granat und Glimmer scheinen einander zu hassen. Machen wir daher einen Abstecher nach dem Alun-See,
1 Meile nordwestlich von Christiania. Hier liegen einige
kleine, anscheinend äusserst kalkarme Thonschieferpartien —
von denen die grösste noch keine Viertelmeile lang und von
noch geringerer Breite ist — mitten im Granite, und werden

von Granitgtingen und Trümmern mehrfach durchsetzt und durchschwärmt. In Folge dieser Verhältnisse hat sich in der Nähe der Granitgrenze ein feinschuppiger dunkel tombakbrauner Glimmer im Thonschiefer entwickelt. Der Thonschiefer erhält dadurch ein gneissartiges Ansehn, ohne jedoch mit dem normalen Norwegischen Gneisse verwechselt werden zu können. Ganz Aehnliches gewahrt man an der berühmten Lokalität am Sölvsbjerg in Hadeland, 7 Meilen in N.N.O. von Christiania.

Krystallinischer Kalk bei Christiansand. Jetst müssen wir den Wanderstab zu einer längeren Tour in die Hand nehmen, um das interessante Vorkommen des krystallinischen Kalkes der Gegend von Christiansand (35 Meilen in gerader südöstlicher Richtung von Christiania) kennen zu lernen. Der hier weit und breit herrschende Gneiss hat, bei einem Streichen annähernd in der Richtung des Meridians, in der Regel sein gewöhnliches steiles bis senkrechtes Einschiessen. In diesem Gneisse treffen wir keinen krystallinischen Kalkstein. Wo sich solcher Kalkstein findet, zeigt er sich von einem entweder söhlig oder anscheinend sehr undeutlich geschichteten Gneisse umschlossen, dessen verwandtschaftliche Beziehungen zu dem steil geschichteten Gneisse sich nicht erkennen lassen. Die Schichtung des kalksteinführenden Gueisses wird meist durch parallele Hornblendstreifen angedeutet, welche nicht seiten in unveränderter horizontaler Richtung bis tief in den krystallinischen Kalk-

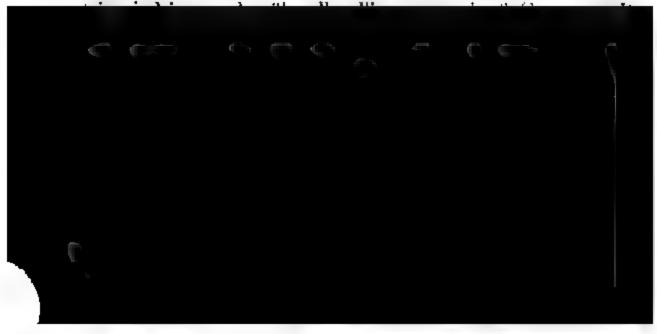

chender Menge an. Granat. Vesuvian. Skapolith. Augit. Chondrodit. Spinell (Pleonast). Ein fettglänzender Feldspath, von grünlicher Farbe. Glimmer, licht grünlich grau; selten. Sphen. Magneteisen. Magnetkies. Molybdänglanz. Granat und Vesuvian, in sehr zahlreichen, zum Theil ausgezeichnet grossen und schönen Krystallen auftretend, bilden gemeinschaftlich eine ringsumlaufende Einfassung des vom Gneisse umschlossenen Kalksteins. Ganz so, wie wir diese Mineralien bei Gjellebäk, Drammen u. s. w. auf den Contactflächen des Thonschiefers mit dem Marmor krystallinisch entwickelt fanden, treffen wir dieselben hier als Contactbildungen zwischen Homblende-Gneiss und Marmor. Das Verhältniss der Breite dieser Einfassung zur innenliegenden Marmormasse ist ein sehr verschiedenes. Bei den kleineren, kaum mehr als einige Lachter langen und wenige Fusse oder Ellen breiten Kalkzonen nimmt die Granat-Vesuvianmasse häufig dergestalt überhand, dass sie den Marmor fast ganz verdrängt. Anders ist dies bei den Kalklagern (auf der östlichen Seite des Torrisdal-Flusses, dem Hofe Eeg gegenüber), deren Dimensionen so beträchtlich sind, dass sie zur Anlegung von Kalkbrüchen Veranlassung gegeben haben. In diesen erscheint die Einfassung sehr zurückgedrängt, ja sie fehlt stellenweise gänzlich. Betrachtet man den peripherischen Granat-Vesuviansaum näher, so ergiebt sich, dass die Vesuviankrystalle unmittelbar auf den Gneiss aufgewachsen sind, und mit ihren auskrystallisirten Enden in den Marmor hineinragen. Gleiches ist mit den Granatkrystallen der Fall. Wo jedoch beide zusammen vorkommen, haben sich die Granatkrystalle stets über den Vesuviankrystallen abgesetzt. Diese jüngere Bildung des Granates wird überdies noch dadurch klar vor Augen gelegt, dass man bisweilen Vesuviankrystalle findet, welche von kleinen Granatgängen durchsetzt werden. Man kann dies um so leichter erkennen, als der Granat ohne Ausnahme von bräunlich rother, der Vesuvian aber von grünlich brauner oder bräunlich grüner Farbe ist.\*) Auch verdient es bemerkt zu werden, dass der Gneiss in der Nähe des Marmore häufig von Granatstreifen und Schnüren durchzogen ist, während sich nirgends in dessen Masse Vesuvian auffinden lässt. Wo Skapolithkrystalle auftreten, pflegen sie, zwischen den Vesuvian- und Granatkrystallen, auf den Gneiss aufgewachsen zu sein, doch finden sich auch kleinere derselben kier und da einzeln im Kalke. Ebenso sind die Sphenkrystalle (welche an der Fundstätte beim Gill-See bis zu mehr als 2 Zoll Länge vorkommen) vorzugsweise an die Granat-Vesuvianzone gebunden, und finden sich hier einzeln aufgewachsen. Augit (sogenannter Funkit) erscheint in einigen der Kalklager als ein sehr verbreiteter Gemengtheil. Krystalle von der Grösse eines Senfkorns bie zur Länge einiger Linien sind durch die ganze Kalkmasse zeretreut, und geben derselben ein eigenthümliches punktirtes Ansehn. Wo die gewöhnliche Einfassung des Kalkes fehlt, trifft man dieselben auf den Gneise aufgewachsen, und solchenfalls meist etwas grösser an. Zugleich aber giebt aich hierbei deutlich zu erkennen, dass die als mehr oder weniger vorherrschender Gemengtheil des Gneisses auftrotende Hornblende, durch den Contact mit dem Kalke, in Augit umgewandelt ist. Die Zone dieser Umwandlung ist stellenweise kaum mehr als + bis 1 Zoll breit; doch lässt sie sich mitunter auch tiefer in die - hinsichtlich ihrer Struktur sonst unveränderte

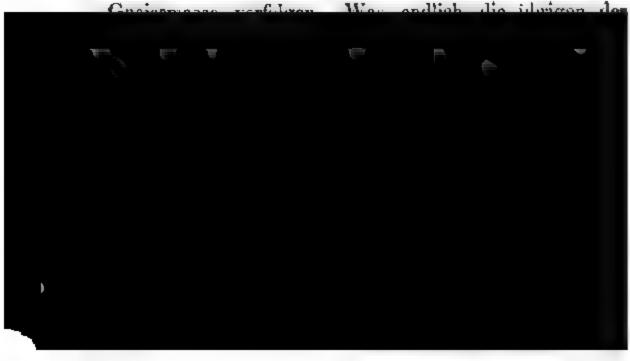

zu kleinen Nestern und engeren Gruppen zusammengezogen; alsdann pflegen sich auch Spinell, Glimmer und Magnetkies einzufinden. Doch gewahrt man letzteren, in kleinen Partien, auch an anderen Stellen des Kalkes.

Krystallinischer Kalk der Gegend von Aren-Etwa 8 Meilen nordöstlich von Christiansand liegt Arendal, und zwar in demselben ausgedehnten Gneissdistrikte des südlichen Norwegens. Während wir bei den Christianenser Kalken Spuren ausgeprägt fanden, welche uns den Ursprung dieser Massen und die Bildung ihrer Mineral-Einschlüsse ahnen liessen, stellen sich uns die Verhältnisse der Arendaler Kalke in weniger leicht zu entziffernder Runenschrift dar. Die zahlreichen, aber sehr zerstreuten Nicren, Adern und Stöcke von krystallinischem Kalke oder vielmehr von äusserst grobkörnig zusammengefügtem Kalkspath, kommen zwar theilweise in undeutlich oder (seltener) söblig geschichtetem Gneisse vor; doch werden sie auch, in Verbindung mit den grossen Magneteisenlagern dieser Gegend, in steil bis senkrecht geschichtetem Gneiss angetroffen. Der überaus grosse Mineralien-Reichthum, welchem Arendal seine Berühmtheit in der mineralogischen Welt verdankt, wird zu einem nicht geringen Theile von dem Auftreten des krystallinischen Kalkes hervorgerufen. Man findet in diesem Gesteine: Granat (nebst Kolophonit), Augit (nebst Kokkolith), Epidot, Hornblende, Oligoklas, Orthoklas, Quarz, Skapolith, Sphen, Apatit, Zirkon, Spinell, Chondrodit (?) u. s. w. Das gänzliche Fehlen des Vesuvians tritt schon als charakteristische Verschiedenheit in Bezug auf die Christiansander Mineralien-Association Spinell findet sich nur als grosse Seltenheit. In dem Stücke, welches ich davon besitze, ist kein Chondrodit zu sehen. Epidot, welcher bei Christiansand gar nicht vorkommt, ist hier eines der häufigeren Mineralien. Seine Krystalle sind, so weit meine Erfahrung reicht, stets auf den Gneiss aufgewachsen. Sie vertreten gewissermaassen den

Vesuvian. Auch die Granatkrystalle kommen oft auf diese Weise vor, doch findet man sie auch — besonders was der Kolophonit betrifft — im Kalke schwimmend. Ein Gleichet gilt vom Augit; die einzeln eingewachsenen Krystalle desselben treten meist als Kokkolith auf, und repräsentiren den Augit (Funkit) der Christiansander Gegend. An einigen Orten, wie z. B. bei der Barbo-Grube, sieht man Granat und Epidot (Pistazit) schichtenweise mit einander wechseln, und auf solche Art gewissermassen den Gneise vertreten, der hier dieselbe Schichtung wie jene zeigt. Von so regelmässigen Einfassungen der Kalkmassen wie an letzterem Orte sind mit bei Arendal keine ganz entsprechenden Beispiele vorgekommen. Im Uebrigen erlaube ich mir hierbei auf einen meines früheren Aufsätze\*) zu verweisen.

Vorkommnisse von ganz analogem Charakter wie die von Christiansand und Arendal werden noch an mehreren anderen Stellen Skandinaviens angetroffen. Ich will in dieses Beziehung nur die krystallinischen Kalke von Aker, Sala und Tunaberg in Erinnerung bringen. Die Spinelle aus dem Kalkbruch von Aker sind bekannt genug. Ausserdem finden sich hier Granat, Glimmer, Serpentin, Chondrodit u.s.w. Der an verschiedenen Mineralien so reicht Marmor von Sala enthält, nach Hausmann\*\*), Malakoliti (nach H. Rose durch seinen grossen Wassergehalt ausgezeichnet), Tremolit, Granat (seltener), Quarz, Chlo-

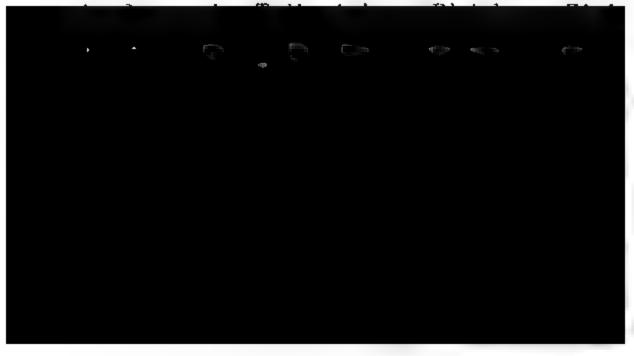

Granat, Malakolith, Spinell (Pleonast), Chondrodit, Skapolith, Kokkolith, Epidot, Serpentin, Chlorit, Quarz, Amphodelit, Gillingit, Hedenbergit, Hisingerit, Graphit, Sphen, Glanzkobalt, Kupferkies, Blende, Schwefelkies, Magnetkies, Magneteisen, Eisenglanz, Molybdänglanz, gediegen Wismuth u. s. w.

Wenn wir die im Vorhergehenden skizzirten geognostischen und mineralogischen Verhältnisse, wie sich dieselben in verschiedenen Gegenden Norwegens der Beobachtung darbieten, als eben so viele Glieder einer grossen Uebergangsreihe - oder Stadien eines umfassenden Uebergangsprocesses - betrachten, so können wir die noch sehlenden Glieder oder Stadien durch Interpolation finden. Wir sind dadurch in den Stand gesetzt, eine Thonschiefer- und Kalksteinbildung von ihrem ersten, unter Wasser vor sich gegangenen Absatze an, bis dahin zu verfolgen, wo sie als Gneiss und krystallinischer Kalk mit mancherlei fremdartigen Mineral-Einschlässen auftritt. Diese eingeschlossenen — uns nun nicht mehr als accessorisch, sondern als genetisch bedingt escheinenden - Mineralien sehen wir sich aus Bestandtheilen entwickeln, welche in der Kalk-Thonschiefermasse theils schon ursprünglich vorhanden waren, theils aber offenbar erst später hineingekommen sind. Als Bestandtheile der letzteren Art dürften besonders Fluor (im Chondrodit, Flussspath, mehrere Schwefelmetalle (Schwefelzink,  $\mathbf{u}\mathbf{n}\mathbf{d}$ Schwefelkupfer, Schwefelblei, Schwefelwismuth) zu nennen sein. Welcher geologischen Theorie wir huldigen, und welchen Naturkräften wir die Hauptrolle bei diesen Wirkungen zuschreiben mögen: an eine hier vor sich gegangene Metamorphose müssen wir glauben. Die Theorie des Metamorphismus hat sich in neuerer Zeit der Geister wie der Gesteine bemächtigt. Sogar der Skandinavische Urgneiss sieht sein Privilegium der Aboriginität gefährdet! Doch auch in der Metamorphose kann man — wie im Wasser leicht zu weit gehen. Giebt es vielleicht innerhalb des sogenannten Urgneiss-Gebietes mehr als eine Gneiss-Formation? Diese wichtige Frage, welche Kellmau im 3. Hefte seiner Güa (S. 367) aufwirft, kann einstweilen nicht mit Sicherheit beantwortet werden; obschon es unläugbar ist, dass gewisse Verhältnisse in der Christiansander und Arendaler Gegend, so wie in mehreren anderen Landstrichen Norwegens (Sätersdalen, Flekkefjord, Krageröe, Modum u. s. w.), dafür zu sprechen scheinen. Vielleicht lässt sich mit der Metamorphose ein Akkord schliessen, welcher wenigstens einem Theile des Gneisses jenes Privilegium bewahrt.

Fragen wir nach den Ursachen der hier in Rede stehenden Art der Metamorphose, und in specie der des Thonschiefere und Kalksteins in Gneiss und Marmor, so ergiebt
es sich — nach allen uns zu Gebote stehenden Analogien —
dass die Wärme jedenfalls eine dieser Ursachen bildete.
Dass ausserdem auch das Wasser daran Theil genommen habe, ist insofern möglich und sogar wabrscheinlich,
als die unter Wasser abgesetzten Schichten jener Gesteine
sich wohl auch noch während ihrer Umwandlung unter Wasser befanden, oder wenigstens einem Drucke ausgesetzt waren, der theilweise durch Wasserbedeckung hervorgerufen
wurde. Schwerlich aber dürfte dem Wasser eine so bevorzugte Rolle ertheilt werden können, dass das Feuer der
Plutonisten dadurch in gänzliches Verlöschen geriethe. Viel-

3. Bemerkungen zu den vorstehenden Aufsätzen der Herren Delesse und Scherrer.

Von Herrn B. Cotta in Freiberg.

Die Metamorphose, welche in den vorstehenden Bemerkungen angedeutet ist, lässt sich, so scheint es mir, beim Kalkstein leicht noch weiter verfolgen als bis zur blossen Krystallisation an Ort und Stelle. Der Kalkstein ist oft (durch Wärme) erweicht worden, stärker erweicht, als die ihn einschliessenden Gesteine. In diesem erweichten Zustande ist er dann, der Form nach eruptiv, aus seiner ursprünglichen Lagerung theilweise in die Zerspaltungen seiner Nachbarn eingepresst worden, der Art, dass er nun ausser regelmässigen Lagern zuweilen auch Gänge, Ramifikationen und stockförmige Massen in denselben bildet, ihre Schieferung oder Schichtung gestört hat, Bruchstücke derselben oder zerbrochene dünne Schieferlamellen einschliesst. nicht ebenso geschehen, wenn man wechselnde Schichten von Wachs und Glas, oder Blei und Glas, unter mehrseitig und ungleich wirkendem Druck einer solchen Temperatur aussetzte, dass zwar das Wachs erweichte, oder das Blei eben schmelze, das Glas hingegen nicht? Der Erweichung oder Umschmelzung des dichten Kalksteins folgte dann eine krystallinisch körnige Erstarrung begleitet von jenen chemisch leicht zu deutenden Contactbildungen. Man hat diese Ansicht (welche sich freilich nur allmälig so entwickeln konnte) durchaus falsch gedeutet, wenn man darin eine Gleichstellung des körnigen Kalksteines mit den echten pyrogenen, dem Erdinnern lavaartig entquollenen Eruptivgesteinen erblickte und dieselbe von diesem Standpunkte aus zu widerlegen suchte. Der Form nach eruptiv werden durch Umschmelzung ist offenbar etwas ganz Anderes als aus dem heissflüssigen Erdinnern emporgepresst werden. Ich babe diese Ansicht, angeregt durch C. v. LEONHARD, früher

bereits zu begründen gesucht für die körnigen Kalksteine von Miltitx\*), Schwarzenberg\*\*) und Striegisthal\*\*\*) in Sachsen, sowie von Auerback\*\*\*) an der Bergstrasse. Eine grosse Zahl von Lokalitäten würden sich in demselben Sinne anführen lassen, wenn man sich die Mühe nehmen wollte, alle einschlagenden Lokalbeschreibungen genau zu vergleichen; das ist jedoch hier um so weniger meine Absicht, da ich wohl weiss, dass die Benutzung, Ausbeutung und Deutung fremder Beobachtungen für Ansichten, auf welche der Beobachter nicht selbst geleitet wurde, oder welche er nicht wenigstens berücksichtigt hat, sehr gefährlich ist, und nur allzu leicht missbraucht werden kann.

Nach dieser allgemeinen Bemerkung, welche sich an Herrn Schleren's Schlusebemerkung anschliesst, werde ich mich darauf beschränken, auf den Wunsch des Herrn Dz-Lesse einige wenige eigene Beobachtungen über das besondere Vorkommen von körnigem Kalkstein in krystallinischen Schiefern meines Gesichtskreises hier kurz zu berühren, welches zum Theil ebenfalls mit der Bildung jener Gruppe von Mineralien verbunden ist, die, wie mir scheint, überall wo sie in einiger Ausdehnung auftreten, durch den Contact von Kalksteinen mit Kiesel- und Thongesteinen bedingt sind.

Kalkstein von Tharand bei Dresden. Bei Tharand enthält der versteinerungsleere Thonschiefer lagerförmig einen feinkörnigen, grauen, etwas dolomitischen Kalkstein.

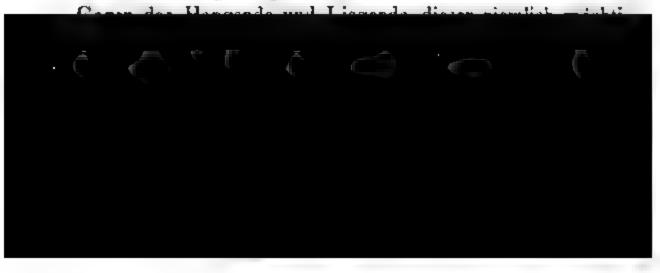

zusammen gekittet; zwischen und in den Bruchstücken haben sich Drusen entwickelt, der Art, dass zuweilen nur noch die liniendicken Aussenflächen der Bruchstücke erhalten sind, welche jetzt die dünnen Drusenwände bilden. In den Drusen finden sich Krystallisationen von Braunspath, Kalkspath, Schwerspath, Gyps, Eisenkies, Kupferkies, Bleiglanz und Blende, aber keine von jenen Mineralien, welche sonst für die Grenzen der Kalksteine gegen Silikatgesteine so charakteristisch sind. Eine völlige Schmelzung und Verschmelzung hat also bei Tharand nicht stattgefunden. Es ist eine niedere Stufe der Umwandlung geblieben.

Kalkstein von Zaunhaus in Sachsen. Dieser schöne und sehr krystallinisch körnige Kalkstein liegt im Glimmerschiefer der Gegend von Altenberg, parallel der Schieferung. Im Hangenden wie im Liegenden findet sich auch hier ein sehr vielfacher Wechsel dünner Kalkstein- und Glimmerschieferlamellen. Wir brauchen uns nur den Tharander Kalkstein nebst dem einschliessenden Thonschiefer in einer etwas höheren Umwandlungsstufe (aber ohne eigentliche Schmelzung) zu denken, so haben wir das Vorkommen von Zaunhaus. Die ganze Masse des Zaunhauser Marmors ist aber ausserdem noch von einer zahllosen Menge kleiner weisser Glimmerblättehen parallel der Lagerung durchzogen. Es ist ein Cipollin.

Kalkstein von Wunsiedel in Baiern. Er bildet ein mächtiges und weit fortsetzendes Lager im Glimmerschiefer des Fichtelgebirges, in welchem er auf einer langen gekrümmten Linie zwischen Tröstau und Hohenberg eine grosse Zahl von Kalksteinbrüchen veranlasst hat. Es scheint eine regelmässige Einlagerung im Glimmerschiefer, aber mit linsenförmigen Verdickungen zu sein, während zwischen diesen mächtigeren Stellen die Masse zuweilen fast ganz verschwindet. Im Hangenden ist dieses wie das sehr ähnliche Arzberg-Redwitzer Kalklager oft begleitet von Brauneisenstein, der augenscheinlich aus einer Zersetzung von Spatheisenstein hervorgegangen ist. Der Kalkstein ist meist schön

weiss und krystallinisch körnig, ziemlich reich an kohlensanrer Talkerde, an manchen Stellen wahrer Dolomit. Als
accessorische Gemengtheile enthält er Tremolit, Granst,
Talk, Serpentin (Thierskeim), Flussspath und Graphit. Der
angrenzende Glimmerschiefer enthält bei Göpfersgrüs auch
Idokras. Vielleicht als südwestliche Fortsetzung des ganzen
Lagers findet sich jenseit des Fichtelberger Granites im
Glimmerschiefer eine Art von Erlanfels.

Wir haben es hier offenbar mit einer Lagermasse su thun, welche eine Zeit lang aus einer Verbindung von körnigem Kalkstein, Dolomit und Spatheisenstein bestand, deren letzterer Antheil aber jetzt, soweit Bergbau und Beobachtung hinab reichen, in Brauneisenstein umgewandelt ist. Ist es nun nicht sehr einladend zu vermuthen, dass diese ganze Gruppe von innig verbundenen Gesteinen ursprünglich aus Schieferthon bestand mit Einlagerungen von dichtem zum Theil dolomitischen Kalkstein und von Sphärosiderit, wie dergleichen in der Kohlenformation wohl öfters zusammen vorkommen? Aus dem Schieferthon ist dann Glimmerschiefer geworden, aus dem dichten Kalkstein Marmor, aus dem Sphärosiderit Spatheisenstein und später durch eine Umwandlung ganz anderer Art Brauneisenstein. - Bei Stemmas unweit Thiersheim wird das Kalksteinlager sehr deutlich von mehreren Granitgängen durchsetzt\*); es scheint sonach, dass das nördlich an den Glimmerschiefer angrenzende grosse fichtel-

achierische Counitechiet iilmebauet naueren Kotatahueus ist

te. Diese sogenannten Lager sind, wie ich bereits 1838 len Erläuterungen zur geognostischen Karte von Sachsen 2. S. 242) gezeigt habe, nicht wahre Lager, sondern mehr meist lagerförmige Gänge, Spaltenausfüllungen, die in der Regel der Schieferung ziemlich parallel gehen, weilen indessen Bruchstücke des Nebengesteins enthalten, z zuch die Schieferung durchschneiden, Ramifikationen Men und niemals jene vielfache Wechsellagerung an den kenzen zeigen, welche wir bei Tharand und Zaunhaus kenm gelernt haben. Sie hören im Hangenden und Liegenden t immer plötzlich auf. Diese Kalksteine sind sehr oft gleitet von Erzlagerstätten, die ganz analog im Glimmerhiefer liegen wie die Kalksteine, und beide gehören dann wöhnlich so innig zusammen wie Contactbildung und imptgestein. Die Erzlagerstätten bilden entweder das un-ittelbare Liegende oder das unmittelbare Hangende des laksteins, der selbst theils ziemlich reiner Kalkstein, theils denit ist. Diese so gewöhnlich mit Kalkstein combinirten belegerstätten zeichnen sich durch einen ungemeinen Reichan verschiedenartigen Mineralien aus. Man hat in ibz. B. gefunden: Hornblende, Strahlstein, Chlorit, Gra-K. Vesuvian, Allochroit, Kupholith, Peponit, Sahlit, Pistacit, Finner, Talk, Pikrolith, Tremolith, Serpentin, Speckstein, likpath, Diopsid, Zoisit, Helvin, Axinit, Prasem, Magnetmerz, Magnetkies, Eisenkies, Kupferkies, Arsenkies, barze und braune Blende, Bleiglanz, Zinnerz, Skorodit, Fifelerz, Kalkspath, Schwerspath, Flussspath, Rautenspath, me, Metaxit, Kerolith, Molybdän, weiss und grün Bleierz Lw., welche freilich zum Theil auf eine sehr verschiemtige Weise und nach einander entstanden sein mögen. Grundursache ihrer Bildung scheint aber auch hier in Zusammentreffen von Kalkstein mit Silikatgesteinen Emerschiefer und Grünstein) zu liegen. — Unerwähnt des freilich nicht bleiben, dass der Kalkstein zuweilen ohne jene Begleitung im Glimmerschiefer dieser Ged suftritt, und dass ebenso jene oft sehr erzreichen, oft mehr grünsteinartigen Mineralverbindungen ohne unmittelbar benachbarten Kalkstein den Glimmerschiefer durchsetzen. Geringmächtige Kalklager oder Kalkinjectionen könnten aber möglicher Weise unter besonderen Umständen gänzlich zur Bildung jener eigenthümlichen Mineralaggregate verwendet worden sein. Unterstützt wird eine solche Vermuthung durch das ganz analoge Auftreten des sogenannten Erlanfels in derselben Gegend, der gleichsam aus einer innigen Verschmelzung von Grünstein und Kalkstein zu bestehen scheint-

Es mögen bei Schwarzenberg ursprüngliche Kalklager durch Verschmelzung theilweise eruptiv geworden sein, sich dabei mit anderen Gesteinen, namentlich Grünsteinen, his und da verbunden haben.

Bei Miltitz unweit Meissen liegt der schöne weisse und ziemlich reine körnige Kalkstein im Allgemeinen parallel im Hornblendeschiefer, aber an den Grenzen bildet er kleine Verzweigungen in demselben, umschliesst Bruckstücke von ihm und selbst von Granit und Quarzporphyt, welche letztere er aus einer anderen als der örtlich aufgeschlossenen Region entnommen haben muss, wenn sie nicht etwa in dem früher dichten Kalksteinlager vorhanden gewesen sind. An der Grenze des Kalksteins gegen den Hornblendeschiefer finden sich bei Miltitz zwar gleichsam Verschmelzungen, aber wenig besondere Mineralien. Als solche eind mir nur Granat, Turmalin und Eisenkies bekannt. Der



g gehört dem Gneiss an, soll die heransetzenden Erzge abschneiden, zeigt aber keinerlei besondere Mineralien Contactbildungen, obwohl es in vielen Gruben und Steinchen aufgeschlossen ist.

Das Crottendorfer Kalksteinlager ist das betendste im erzgebirgischen Gneissgebiet. Es scheint mehr 70 Fuss mächtig zu sein. In einem der grossen darin gelegten Steinbrüche zeigte es (1838) ganz ausserordentstarke Windungen und Biegungen der Schichten, einen hren Wirrwarr von Biegungen, Schleifen, Mulden und teln. Der Kalkstein ist schneeweiss bis graulich- und hlichweiss, klein- und feinkörnig und nicht selten mit talkalichen Glimmerblättchen gemengt, welche, wenn sie häufig rden, eine Art von Schieferung hervorbringen. Auch Einkies, Tremolith und Schieferspath kommen darin vor.

Endlich will ich hier noch erwähnen, dass das bekannte zwommen des sogenannten Egerans (Idokras) mit Periklin, ranat und Grammatit zusammen bei *Haslau* unweit *Eger* enfalls einer Art von körnigem Kalkstein-Lager oder Gang itten im Granitgebiet angehört.

## 4. Ueber den oberen Keuper bei Braunschweis Von Herrn v. Strombeck in Braunschweig.

Der Keuper in dem Hügellande zwischen dem nördi chen Harzrande und Magdeburg besteht über der Lettenkol gruppe unten und in der Mitte vorwaltend aus bunten l geln, letztere hin und wieder mit Gypemassen und dolo: schen Lagen, jedoch nicht von der Ausdauer und Mäck keit wie in Thüringen und dem südwestlichen Deutsch Das Ganze wird bedeckt durch Sandstein, der von Geognosten verschieden gedeutet ist. Die einen spre ihn als zur Wealdenbildung gehörig an, andere für un: Liassandstein und noch andere für den Schilfsandstein Keupers. Ich selbst habe diesen Sandstein früher zum gerechnet, und wurde hierzu dadurch bestimmt, dass den an einigen Hügeln, (Dorn, Rieseberg, Elm, Fallstein Huy), den bunten Keupermergeln, die sie ringeum umg nicht gänzlich folgt, sondern den überliegenden Liasbilgen, die sie nur theilweise umgeben, sich genau anschlieine Annahme, die, wie die übrigen, manches für sich Welches geognostische Niveau der mehrfach gedeutete S stein des obigen Hügellandes, der in vielen Steinbrü als Bau- und sonstiges Material gewonnen wird, einnit soll in den nachfolgenden Zeilen dargethan werden.



und Halberstadt durchführt, so ist dahin leicht zu kommen. Was daselbst von wesentlichen Schichten nicht aufgeschlossen zu beobschten, soll von anderen Lokalitäten ergänzt werden.

Profil von Sambleben am Elme bis Schöppenstedt.

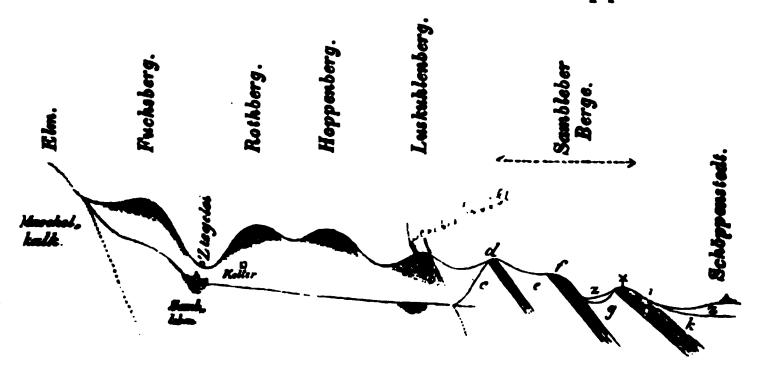

Geht man von Schöppenstedt auf dem Fusswege nach Sambleben, so gelangt man hinter dem Sambleber Berge in ein Querthal, das durch ein vom Elme herabkommendes Wässerchen ausgewaschen ist, und in dem oben das Dorf Sambleben liegt. In diesem Thale werden die älteren Schichten zwar fast ganz durch Schutt bedeckt; wenige Schritte vom Wege entfernt erheben sich jedoch in Ost und West in ungestörter Erstreckung die vor dem höheren Elme anbaltend durchziehenden Hügelreihen, welche die von diesem abfallenden Gesteine deutlich erkennen lassen. Das Profil giebt die das Thal in Ost begrenzenden Höhen, den Luskuhlenberg, Hoppenberg, Bothberg und Fuchsberg (Meewellenberg) an, die zum Theil auf der Section Schöppenstedt der schönen Karte des Königreichs Hannover und Herzogthums Braunschweig von Papen bezeichnet sind. Sie alle, bis auf den südlichen Abhang des Luskuhlenberges bestehen aus bunten Keupermergeln a, a von grünlich blauer und vorwaltend rothbrauner Farbe. Noch etwas in Nord von Sambleben ist die obere Grenze des den Elm bildenden Muschelkalks. Lettenkohlengruppe zwischen ihm und jenen Keupermergeln,

überwiegend aus thonig-sandigen und thonigen Schichten bestehend, ist hier nicht zu beobachten. Wegen ihrer milden und den Atmosphärilien keinen Widerstand leistenden Beschaffenheit ist sie nur unter günstigen Umständen direct zu erkennen, doch wird sie gewöhnlich durch negative Merkmale angedeutet. Bohrungen, z. B. bei Lucklum am nordwestlichen Elmrande, haben in ihr auch einige schwache Flöze von Lettenkohle aufgeschlossen. Die bunten Keupermergel eind ihr zunächst vorwaltend von brauner Farbe und so thoniger Beschaffenheit, dass sie nicht den Namen Mergel verdienen. Aus diesen unteren Schichten entnimmt die v. Chamm'sche Ziegelei bei Sambleben ihren Bedarf an Thon. Weiter oben, so am Hoppenberg, sind die Schichten mehr mergeliger Natur, und stellen sich die Abwechselungen mit Schichten von lebhaft grünblauer Farbe häufiger ein. Letztere werden durch Verwitterung nicht zu Thon, sondern in kleine eckige Bruchstücke verändert. Stellenweise enthalten diese Schichten so viel Kalk, dass sie zur Mergelung der Aecker benutzt werden, ja es finden sich in diesem Nivesu hin und wieder ziemlich reine bis etwa 50 Fuse mächtige Kalkbänke, wie z. B. oberhalb Gross-Vahlberg an der Asse, die von schmutzig weisser Farbe, zum Muschligem hinneigenden Bruche und nicht unerheblicher Festigkeit, in petrographischer Hinsicht das Mittel zwischen hartem weissen Pläner und weissem Jura halten. In dem unteren Theile der

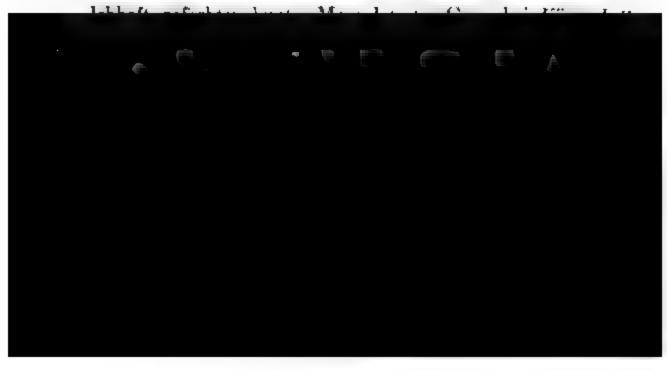

sind bis mehre Fuss mächtig, und wo sie am schwächtwas zur ungradschiefrigen Absonderung geneigt. Die Schichten dieser grauen Mergel führen regelmässig imige Kiesel-Ausscheidungen von schwarzer Farbe, uersteine der weissen Kreide ähnlich und von 1 Zoll mehren Fuss Durchmesser, hin und wieder so dicht nander, dass das Ganze überwiegend daraus besteht. udgerikreuze bei Helmstedt und in der grossen Merneben dem Amalienbade.

dem bunten Keupermergel und den ihm unterm kalkigen, dolomitischen und Gyps-Bänken sind mir
organische Einschlüsse, weder von Pflanzen noch
bekannt geworden. Auch die in den dolomitischen
von Thüringen und Franken so häufige Trigonia
i scheint im nördlichen Deutschland gänzlich zu

diesen grauen Mergeln mit Kiesel-Ausscheidungen, sie fehlen, unmittelbar auf den lebhaft gefärbten Keupermergeln, liegen nun die in Rede stehenden 1e. b des Profils. In diesem ist letzteres der Fall. westlichen Seite des Luskuhlenberges daselbst stand er Sandstein zu Tage, doch ist jetzt nichts mehr daehen; er bildet in Ost, von hier zunächst, den nördliil des Papenberges, wo sein Vorkommen naheunter fläche durch sandige Ackerkrume bezeichnet wird, mt dann auf dem Wege von Küblingen nach Eitzum er Sandstein, so dass er als Stubensand zu gewint, (hier ist auch seine Auflagerung auf die bunten gel gut zu beobachten) zu Tage. Noch weiter in der Küblinger Ziegelei sind darin weitläufige ältere she vorhanden. — Ich unterlasse hier die Beschafes Sandsteins zu beschreiben, da es zunächst auf age zum Nebengesteine ankömmt, und fahre in der ng des Profils weiter fort.

er dem Sandsteine folgen von unten nach oben:

- Graublauer plastischer oder etwas sandiger Thon, der an dem stidlichen Abfalle des Sambleber Berges gut zu beobachten steht, c im Profile. Derzelbe fehlt in diesem Niveau sehr selten, ist bis 100 Fuss mächtig, umschlieset unten an einigen Orten eine dünne Lage Tutenmergel (wie z. B. am südlichen Abhange des Rautenberges neben der Oelmühle daselbst und am Wege von der Fleitzmühle nach Ohrsteben) und durch die ganze Masse zerstreut Geoden von Thoneisenstein. In seinem oberen Theile seigen sich hin und wieder einzelne i bis 2 Fuss mächtige Lagen von gelbem Sand. Obgleich dieser Thon vielfach aufgeschlossen (am Fallstein zwischen Hedeper und Hornburg, Stübchenthal bei Harnburg, in Nord des Hötensleber Baues, und bei Pabstdorf, an letzteren beiden Lokalitäten entnehmen daraus Ziegeleien ihren Thonbedarf etc.), so sind Versteinsrungen darin doch nicht bemerkt.
- Lagen von blaugrauem Thon und gelbem Sand, d im Profile. Das Ganze 10 bis 30 Fuss mächtig. Die festen Schichten besteben aus Sandsteinschiefer und thonig sandigen Kalkbänken. Erstere haben weisslich graue oder gelbbraune Farbe
  und sind meistens die Sandkörnehen mit der kieseligen
  Grundmasse so innig verbunden, dass sie eine erhebliche
  Festigkeit annehmen. Die unreinen Kalkbänke zeigen frisch
  angeschlagen eine graublaue Farbe und gleichfalls eine ungewöhnliche Festigkeit. Sie enthalten eine grosse Menge
  von in weissen Kalkspath veränderten Schaalthier-Resten-



Bänke nicht statt. Im Allgemeinen nehmen jedoch die Sandsteinschiefer das untere Niveau ein. So auch im Profile. Zmächst von hier sind die Schichten aufgeschlossen in West de, wo der Weg von Bansleben nach Kneitlingen die Chaussee von Schöppenstedt nach Braunschweig durchschneidet, und in Ost am Rautenberge bei Küblingen, etwas nördlich von der Chaussee. — Besser sind diese festen Schichten und ihr Verhalten zum über- und unterliegenden Gesteine in einem tiefen Wege von Pabstdorf nach dem grossen Bruche, und ferner in einem ähnlichen Wege von Rohrsheim nordwärts über den Wahrberg zu beobachten. Die beiden folgenden Durchschnitte geben an, was darüber daselbst zu sehen steht.

Durchschnitt von Pabstdorf in nordöstlicher Richtung nach dem grossen Bruche.



b = Sandstein.

c = Blaugrauer Thon mit Eisensteinsgeoden, ohne Versteinerungen.

<sup>=</sup> Sandiger Thon auf Schichten von gelbem Sand.

d = Conglomerate von Cardinien.

d' = Graue und braune kieselige Sandschiefer.

e = Graublaue Thone mit Eisensteinsgeoden, ohne Versteinerungen.

e = Gelber Sand.

<sup>€ =</sup> Abwechselungen von blaugrauem Thone und gelbem Sand.

f = Gelbbraunes eisenschüssiges Thongestein mit Gr. arcuata, Am. Bucklandi etc.

<sup>3 =</sup> Alluvium.

Durchechnitt von Rearsasim in nordöstlicher Richtung nach dem grossen Bruche.



- a en Bunto Koupermergel.
- 5 = Milder Sandstein.
- c = Blangrauer, versteinerungsleerer Thon mit Eisensteinegeoden.
- c' = Bendiger Schieferthon.
- c2 = Gelber Sand mit Schieferthon abwechselnd.
- d = Thonkalk und kieseliger Sandsteinschiefer mit Cardinien.
- e = Blangrauer, versteinerungsleerer Thon mit Eisensteinegeoden.
- f = Braunes eisenschüssiges Thongestein mit Gr. arcusta, Am. Bucklandi etc.
- g Thon.
- A = Belemn. Lies, hier durch hohe Ackerkrume undeutlich
- s = Alluvium.

Obgleich die thonigsandigen Kalkbänke von erheblicher Festigkeit sind, so wirken doch die Atmosphärilien leicht darauf. Einzelne Abänderungen brauchen nur einige Jahre im Freien zu liegen, um sich mit einer braunen Kruste zu



serallen. Einzelne schwache Lagen des Sandes in den Steinbrüchen bei Bekendorf sind schwarz und mit Kohle geschwängert. Ein unbauwürdiges dünnes Kohlenflöz, auf dem neben dem Koch'schen Bade bei Helmstedt vor geraumer Zeit Bergbau-Versuche angestellt sind, dürfte diesen Schichten angehören.

Was die organischen Einschlüsse der festen Schichten d anbetrifft, so sind die Kalkbänke stellenweise ganz aus Cardinia Listeri (hybrida) Sow. zusammengesetzt, die nicht viel länger als hoch ist und sich durch starke ziemlich regelmässig vertheilte Anwachsstreifen auszeichnet. gesellen sich einzelne länglichere Formen, wahrscheinlich zu Cardinia concinna Sow. gehörig, jedoch nie die Grösse als in den jüngeren Schichten erreichend, bei. Sparsam finden sich dieselben Cardinien in den kieseligen Sandsteinschiefern. Während diese nur sie zu enthalten pflegen, zeigen sich in den Kalkbänken mannigfache andere Versteinerungen, unter ihnen als häufigere und charakteristische vor Allem Pecten glaber Heml, ganz oder in Fragmenten, stellenweise, fast wie die Cardinien, einen grossen Theil des Gesteins einnehmend, und ebenso Ostrea sublamellosa Dunker, — dann auch Ammonites angulatus SCHL., (mit einfachen scharfen, auf dem Rücken einen Winkel bildenden Rippen, nie von mehr als einem Zoll Durchmesser), Amm. psilonotus Quenst., (der mit Amm. Hagenowii Dunk. identisch ist, selten über einen Zoll Durchmesser, die flache Scheibe glatt oder fast glatt), Ostrea irregularis Münst. (von den Schwäbischen Geologen so bemant. und ihr ähnliche Formen), Plagiostoma duplicatum Sow., und wo die Schichten am mächtigsten sind, auch grosse Plagiostoma Hermanni Voltz. Gekielte Arieten, Gryphaeen and Belemniten jeder Art fehlen gänzlich. Von Brachiopoden finden sich, jedoch selten, Pugnaceen, welche zu denjenigen gehören werden, die Quenstedt im Handbuche der Petrefaktenkunde S. 450 Tab. 36 Fig. 1 bis 9 beschreibt und abbildet. Kleine Univalven aus verschiedenen Gattungen pflegen in keinem Handstücke zu mangeln und deuten mit dem

Umstande, dass sich fast alle organischen Reste in serbrochenem Zustande befinden, auf eine Uferbildung.

So zeigt sich dieses Niveau zwischen Rim, Asse, Houseberg, Fallstein und den nächsten Umgebungen. Gut aufgeschlossen ist dasselbe daselbst, ausser den genannten Lokalitäten, am Wege von Salzdahlum nach der dortigen Saline, zwischen der Lucklumer Ziegelei und Hackum, am Wohldenberge bei Mönche Vahlberg, in Nord von Gevensleben am Wege von dort nach Watenstedt, am Herzberge zwischen Klein-Dahlum und Ingeleben, in Nord des Weges von Seinstedt nach Ackim und in der Umgegend von Bekendorf in Nordwest von Oschersleben. - Ostwärts endigen diese Schichten bei Quedlinburg und Halberstadt. Vom Kanonen- oder Sperlingsberge bei letzterer Stadt ist eine reiche Fauna und Flora aus einem Gemenge von Land -, Süsswasser - und Meeres - Produkten bestehend, durch Dunken (Palsontogr. Bd. 1 S. 34 ff., S. 107 ff., S. 176 ff. und S. 319) bekannt Die Versteinerungen sind daselbst nicht allein auf die Kalkbänke beschränkt, sondern sie haben sich auch an einer jetzt nicht mehr offenen Lokalität in denselben Species mit dem schönsten Erhaltungszustande in dazwischen vorkommenden Sandschichten gefunden. Das Ganze liegt über den Thonen c, die an der südwestlichen Seite von Halherstadt nehen der Strutter echen Ziegelei aufgeschlossen

herstadt nehen der Schrift schen Liegelei aufgeschlassen

Exemplaren aus den oberen Schichten vom Lias  $\beta$  von Bahlingen völlig gleich), Am. colubratus Ziet. (einen Fuss im Durchmesser, der, wie Quenstedt gezeigt hat, nichts anderes als ein grosser angulatus Schl. ist) Plagiostoma giganteum (häufig) und Hermanni, Pinna Hartmanni Ziet. etc., alle von erheblicher Grösse; es fehlen aber noch gekielte Arieten und Gryphseen. Auch Ammonites psilonotus ist mir von Gebhardshagen nicht bekannt. Will man allein auf die organischen Einschlüsse nicht erhebliche Niveau-Unterschiede gründen, so würden die Gebhardshagener Schichten als eine etwas jüngere Entwickelung von d anzusehen sein.

Bei Helmstedt kommen ferner im gleichen Niveau, unter deutlichen Cardinienbänken und über den Sandsteinen b, gelblichweisse bis braune dünngeschichtete lose Sandsteine von nicht geringer Gesammt-Mächtigkeit vor. Die Absonderungsflächen sind mit kleinen schwer zu erkennenden Bivalven und einzelnen grösseren Cardinien übersäet. Wie sie sich zu den unter No. 1 aufgeführten Thonen c verhalten, ist noch nicht bekannt. Es scheint, dass diese Schichten die an andern Orten auftretenden Sandsteinschiefer und den bei Halberstadt zwischen den Thonen c und den Cardinienbänken sich findenden massigen Sandstein mit einander verbinden, doch müssen darüber noch weitere Untersuchungen vorbehalten bleiben.

- 3. Dunkelblaugrauer Thon mit Eisensteinsgeoden und ohne alle Versteinerungen, e im Profil, ähnlich den Thonen c. Oben wechsellagert derselbe an einigen Orten (siehe Durchschnitt von Pabstdorf) mit weissem und gelbem losen Sande.
- 4. Die Schichten f im Profile bestehen aus einem thonigsandigen eisenschüssigen Gestein von meistens ockergelber Farbe. Nimmt der Thon- und Sandgehalt ab, so entsteht daraus ein körniger Eisenstein von gelber bis rothbrauner Farbe, in dem die einzelnen Eisensteinskörner zum Theil als wirkliche Oolithen, zum Theil als eckige Stückchen auftreten, so dass hier eine gleichzeitig chemische und mechanische Bildung vorzuliegen scheint. Dasselbe son-

ţ,

dert sich in Bänke von + bis 2 Fuss Mächtigkeit, und pfleg ziemlich zerklüftet zu sein. In dem Ganzen, dessen Mäch tigkeit bis zu 50 Fuss und darüber steigt, sind häufige organische Reste eingeschlossen, stellenweise in unbestimmter Niveau's dicht neben einander liegend, zum Theil mit de Schaale, zum Theil, wenn diese resorbirt ist, hohle Räum bildend. Am zahlreichsten sind darunter Gryphaea arcust Lam., Ammonites Bucklandi Sow. (von der geringsten Gröss bis zu mehreren Fussen im Durchmesser) und Avicula in aequivalvis Sow. Damit zugleich, jedoch minder häufig tretes andere Arieten auf, namentlich eine Species ähnlich den Amm. Kridion Hebl, gewöhnlich von 1 bis 1 Zoll Durch messer, mit nicht starkem Kiel und ohne Rinnen daneben jedoch mit grösserer Höhenzunahme, was Zier. 3, 2 und D'ORB. jur. 51, 1,2 abbilden; dergleichen Exemplare aus Schwaben werden von dortigen Geologen wohl als junge Amm Bucklandi bezeichnet; -- ferner Nautilus aratus Schl., Car. dinia concinna Sow. bis ! Fues lang, (selten C. Listeri \*) glatte und gestreifte Pectes, Plagiostoma giganteum und duplicatum, Terebratula vicinalis SCHL. (LETH. 18, 10) und triplicata Phil. (Quenst.) mit 2 bis 3 Falten im Sinus etc. Belemniten sind darin nicht aufgefunden.

In den Umgebungen des Elms und der Asse bis zum Fallstein fehlt diese Etage wohl niemals und widersteht sie den Atmosphärilien so gut, dass sie im richtigen Streichen



wege und neben dem Chausseehause daselbst, am Rautenberge, in Nordwest von Schöppau am Rieseberge, bei der Rothenwiese zwischen Klein-Sisbeck und Almecke, bei Marienthal in Nord von Helmstedt, am Wege von Helmstedt nach dem Gesundbrunnen, in Sommerschenburg, bei Badeleben, am westlichen Fusse der Asse in Nord von Gross-Denkte, bei Hedeper, auf der Braunschweig-Preussischen Grenze in der Mitte zwischen Rocklum und Veltheim am Fallstein, Ohrsleben etc. Im Stübchenthal bei Harzburg am Harzrande erscheint diese Schicht ausnahmsweise mit den obigen Petrefakten als ein blaugrauer unreiner Kalkstein, welcher der Atmosphäre ausgesetzt eine gelbblaue Farbe annimmt.

- 5. Mächtige Masse graublauen Thons mit Eisensteinsgeoden, im Profile mit g bezeichnet, hier durch Dilulium verdeckt, zunächst in Ost jedoch durch die zur Küblinger Ziegelei gehörigen Thongruben aufgeschlossen. An Versteinerungen hat sich darin bis jetzt nichts gefunden.
- Graue mehr oder weniger feste, sehr zerklüftete Thonmergel (h im Profile), die selten ganz ohne kleine Eisensteins-Oolithen sind. Stellenweise verschwindet gegen letztere das Bindemittel, und besteht dann die ganze Masse aus Eisenoolith, wie bei Calefeld, wo sie als Eisenstein gewonnen wird, und bei Rottorf am Klei. Mächtigkeit bis zu 30 Fuss, durchschnittlich jedoch nur etwa 15 Fuss. Dieses Gestein enthält eine ausserordentliche Menge von Versteinerungen. Verschiedene Niveau's sind darin jedoch nicht zu erkennen, und muss vielmehr das Ganze als durchaus zusammengehörig betrachtet werden. Vor Allem vorwaltend sind: Belemnites niger LISTER (paxillosus), Amm. capricornus Schl., Inoceramus pernoides Goldf. und Gryphaea cymbium Lam. Damit zusammen, jedoch minder häufig, kommen vor: Amm. fimbriatus Sow. und Davoei Sow., Terebratula rimosa (auch furcillata) v. Buch und numismalis LAM, Spirifer rostratus Schl., Pecten aequivalvis Sow., Pholadomya ambigua Sow., Lutraria ovata Roem., Helicina Zeits, d. d. geel. Ges. IV. 1.

expansa Sow., Trochus anglicus Sow. etc. Sparsam zeigt sich auch Am. amaltheus Schl.

In diesen Schichten sind zwar wenig Steinbrüche, doch treten ihre Köpfe vielfach durch die Ackerkrume zu Tage. Sie sind dann Fundgruben für Versteinerungen. In Nordost kommen sie nicht über Rottorf am Klei vor. Sie umgeben den westlichen Abhang des Rieseberges, ziehen sich von hier zwischen Schandelah und Gardessen durch, länge des westlichen und südwestlichen Abhanges des Elms über Gilsum, den Ollaberg, den Sambleber Berg, wo sie im Profile bei der Windmühle zu Tage treten, den Rautenberg be Küblingen, (von wo viele Versteinerungen in Sammlunger gelangt sind.) und endigen zwischen Schliestedt und Klein Dahlum. Die Asse umgeben sie in Nord, West und Süd, den Fallstein in West und Nord, und dringen von hier in Ost über den Mattierzoll bei Hessen, über Rohrsheim und Pabstdorf bis in die Gegend von Schlanstedt, überall den Schichten unter 4 folgend. Weiter in Ost und näher dem nordöstlichen Harzrande zu fehlen sie. Dagegen finden sie sich ferner zwischen Salzdahlum, Apelnstedt und Ahlum, wie sie auch in Nordwest von Braunschweig aus Diluvium einige Male zu Tage treten.

Im Profile werden diese Steinmergel unmittelbar bedeckt 7. von Roemer's Hilsconglomerat. Daselbet fehlen nämlich zwischen h und i: die Thone mit seltenen Am

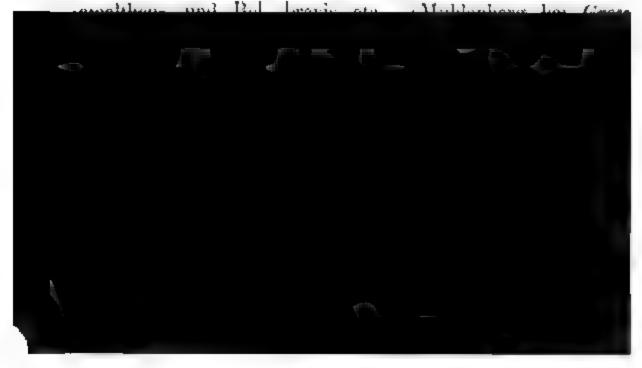

gleichwie am Rautenberge bei Küblingen unweit Schöppenstedt, aus mehr oder minder verhärtetem Thone, und zeigt an ihm eigenthümlichen Versteinerungen vorzüglich Terebr. depressa Sow. (multiformis Roem.), biplicata (var. sella Sow. in mannigfachen Uebergängen bis acuta v. Buch), tamarindus Sow. bei Fit. und oblonga Sow., Avicula Cornueliana d'Orb., Ostrea spiralis Goldf. und Couloni Defr., Pecten atavus und crassitesta Roem., häufige Bryozoen, Manon Peziza Goldf., Scyphia tetragona Goldf. etc. Echiniden und unter ihnen Toxaster complanatus Ag., die in den Umgebungen der Asse stellenweise in grossen Massen vereinigt sind, zeigen sich dort nur selten.

8. Roemer's Hilsthon, im Profile k, ist daselbst fast ganz durch Diluvium bedeckt. An andern Orten führt derselbe Ostrea Couloni, Pecten crassitesta, und ungemein häufig einen Belemniten, der dem subfusiformis D'Orb. nahe steht, vielleicht damit identisch ist.

Was die Deutung der hier unter 1 bis 8 beschriebenen Schichten anbetrifft, so ist schon anderweit nachgewiesen, dass diejenigen unter 7 und 8 zum unteren Neocom gehören. Die übrigen unter 1 bis 6 stellen sich den Gesteinen in Würtemberg, wie sie durch v. Buch, Quenstedt und Fraas dargestellt sind, etwa folgendermaassen gegenüber:

#### Braunschweig. Würtemberg Mittlerer Line. d) Amaltheen-Thou. Thonmergel mit Eisenoolithen, zum Theil Thoneisenstein. Belem, niger (paxillosus), y) Numismalis-Mergel. Amm. capricornus, Inocer. pernoides, Gryphaca cymbium, Amm. fimbriatus und Davoei, Terebr, numismalia u rimosa. Unterer Line. g) Versteinerungsleere Thone. β) Turneri-Thonn. a) Sand and Thonkalke (Pentacrimiten-Bank fehlt.) 1. Pentacriniten-Bar 2. Blauschwarze K. f) Eisenschüssiger Thonstein, auch oolithischer Eisenstein. gekielten Arieten Amm. Bucklandi, Gryphaea phaca arcuata. arcuata, Avicula inaequivalvia. e) Versteinerungsleerer Thon mit 3 Graublane sand einzelnen dünnen Sandschich-Kalke mit Banl von Cardinia e cinna und Lister d) Muschelconglomerate mit Ban-Thone mit An ken von Sand und Sandsteinangulatus. schiefern. Cardinia Listeri, Pecten gla-Kalkbänke mit C ber, Ostrea sublamellosa, Amm. dinia Listeri 1 angulatus und psilonotus. Amm, psilonotus c) VersteinerungsleereThone, oben mit dönnen sandigen und Sand-(Die Thone e fehle schichten.

Runched fehlt

ersetzen, obgleich letztere auch im Braunschweigschen stellenweise als ein abgesondertes Glied auftreten, - ja es ist femer wahrscheinlich, dass die Schichten &, da in ihnen Amm. capricornus so überaus häufig, auch einen Theil der Würtembergschen älteren Schichten umfassen. Es fehlen bei Braunschweig aber die Thone mit Amm. bifer, oxynotus und Turneri, wenn sie nicht durch die versteinerungsleeren Thone g, die dessen Niveau einnehmen, angedeutet werden. Desgleichen fehlt\*) die Pentacriniten-Bank, die oberste Schicht des Lias a von Quensteut, mindestens in der Entwicklung wie in Schwaben. Dagegen stimmen in beiden Gegenden die Arieten-Schichten, was die Fauna betrifft, ziemlich genau überein. Mineralogisch zeigt sich indessen keine Gleichförmigkeit; denn während die Schichten in Würtemberg aus ziemlich reinen Kalkniederschlägen bestehen, waltet in denen von Braunschweig die thonige Natur vor. Hiernach zu schließen wären letztere nicht so entferut vom User abgesetzt als erstere; doch muss der Unterschied in der Entfernung nicht erheblich genug gewesen sein, um auch einen Unterschied in der Fauna zu bedingen. Zwischen den süddeutschen Thalassiten-Bänken und den Schichten d, findet aur die Abweichung statt, dass in letzteren die Cardinien mit dem Amm. angulatus und psilonotus vereint sind, während in jenen nach Quenstedt und Fraas der Amm. angulatus zu oberst und der Amm. psilonotus zu unterst liegt. Liesse man sich von den Verhältnissen im Braunschweigschen allein leiten, so müssten die Schichten d und f als zwei erheblich verschiedene Etagen des Lias getrennt werden, da ein auffälliger Unterschied in den organischen Resten von beiden stattfindet Denn in der Hauptsache führen sie nur Cardinien (nicht wie im Würtembergschen auch Gryphaea arcuata) gemeinschaftlich; indess haben auch die Cardinien, - wenn gleich unzweifelhaft C. Listeri und concinna in beiden, jedoch

<sup>\*)</sup> Nur bei Quedlinburg finden sich in einem Thone, der ohngefähr les fragliche Niveau einnimmt, häufige Stielglieder von Pentacriniten.

in umgekehrter Anzahl, vorkommen, — im Allgemeinen in der einen Schicht einen andern Typus als in der andern. Da jedoch die Schicht d eine reine Uferbildung sein wird, und während deren Absatz auch Niederschläge entfernter vom Ufer erfolgt sein müssen, so dürfte eine scharfe Trennung beider im allgemeinen Systeme nicht zu rechtfertigen sein. -Die Thone c fehlen in Würtemberg; dass sie aber, ohngeachtet dies nicht durch Versteinerungen zu belegen steht. unzweifelhaft zum Lias gehören, möchte nicht nur aus ihrer petrographischen Beschaffenheit, sondern auch daraus hervorgehen, dass mit ihnen völlig gleiche Schichten (e) über dem Cardinien-Bänken d vorkommen. — Das Bonebed, das unter c liegen müsste, hat bis jetzt im Braunschweigschen nicht aufgefunden werden können. — Es dürften somit die Schichten des untern Lias von Braunechweig und Würtemberg, wie oben geschehen, richtig zusammengestellt sein.

Der sogenannte untere Liassandstein liegt in Süddeutschland über den Thalassiten-Bänken, und ist zum Theil, wie
Quensteut im Flözgeb. S. 124 sagt, durch deren Verwitterung entstanden. Bei Braunschweig ist daher dieser untere
Liassandstein in den den Thalassiten-Bänken gegenüberstehenden Schichten zu suchen, und muss hier in der That in
den Schichten d und den diesen zunächst liegenden losen
Sandschichten, von jedoch geringer Mächtigkeit, erkannt
werden. Es sind hier mithin die Schichten d, nebst dem
obern Theile von c und dem untern Theile von c, das richtige Aequivalent des sogenannten unteren Liassandsteins.
Es folgt aber hieraus, dass der weit tiefer liegende Sand-

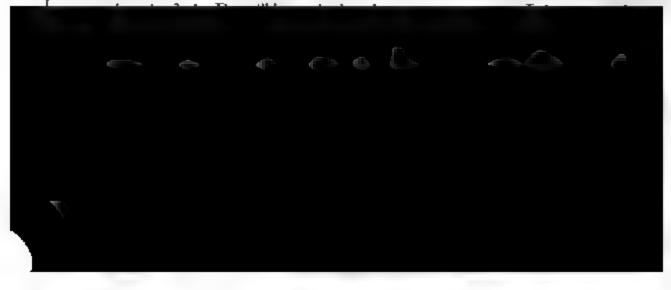

schen dem untersten Lias und den bunten Keupermergeln sustritt, ist ein Quarzsandstein von gleichmässigem, im Allgemeinen von hirsegrossem oder noch geringerem Korne. Seine Farbe ist verschieden, und schwankt zwischen schneeweiss und gelblichbraun. Er ist fest durch kieseliges Bindemittel, grösstentheils jedoch milde, zum Theil ganz lose, dann als Stubensand zu benutzen. Weissliche Glimmerblättchen pslegen nicht zu fehlen. Hin und wieder färbt er weiss ab, und verräth dann Kaolingehalt. Unzersetzter Feldspath wird darin nicht bemerkt. Alle diese Varietäten sind an kein bestimmtes Niveau gebunden. Dagegen pflegt er oben und unten dünn geschichtet zu sein, während sich in der Mitte Bänke bis zu 4 Fuss Dicke zeigen. Seine ganze Mächtigtigkeit steigt bis 100 Fuss und darüber. Da, wo er wenig entwickelt ist, besteht das Ganze aus Sandstein; tritt er aber mächtiger auf, so stellen sich Abwechselungen mit dunkelgrauen milden Schieferthonen ein. Letztere walten dann stellenweise in der Mitte und zu oberst vor.

Vor dem Norderthore bei Helmstedt und in dem Steinbruche im Forstorte Meseckenhai unweit des Helmstedter Gesundbrunnens, wie auch in der Gegend zwischen Neindorf und Bekendorf, fällt eine lebhaft rothe hin und wieder ins Violette überspielende, etwa 2 Fuss mächtige Thonschicht auf, mit der jener Schieferthon beginnt.

Dünne Flöze von Steinkohle, die jedoch die Mächtigkeit von einigen Zollen nicht überschreiten, pflegen sich mit Zunahme der Mächtigkeit des Ganzen einzustellen. Es sind darauf vielfach bergmännische Versuche unternommen, ohne bauwürdige Kohle zu ermitteln; doch ist auf einem solchen schwachen Flöze längere Zeit, sei es aus Eigenliebe des Eigenthümers oder aus anderen Gründen, die jetzt verlassene Rudolphsgrube zwischen Helmstedt und Moorsleben betrieben. Bei geringer Mächtigkeit des Sandsteins sind die Kohlenflöze wohl durch kohlige Schieferletten, zum Theil mit Schwefelkies, angedeutet.

Wo die oberen grauen Mergel des Keupers mit Kiesel-

wechsel von bunten Mergeln und dünnen Sandsteinschichten auf, wie dies namentlich im Almecker Bruche gut wahrzunehmen ist. Die unteren Schichten des Sandsteins schliessen sich somit nahe an die bunten Keupermergel an. Dagegen ist die obere Grenze gegen den im Profile mit e bezeichneten untersten Liasthon scharf.

Die oberste Decke des Sandsteins bildet in der Umgegend von Helmstedt (gut zu beobachten am Wege von den
nach der Magdeburger Warte, im sogenannten Pott, — unch
hinter dem Koch'schen Bade, am Feldwege nach dem Bet—
schenberge,) — im übrigen fehlend, — eine einige Fuses
mächtige Ablagerung von bunten Thonmergeln, eine schwach es
Wiederholung der tiefer liegenden und damit leicht zu verwechselnden mächtigen bunten Keupermergel.

An organischen Resten ist der Sandstein mit dem eingeschlossenen Schieferthen im Allgemeinen sehr arm. Von
Pflanzen haben sich Calamiten, vielleicht arenaceus, gefunden; von Thieren zeigen sich in einem bestimmten, der oberen Grenze nahen Horizonte z. B. bei Eilsdorf, Dedeleben,
Helmstedt, stellenweise dicht neben einander liegend, die Abdrücke von einem durchschnittlich 2 Zell langen, schmalen
sehr ungleichseitigen Zweischaler, von dessen Buckel nach
dem hintern untern Rande eine Kante läuft. Da indessen
Zähne oder dergleichen bei der Beschaffenheit des Gesteins
nicht zu erkennen sind, so bleibt selbst über das Genus, zu
dem diese Muscheln, welche die Eilsdorfer Steinbrecher Gurkenkerne nennen, gehören, noch Zweifel. Sie könnten für Car-



nicht in ihm vor. Dergleichen Citate beruhen auf nicht geböriger Abgrenzung des untern Lias.

Werden nun zur Vergleichung dieses Sandsteins mit den Vorkommnissen in anderen Gegenden wieder die durch Quensteut und Alberti bekannt gewordenen Gesteinschichten in Würtemberg gewählt, so erscheinen hier im mittleren und oberen Keuper an Sandsteinen, mit denen jener parallelisirt werden könnte, von unten nach oben:

- 1. Grün und rothscheckiger Sandstein mit Kohlen (Schilfsandstein oder Bausandstein von Stuttgart),
- 2. Weisser Sandstein mit Kohlen (Stubensand),
- 3. Gelbe harte Sandsteine (Sandsteine von Täbingen).

Was zuvörderst den Schilfsandstein anbetrifft, so dürste in ihm das Aequivalent nicht vorhanden sein, nicht nur weil er in petrographischer Hinsicht, wegen seiner Buntscheckigkeit und seines lettigmergeligen Bindemittels sehr abweicht, sondern weil erst über ihm die eigentlichen bunten Mergel des Keupers vorkommen, die durch Verwitterung mehr in kleine Bruchstücke zerbröckeln, als zu plastischem Thon zerfallen, und in welchen bunten Mergeln das Liegende des fraglichen Sandsteins im Braunschweigschen erkannt wird. Dagegen hat letzterer eine grosse Aehnlichkeit mit dem Würtemberger weissen und gelben Sandsteine. Der weisse Sandstein ist daselbst grösstentheils milde mit weissgrauem thonigem Bindemittel, das von verwittertem Feldspath, der sich untergeordnet darin findet, herrührt. Er enthält unbauwürdige Kohlenflöze. Rothe Thone trennen ihn vom überliegenden gelben Sandsteine. Dieser ist feinkörnig, hart, öfter gefrittet, und wechselt zu oberst mit grauschwarzen Thonschichten, die denen des Lias ähneln. Der Unterschied in diesem Horizonte zwischen Würtemberg und Braunschweig beschränkt sich hiernach darauf, dass die Würtemberger rothen Thone, dort 50 bis 80 Fuss mächtig, in Braunschweig nur angedeutet sind, und dass die dort bestimmt stattfindende Folge des gelben harten Sandsteins über dem weissen hier nicht als Regel gilt.

Da ausserdem der weisse und gelbe Sandstein in Wütemberg, gleich wie der fragliche Sandstein in Braunschwei über den eigentlichen bunten Keupermergeln und unter de Cardinienschichten des Lias vorkommt, so ist bei Uebereinstimmung in der petrographischen Beschaffenheit, so we solche bei so entfernt abgesetzten Schichten erwartet we den kann, — und bei völlig gleichmässigem Lagerungsve halten, der fragliche Sandstein im Braunschweigschen als de Aequivalent von dem weissen und gelben Sandsteine in Würtemberg, diese beiden zusammer genommen, zu betrachten.

Nach Quenstert (Flözgebirge S. 110) ist der Wütemberger gelbe Sandstein mit dem Luxemburger Sandsteine identisch; dem widerspricht indessen, dass v. Beinigsen-Foerder (s. Karsten und v. Dechen's Archiv B. 18. 28) darans unter anderen Ammonites Bucklandi anführ Sollte hierbei, wie wahrscheinlich, eine Verwechselung nach zuweisen sein, so würde die ganze Sandstein-Bildung unt der Benennung "Luxemburger Sandstein" füglich aufgeführ werden können. Bis zur Beseitigung aller Zweifel dürf die Bildung, zum Unterschiede von dem Schilfsandstein als oberster Keupersandstein zu bezeichnen sein.

Unter den vielen unrichtigen Ansichten, welche üb diesen Sandstein im Braunschweigschen stattgefunden labe bleibt noch der einen zu erwähnen, nach welcher ein Theil de



## Durchschnitt von Helmstedt nach Gross-Bartensleben.

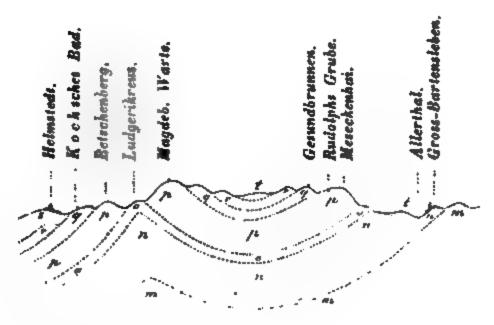

- = Muschelkalk.
- \* = Bunte Kenpermergel.
- · = Graue Mergel mit Kieselausscheidungen.
- Derster Keupersandstein.
- q = Unterer Lias mit Cardinien.
- r = Unterer Lias mit Gryphaea arcusta, Amm. Bucklaudi etc.
- \* = Braunkohlengebirge.
- t = Dilaviam.

Die Gesteinschichten zunüchst bei Helnutedt bilden einen Sattel, dann weiter in Ost eine flache Mulde. Ohne Ausnahme, und da hier Ueberkippungen nicht Statt finden, fällt der Sandstein unter die oben mit d und f bezeichneten und im Streichen fast Schritt für Schritt zu verfolgenden Lias-Schichten mit Cardinien und beziehungsweise Amm. Bucklandi etc. ein. Gut ist ferner an vielen Stellen sein unmittelbarce Liegende in den auf buntem Keupermergel ruhenden grauen Mergelschichten mit Kieselausscheidungen wahrzunehmen. Der Keuper legt sich etwas östlich vom Allerthale auf Muchelkalk. Die Grenzen des Muschelkalks zum Keuper und des Keupermergels zum Sandsteine sind damit ziemlich pamilel, und treten letztere beiden Bildungen nicht weiter in Ost, wohl aber in West, vor den Aufrichtungen wahrscheinlich ohne alle Unterbrechungen, auf. Ebenso findet in Ost die äusserste Grenze des Lias auf einer Linie Statt, die vom

Helmstedter Gesundbrunnen einer Seits nach Nordwest und anderer Seits nach Südost läuft. Nordwärts neigt sich diese Linie jedoch mehr nach West-Ost, während sie südwärts ein mehr nord-südliches Streichen annimmt. So hat der Sandstein je mehr in Nord eine um so grössere Verbreitung auf der Oberfläche. Auf diese Weise kommt es, dass der Durchschnitt von Helmstedt nach Gross-Bartensleben so ziemlich auch auf die Linie von Sommersdorf über Sommerschenburg nach Wefensleben passt, nicht aber auf eine Linie, die, quer dem Streichen, von Weferlingen nach dem Dorne gelegt wird. Hier nämlich hat sich bei der Aufrichtung der Schichten in dem zu Runzelungen geneigten, eine breitere Oberfläche einnehmenden Sandstein, neben den im Helmstedter Durchschnitte Statt findenden hauptsächlichen Erhebungen, noch eine andere Mulde zwischen Weferlingen und Grasleben, der zwischen Bendorf und dem Ludgerikreuze gleich, gebildet, deren östliches Ausgehende im Grasleber Berge durch Steinbrüche aufgeschlossen, und deren westliches Ausgehende unter dem Wetzel durch Diluvium verdeckt ist. Eine dritte dergleichen Mulde, jedoch minder bestimmt, zeigt der fragliche Sandstein noch weiter in Nord an der östlichen Grenze zum Keupermergel. Hierin liegt der Schlüssel zur richtigen Deutung dortiger Verhältnisse. Es kommt daselbst nichts von Sandstein der Wealden-Bildung vor, vielmehr ist aller dortiger Sandstein, mit Ausnahme desjenigen der Braunkoh-

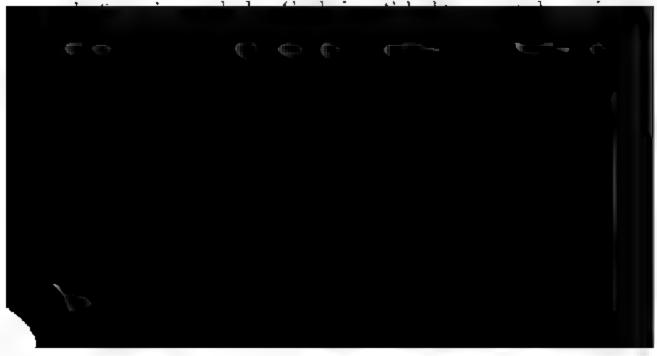

zeichnet), so thut dieses für jene Gegend nichts, weil daselbst überall nur der erstere Sandstein auftritt. In etwas beschrünken sich die Grenzen freilich dadurch, dass der grösste Theil des Lias davon nicht gesondert ist. Richtiger, und mit nichts andern vermengt, wird der Sandstein auf der neuen geognostischen Karte, welche wir mit der schönen topographischen Unterlage der Papen'schen Karte bearbeiten, angegeben. Unbedeckt von jüngeren Gesteinen nimmt der Sandstein auf der Oberfläche einen nicht unbedeutenden Raum ein in der Gegend zwischen Vorsfelde, Weferlingen, Seehauen, Sommerschenburg und Helmstedt, (wo er nur stellenweise vom untern Lias, zwischen Grasleben und Querenhorst auch vom weissen Jura überlagert wird), bei Dobbeln zwischen dem Elm und Heeseberg und von Dedeleben bis Schlanstedt in Nord vom Huy. Im Uebrigen sind es nur die Schichtenköpfe, welche zwischen unter- und überliegenden Bildungen hervortretend und je nach der Mächtigkeit und dem Einfalfallen als ein mehr oder minder breites Band an der Oberfläche erscheinend die Erhebungen ringsum oder theilweise umgeben. So umgiebt der Sandstein den Jura des Clieverbergs zwischen Fallersleben und Vorsfelde auf der nördlichen und östlichen Seite, (in West kommen ältere Bildungen als Lias nicht zu Tage) - den bunten Sandstein, Muschelkalk und die bunten Keupermergel des Dorns, Riesebergs und Elms nach Aussen zu, (zwischen diesen 3 Hügeln ist er nicht vorhanden) — die Apelns edter Höhe in Osten und Süden, - die Asse nebst Heeseberg ringsum, - den Oesel in Osten, Süden und Westen, - den Fallstein und Huy in Nor-Derselbe wird somit in jenen Gegenden, bis auf den Raum zwischen Dorn, Rieseberg und Elm, in der Tiefe überall vorhanden sein. Dies scheint in dem Landstriche zwischen dem Fallstein nebst Huy und dem Harzrande nicht im gleichen Maasse der Fall zu sein, indem sein Vorkommen hier auf geringere Erstreckungen bei Halberstadt und im Stübchenthale unweit Harzburg beschränkt ist. Dagegen tritt er mehr in West an den Hügelzügen von Gebhardsha

gen, Salzgitter und Liebenburg wieder auf. Wahrscheinlich gehört dazu auch der von A. ROEMER (Oolithen-Verst. pag. 4 'und Nachträge pag. 2) erwähnte Sandstein des Hügelzuges von Astenbeck bis Klein-Giessen unfern Hildesheim.

Bedeutende Steinbrüche und Außechlüsse finden sich in dem obersten Keuper-Sandsteine zwischen den Magdeburger-Bergen und dem Harze an folgenden Stellen: am Wellenkampe bei dem Clieversberge am Wege von Fallersleben nach Wolfsburg, — bei Danndorf und Völpke (sehr grosse Brüche), — bei Almecke, — zwischen Querenkorst und Dökren, — am Spellersieck bei Weferlungen, — am Thiesberge in Südwest von Grasleben, — zwischen Rottorf am Klei, Marienthal und Barmecke, — bei Walbeck und Helmstedt, — bei Sommersdorf, Wefensleben, Ummendorf, Wormsdorf, Bekendorf und Seekausen, (zum Theil sehr ausgedehnte Brüche), — bei Dobbeln, — am Heidberge zwischen Schöningen und Ohrsleben, — bei Seinstedt in Nordost von Hornburg, — bei Dedeleben und Eilsdorf in Nord vom Huy.

Im Allgemeinen hat die Gegend zwischen dem nordöstlichen Harzrande und Magdeburg seit dem ersten Beginn der
Keuper-Ablagerung einen Meerbusen oder Golf gebildet, der
durch damals bereits bestehende Höhen, einer Seits auf der
Linie von Langelsheim, Goslar, Blankenburg und von Ballenstedt in der Richtung nach Halle zu, und anderer Seits in
ziemlich grader Linie von Halle über Magdeburg bis in die

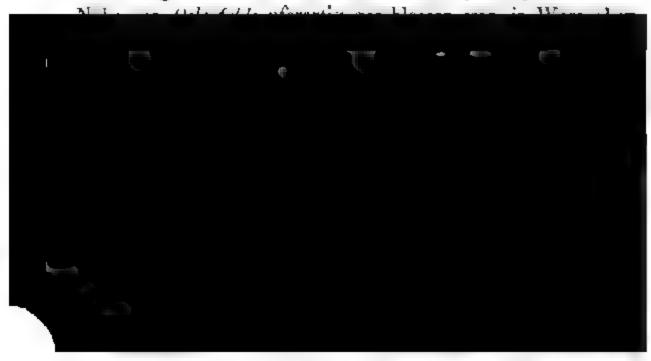

ganz allmälig, nicht plötzlich, über den Meeresspiegel hervor, und zwar der Art, dass die Erhebung in der Richtung von Halle auf Braunschweig nach und nach fortschritt, während die westliche Verbindung mit dem Meere bestehen blieb. So erklärt sich einfach, weshalb von Ost nach West hintereinander folgen: das östliche Aufhören des obersten Keupersandsteins etwa bei Neindorf, während die bunten Mergel noch weiter in SO. sichtbar, durch Braunkohlen-Gebirge verdeckt wahrscheinlich bis in die Nähe von Egeln fortsetzen, — das östliche Aufhören des unteren Lias bis ziemlich zum Endpunkte des obersten Keupersandsteins heran, diesen jedoch nicht überschreitend, - des Belemniten-Lias bei Klein - Dahlum und Ingeleben zwischen Schöningen und Schöppenstedt, — des Neocoms bei Schliestedt und Warle unweit von dort, — des Flammenmergels bei Schöppenstedt, - des Pläners und der Kreide mit Belemnites mucronatus bei Weferlingen und Semmenstedt in N. und S. der Asse. Am Harzrande findet sich hiervon in soweit eine Ausnahme, als sich ihm zunächst die Bildungen weiter nach Ost erstrecken als in der Mitte des Busens. Dort muss die Niederung von längerer Dauer gewesen sein; denn die Kreide-Bildungen reichen, obwohl auf nicht beträchtliche Breite, bis Ballenstedt. Von dem bezeichneten Aufhören ab nach W. oder NW. erstreckt sich jede Schicht, wie die Schichten-Köpfe an den Erhebungen darthun, unterbrochen lediglich durch einige Inseln, die innerhalb des Golfes lagen. Dergleichen Inseln bestanden im Rieseberg, Elm, grossen Fallstein und dem nordwestlichen Theile des Huy seit Absatz des Muschelkalks, — in dem Raume zwischen Elm, Dorn und Rieseberg seit Absatz der bunten Keupermergel, — zwischen Hötzum, Salzdahlum und Ahlum seit Absatz des Neocoms. mit den später abgelagerten Schichten niemals bedeckt ge-Denn da selbst leicht zerstörbare Thon-Bildungen sich an der Oberfläche innerhalb des Busens erhalten haben, so kann darin von grossartigen Abschwemmungen nicht die Rede sein. Dass aber der Busen, von Anbeginn der Secun-

**;**-

.

7

3

Ţ

¥

där- bis nach der Kreidezeit, von O. nach W. ganz allmi lig aufhörte, oder vielmehr, dass sein Boden von O. nac W. ganz allmälig, wie jetzt noch die Schwedische Küst gehoben wurde, bedarf nach der obigen Darstellung keint weiteren Erläuterung. In der That finden sieh auch, wenig hier nicht zu berücksichtigende Fälle ausgenommen, nebe jener allmälichen Erhebung keine Spuren plötzlicher Stö rungen, die an entfernten Orten Hügel oder Gebirge hervor brachten. Erst nach der Kreidezeit und vor der Braunkok lenbildung (s. meinen Vortrag vom 19. Septbr. 1851 in de Versamml, der deutschen Naturforscher u. A. zu Gotha) tri eine plötzliche und grossartige Umwälzung ein, durch wel che die Hügelzüge mit Aufrichtungen und selbst Ueberkit pungen hervorgebracht wurden, die zwischen dem Harzrand und Magdeburg, im Streichen weit verfolgbar, neben einer der liegen. Sie nahezu alle, und es blieben selbst die frt heren Inseln nicht unberührt, zeigen ein ausserordentlic regelmässiges Streichen. Doch ist dieses Streichen nac Stunden nicht identisch, vielmehr geht dasselbe fächerarti von einem seitwärte belegenen Punkte, etwa bei Halle, su Unwillkührlich wird der Gedanke rege: zwiechen der Kreide und Braunkohlenbildung habe der Harz mit dessen For setzung bis Halle und der Landstrich von Halle über Magel burg bis Ochisfelde von Neuem eine erhebliche Aufblähung'

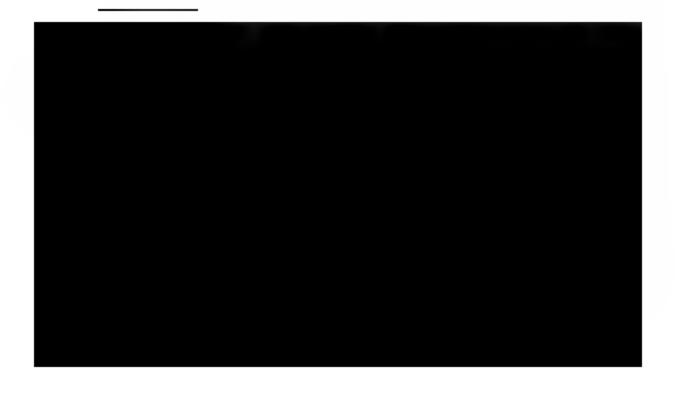

erlitten, durch welche der eingeschlossene Raum, der fragliche Golf, von seitwärts zusammen gedrückt und so mit Runzelungen, der Ursache entsprechend, von nicht gleichem Streichen, versehen sei. Darf dies indessen nur als eine Hypothese gelten, die danach zu beurtheilen, in wie fern sie mehr oder weniger der beobachteten geologischen Thatsachen mit einander verbindet, so genügen doch auch schon letztere allein, um Manches zu deuten. Da nämlich die fragliche Gegend einen immer kleiner werdenden Busen ausmachte, so dürsen nur einem solchen entsprechende Schichten innerhalb desselben erwartet werden. Deshalb zeigt der Lias daselbst nirgend reine Kalk-Niederschläge, sondern lediglich Sand, Thon, Mergel und Eisenoolith. Ferner muss hier, wo der Abschnitt der Formationen durch entfernte Störungen bedingt wurde, ein inniges Anschliessen von Lias an Keuper Statt finden, und noch um so mehr, als beide in zwei nahe stehenden Ufer-Bildungen, dem obersten Keupersandstein und den Cardinien - Bänken, zusammentreten. So und nicht anders ist der Umstand zu würdigen, dass der oberste Keupersandstein sich dem Lias mehr anschliesst als den bunten Keupermergeln, mit welchen letzteren er doch zu einer For-Die frühere Ansicht, nach welcher der oberste Keupersandstein mit dem Lias zu vereinigen sei, und die sich vornämlich auf diesen Umstand stützte, ist somit völlig zu beseitigen.

Im Uebrigen steht das Vorkommen des obersten Keupersandsteins im nordwestlichen Deutschland mit dem im Würtembergschen, wenn auch nicht in ununterbrochenem Zusammenhange, doch nicht völlig ohne zwischenliegendes Auftreten; denn es zeigt sich derselbe z. B. am grossen Seeberge unweit Gotha, wo er als gelber, in nicht sehr mächtige Banke gesonderter ziemlich fester Sandstein mit einer zwischenliegenden Schicht von rothem Thone und auf bunten Keupermergeln ruhend, in grossen Steinbrüchen aufgeschlossen, von Herrn Credner den im Jahre 1851 zu Gotha versammelten Naturforschern gezeigt wurde. Der Lias am

Misenseige hei Linnach mit Sergman mennen, was dem er feilber niehr getrennt wurde, ist jünger. Ande mitche linnier ein Theil des neitter für Line gemitenen Sandarine bei Lanter; genören. Im Allgemeinen bestielen die augenmenen unteren Line-Sandareine einer Revision. Die gründlichen Latermeinungen von Mancon in der Umgegend von Aufer Mon. de le Sec. God, de France de Ser. Tom. III.) neben auch dost, also in West des Jungehäugen, den obesten Konpermoditein, von dem untern Line mit Cardinion petenne, mechgewiesen.

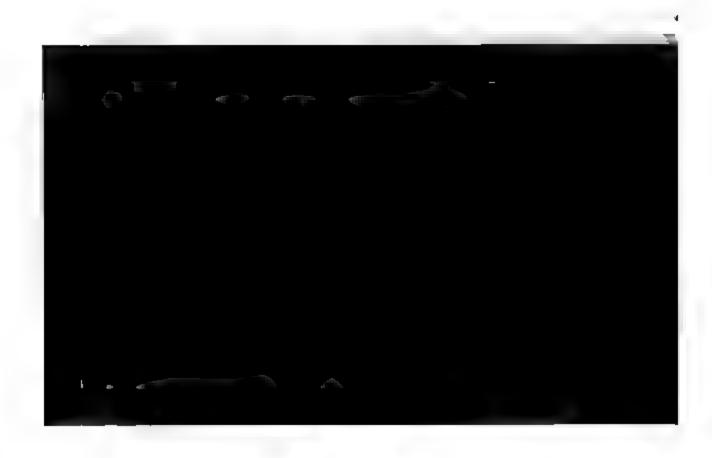

# 5. Geognostisches aus dem Gebiet der bairischen Traun und ihrer Nachbarschaft.

## Von Herrn Emmrich in Meiningen.

Die kurzen Notizen, die 1849 in den Schriften der Gesellschaft erschienen, sollten zu weiterer Verfolgung dessen, was sich bei flüchtiger Durchreise in den bairischen Alpen aufgedrängt hatte, anregen, und das haben sie nach manchen Seiten hin gethan; damit ist ihr Zweck erfüllt. Drei folgende Sommer 1849, 50 und 51 war ich dann wieder die Augustferien in den östlichen bairischen Alpen und habe da gestrebt die kurze Zeit so viel als möglich auszubeuten, um ein Bild des verwickelten Baues der dortigen Kalkalpen mit heimzunehmen. Ist das nun auch nur eine flüchtige grobgezeichnete Skizze, so hoffe ich dennoch, dass sie naturgetreu ist, und dass es Andern leicht gemacht sein wird, die feineren Züge im Bilde nachzutragen.

Die Schilderung der beiden Vorderzonen, der Vorberge Molasse, und der höheren, südlich darauf folgenden, aus den eocänen Bildungen des Neubeuerner Marmors (Nummulitenkalkes), des Nummulitensandsteins und der darüber sich erbebenden Fucoïdenbildungen, habe ich schon im vorigen Jahre im Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt gegeben. In absteigender Reihe folgen von Traunstein Meeresmolasse ohne Süsswasserpetrefakten, dagegen mit Spatangus cf. Hoffmanni, mit Arca, Nucula, Tellina, Pleurotoma, Natica etc. und darunter Süsswassermolasse mit einzelnen Kohlenresten, mit grossen Dicotyledonenblättern in dem untern Sandstein, aufeinander. Zur Meeresmolasse gehört die ausgezeichnete Muschelmolasse, die aus der Tiefe des Chiemsees hervorgeholt wird. Von Siegsdorf bis hinter Eisenarzt durchschneidet dann die Traun die Hügel und Berge des Nummuliten - und Fucoiden - Terrains. Hatte die Molasse bei

Siegsdorf nördliches Einfallen, so herrscht dagegen auf der letzten Strecke zwischen Siegsdorf und Eisenarzt südliches; ein Längenthal trennt beide Bildungen. Mit Nummuliten erfüllte Mergel, worin die grössten unter den hiesigen Nummuliten erscheinen, lagern steil aufgerichtet in der Mulde und bilden das Gehügel von Siegsdorf über Adelholzen geget Bergen zu und die untern Hügel gegen die an der westlichen Thalseite hoch gelegene Wallfahrts-Kirche von Maria Eck hinauf; daher heissen in hiesiger Gegend die Nummuliten Maria-Ecker Pfennige. Dahinter stehen nun zu beiden Seiten des Traunthales dieselben ganz aus kleiner Korallen und Foraminiferen zusammengesetzten weissen und grauen Kalke an, die hier einen wichtigen Baustein, be Neubeuern das kostbare Gestein des dortigen Granitmarmors liefern. Wenn man die Fülle kleiner Korallen überblick und die Formen von Nummuliten, vielleicht auch Orbituliten fühlt man sich lebhaft an die Mastrichter Schichten erinner und glaubt sich mitten zwischen Kreideschichten; aber e ist eben nur Analogie, keine Identität vorhanden. Stimme auch die Geschlechter, so weichen doch die Species ab, unwährend dort die riffbauenden eigentlichen Korallen eine s grosse Rolle spielen, wie sie dies auch in der Kreide de Alpen und zwar in noch höherem Maasse thun, giebts hie nur Bryozoen. Von allen den übrigen ausgezeichneten Kreide conchylien habe ich bei wiederholtem sorgfältigen Suche

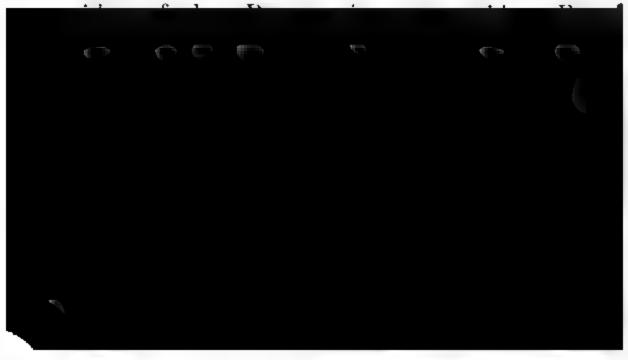

In gleichförmiger Lagerung lagern darüber nun die nummulitenreichen Sandsteine und Mergel des Kressenberges,
von Kienarzt, von Neubeuern mit ihren petrefaktenreichen
Eisenflözen, die bekanntesten Glieder des nordalpinen Nummuliten-Terrains. Das ist Alles offenbar eine zusammengehörige Bildung, in der die meisten Versteinerungen auch
ihrer Versteinerungsweise nach zu urtheilen auf ursprünglicher Lagerung sich finden. Die Formation bedarf aber immer
noch weiterer Untersuchungen, welche die Lagerung der
grossen Geschiebe, die theilweise allerdings zu den sogemansten erratischen gehören dürften, und gewisser Pflanzenreste-führender Zwischenschichten bei Neubeuern feststellen.
Dies selbst zu verfolgen hätte mich von dem eigentlichen
Zweck meiner letzten Reisen, vom Alpenkalk, abgeführt.

Das Alpenkalkgebiet zwischen Traunstein und Fieberbrunn zerfällt in drei, durch tiefe Längenthäler von einander getrennte, von O. nach W. streichende Zonen von sehr verschiedenem landschaftlichen Charakter. Im Süden erheben sich über den rothen Sandsteinen, welche den Südfuss des Alpenkalkes in seiner ganzen Länge begleiten, mächtige Dobmitmassen, die Verbindungsglieder zwischen dem Hohen Kaiser und den Lofrer Steinbergen, in deren östlicher Fortsetzung das Steinerne Meer, Hagengebirge, Tännengebirge Für ihre Bereisung fehlte mir leider die Zeit. Durch die tiese Einsenkung, welche dies südlichste Gebiet vom mittleren scheidet, läuft die Innspruck-Salzburger Strasse über Waidring. Eine zweite tiefe Einsenkung, in welcher eine Reihe kleiner Seen, die Lödenseen liegen, trennt dann das mittlere Gebiet, dessen höchster Punkt die durch ihren Ammonitenreichthum bekannte Kammerkehr ist, und dessen nördliche Steilgehänge die Grenzgebirge Baierns gegen Tyrol bilden, von dem dritten, dem nördlichen, ganz zu Beiern gehörigen Gebiet. Ersteres ist ein auf seinen Höhen ausserordentlich almenreiches, in seinen Thälern und Gehängen waldreiches, Land. Man mag von Norden oder Süden oder Westen (Reit im Winkel) aus in das Gebiet eindringen,

von allen drei Seiten her findet man eine mächtige, Tausend von Fussen mächtige Dolomitbildung, deren Schichten ein wärte gegen das Gebiet einfallen. An der steilen Südseit über *Waidring* fallen sie nordwärts, im Norden südwärts im Westen ostwärts ein. Das Gfällerthal führt aus de Mitte dieses almenreichen Gebietes als enge waldige Fels schlucht, berühmt durch die sogenannte Schwarzbach klamm, ostwärts binaus nach Unken. In ihm herrscht be allen gewaltsamen Zusammenfaltungen östlicher Schichtenfal vor, so dass man hier nicht in nordsüdlichem, sondern ost westlichem Durchschnitt die ganze Schichtenfolge hiesige Gebietes durchschneidet. Der Weg von Reit im Winke auf dem neuen Leitweg durch den Thumbach - (Dürn bach-) graben auf die Winkelmoosalpen und von d durch die Schwarzbachklamm nach Unten ist unstrei tig der lehrreichste, an Aufschlüssen über Bau und Zusam mensetzung des Gebirges reichste, dieses Gebietes. Uebe Dolomite steigt man binauf; die sogenannten Madreporenkalke Kalke voll Lithodendren, dieselben wie sie durch die ganz weitere östliche Fortsetzung des Alpenkalks durch das Berch tesgadener und Salzburger Gebiet eine so wichtige Roll spielen, bilden den Schluss. Durchschnitte grosser Zwei schaler, in denen ich aber die evidente Dachsteinbivalve nich anstehend fand, sind mit ihnen verbunden. Blöcke, i denen diese unverkennbar lag, und die offenbar aus nich

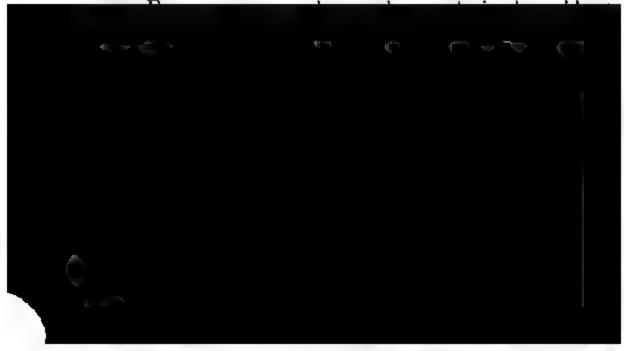

dem weichen Gesteine die Schichten und Schichtenbänke des oberen rothen Marmors, aus welchen ich wenigstens einen deutlichen grossen Ammoniten aus der Abtheilung der Fimbristen herausschlug. Ueber ihm liegen die bleichen Kalksteinschiefer (Mergelkalk) mit Aptychen und zwar hier einer sehr grossen Form aus der Abtheilung der Imbricati. Es sind die weitverbreiteten Aptychen - oder Wetzschiefer, an die sich lichtgraue Mergelschiefer anschliessen, die anderorts durch Criocerasarten, durch Ammonites Astierianus u. a., durch Aptychus Didayanus als Neocommergel sich erweisen; Fossilien, die ich bei der durch den Mangel an Zeit wider Willen erzwungenen Eile, hier nicht vorfand. Ebenso fand ich hier wohl dieselben Sandsteine wie die an der Schellenberger Brücke durch ihre Versteinerungen sich als ebenso sichres Neocom ausweisende Bildung. Bei den gewaltigen Zusammenfaltungen, welche die Schichten erlitten haben, darf es nicht auffallen, wenn die Schichtenfolge des rothen Marmors und der Aptychusschiefer sich zweimal wiederholt. Einen sehr versteinerungsreichen weissen Kalkstein, vorzüglich reich an einer an Avicula inaequivalvis sich anschliessenden Species, die ich in Blöcken zahlreich an den Gehängen gegen Unken verbreitet sahe, konnte ich nicht anstehend finden und in die Schichtenreihe nicht einordnen. (Die Berliner Sammlung besitzt die rothen Kalksteine, Aptychusschiefer und den Aviculakalk von da, mitgetheilt vom Grafen KEYSER-LING). Die Folge von unterem Kalkstein über Gervillienschichten zu dem rothen Marmor ist auch auf dem Wege durch das Heuthal zum Sonntagshorn schön aufgeschlossen. schen den Dolomiten über die man von Waidring zur Kammerkehr hinaufsteigt, lagern auch hier die grauen, lithodendrenführenden Kalke. Die thonigen Zwischenbildungen fehlen jedoch zwischen dem rothen Marmor der Kammerkehr und dem erwähnten grauen Kalke.

So einfach hier im mittleren Gebiet auch im Allgemeinen die Lagerungsverhältnisse sind, ebenso verwickelt sind sie dagegen nördlich, jenseits der bairisch-tyroler Grenze, in dem bairischen Vorderzag. Nördlich der erwährten Spalts, worin die Lödenseen Segen, ziehen die manerförmig aufgerichteten Berge, der Eisenberg, Wössener Kienberg. Rachel- und Lakenberg; ein dritter minder regelmässig verlaufender, über Leitenbach zur Urschelau fortsetzender Einschnitt trenst dieses kleine Kettensystem mit nahest parallelem Fortstreichen von einem andern Kettensystem, welches die beiden Hochgipfel des Hochgern im Westen, des Hochfellen im Osten zu Mittelpunkten seiner Gruppirung besitzt. Hier wie an den Ketten des Eisenberges u. s. w. ( ist die Verwickelung der Lagerung ansaerordentlich und eie steigert sich in westlicher Richtung: die Zahl der Parallelzüge wächst gegen das Thal der grossen Achen hin. Da sind alle Schichten steil geneigt, saiger gestellt, ja nach Norden übergeneigt; das ganze Gebiet ist gewaltsam zusammengefaltet, als ob es einmal hoch über sein gegenwärtiges Niveau noch erhoben wieder in sich zelbst zusammengesunken sei. Die Schichtenneigung ist auch hier vorherrschend südlich. In diesem Gebiet treten nur noch jüngere Flörglieder als das Neocom auf. In der Tiefe des Urschelauer Längenthales lagero Glieder der mittleren Kreide, charakterisirt als solche durch die Menge von Orbitolinen, convex-concaven Orbituliten, von denen die grössern Formen aber eine concentrische Anordnung ihrer feinen Zellen be-

oder Cyclolinen, deren kleine Individuen völlig mit Orbitolinen stimmen, die an einem Ammonites Rhotomagensis hängen, den ich von Escragnolles aus der chloritischen Kreide Nach Hippuriten suchte ich vergeblich; manche Gesteinsvarietäten erinnerten an solche des Untersberger Marmors. Doch von da kenne ich noch keine Orbituliten, von der Gruttau noch keine Hippuriten. Die zweite Etage bildet ein dunkler, schwärzlich grauer, feinkörniger, aber sehr grobsplittrig zerbrechender Kalksandstein, der diesseits und jenseits der Breccie ansteht. Unter dem Haselberg ist er dem Neocom unmittelbar aufgelagert, scheint auch ebenso dem rothen Marmor angelagert, so dass er mir wohl das ältere der beiden Glieder scheint. Am Fusssteig von der Steinbrecherhütte am Haselberg durch die Wiesen hin zum Brand ist die Bildung zwar nur in unbedeutender Erstreckung entblösst, aber übervoll an Versteinerungen, vorzüglich Bivalven. Ostrea carinata wie vom Sentis, Exogyra, Janira (Neithea) striatocostata, cf. aequicostata, Pecten, Spondylus, Plicatula, Arca, Venus, ein kleiner Belemnit, Ammoniten (Ammonites cf. Milletianus und Bruchstücke von Abdrücken, die an Velledae erinnern). Die Orbituliten sind freilich von der O. lenticulata der Perte du Rhône verschieden; dennoch möchte ich die Bildung für Gault ansprechen, mit dem sie auch petrographisch viel Analoges besitzt. Aus der Breccie besitze ich freilich nichts, was ihr Alter als chloritische Kreide erwiese, susser obigen Orbitolinen. In dieser Gegend ist mir von jüngeren Kreidebildungen nichts zu Augen gekommen, welche dagegen als höhere Stufe an den Nord- und Nordwestgehängen (Hallthurmpass) im Hangenden der Hippuritenschichten vorkommen. Davon ein anderes Mal; heute beschäftigen uns die Bildungen des Traungebietes.

Die nächst älteren Glieder sind die des Neocom. Das evidente Neocom zerfällt in einen unteren grauen Kalkmergelschiefer und einen oberen schwarzgrauen feinkörnigen, aber grobsplittrigen Kalksandstein, der ebenfalls et was eisenschüssig ist, und von einem ungeübten Auge wohl mit vorigem mitt-

leren Kreidesandstein verwechselt werden könnte. Diese Achslichkeit der Sandsteine wird uns wiederholt aufstossen und macht die Untersuchungen hiesigen Gebirges nicht wesig schwierig. Herr Conservator Schafhaeutl hat alle diese Sandsteine, den Fucoïdensandstein, den obigen und selbst die Sandsteine der Alpenkohle in den einen grossen Topf des Rieselberger Sandsteins geworfen. Die Fauna dieses Sandsteins ist aber eine ganz verschiedene; an der Schellenberger Brücke fand ich zahlreiche Neocomversteinerungen (s. Zabschrift Bd. II. S. 298). Hier steht er hinter Urschelau auf dem Weg nach Rötkelmos an. Ein Ammonites Astierisma den ich Herrn Forstmeister Eisengrein zu Ruhpolding, gegenwärtig zu Rosenheim, verdanke, stammt von hier und beweiß genügend das Alter. Besser aufgeschlossen sind dageges noch die unteren Kalkmergel, denen wir zwischen Brand was Haselberg, sei es in Folge ursprünglicher Bildung, wie mit das Wahrscheinliche, sei es in Folge späterer Störung, 🛎 Bildungen der mittleren Kreide mit Orbituliten ungleichförmig aufgelagert finden. Schon in der weiteren Fortsetzung de oben angeführten Pfades, da wo man im Bären geschwend über die Traunbrücke gekommen, biegt sich die Traun einen kleinen Felssporn dieser grauen Mergelkalke mit eine anagezeichnet grossen Exemplar eines Crioceras, sei es D valii sei es Emerici. Gleich neben dem Brand kommt 🕶



nit Aptychen vor; aber mit diesen auch die für den so fremdartigen zahlreichen Fimbriaten und Heteron, die keineswegs auf andrer Lagerstätte, sondern mit rassischen Formen in einem Bach vorkommen. Wunist das nicht, seit man die Verbreitung dieser schömmonitenfamilien bis in die Kreide hinein kennt.

dem nächst folgenden nördlicheren Graben, dem nach ding hinauslaufenden Bacherwinkel, kommt im den des Haselberger Marmors, von ihm freilich durch cht von Vegetation bedeckte Strecke getrennt, wieder itter Sandstein vor, der aber feinkörnig, vielmehr arakter eines eigentlichen Sandsteins hat, in dem kohlen-Salze nur einen unbedeutenden Antheil des Bindeausmachen; dabei schiefrig, mit kleinen Glimmeren auf den Ablösungen. Hier sind die Lagerungsnisse verwickelt, aber in seiner weiteren westlichen tzung in nördlich des Hochfellen fortsetzender Längsentblösst ihn der Bach, der von der Gleichenberger ach dem Weissachenthal herabführt. Da liegt der ein unmittelbar über den Gervillienbildungen, darüber vieder ein grasiger Abhang, dann als Hangendes der Marmor mit ausgezeichnetem Aptychus latus. Es ist dritte Sandstein höchst wahrscheinlich der Stellvertrer Alpenkohle der Ostalpen, die auch Escher von der in weiter Verbreitung in den westlichen deutschen aufgefunden hat.

Fir nähern uns der Nordgrenze unsers Gebiets. Noch erhebt sich mit steilsüdlichem Schichtenfall derselbe ein mit denselben Versteinerungen wie am Haselberg, sch mit zahlreichen Aptychen (latus und imbricatus) esterberg, unmittelbar im Westen von Ruhpolding. arzer Graben, der dicht neben ihm heruntersteigt, der ler graben, entblösst uns ein neues Glied, einen zlichen kalkigen Mergel und einen lichten, dunkelten Mergelkalk mit den Ammoniten des Lias; es sind ie sogenannten Amaltheenmergel. Arieten, Amal-

theen, Coronarien, Belemniten, alle in lissischen Formen, liegen zahlreich im Gestein und auf seinen Ablösungen. Unmittelbar daneben, nördlich im Liegenden, sind die petrefaktenreichen Gervillienschichten entblösst. Der untere Alpenkalk, erst graue Kalksteine, dann ausgezeichnete Dolomite folgen als tiefste Unterlage der ganzen Bildung. Am Fuss des Alpenkalks, neben der Fucoïdenbildung, erscheint eins ausgezeichnete Rauchwacke, die man wohl mit einem sehr zeiligen Süsswasserkalke verwechseln könnte. von Weitem her sieht man im Disselwald und am Mühlaukopf hinter Maria-Eck und jenseits Bergen am Engelstein die weissen Schutthalden der dortigen Steinbrüche verkünden, hier beginnt der Alpenkalk. Im Innern dieser Gruppe des Hochfellen, die wir an ihrer ganzen Ostseite umgangen haben, besitzt der Dolomit allerdings eine viel weiters Ausdehnung, als man bei der Umgehung denken sollte, allein so einfach ist es nicht als Herrn Schafhaeutl's Karte dies glauben machen könnte. Auf der Höhe des Hochfellen selbst ist der weisse Kalkstein, offenbar ein Stellvertreter des grauen sogenannten Madreporenkalkes, reich an Lithodendres, an gefalteten Terebrateln, besitzt selbst Orthoceratiten, und erinnert in seinem Ansehen sehr an die lichten Varietäten des untern rothen Ammonitenmarmors, der mir mit Evidens in diesem ganzen Gebiete jedoch nicht aufgestossen ist.

Oben führte ich den Leitenbach, der nach Hinter-

zusammengefalteten Aptychusschiefer und der rothe Marmor mit Ammoniten und mit Belemniten kehren gewaltsam zusammengefaltet, aber mit stets südlichem Einfallen wieder. Ein kieselreicher Crinoïdeenkalk verknüpft sich im Liegenden dem rothen Marmor. Die Gervillienschichten sind am Geschwendwinkel über Unter-Wössen im Liegenden der rothen Marmore reich an den charakteristischen Versteinerungen, dann folgt der Dolomit des unteren Alpenkalkes. -Eine ohne Profile allgemein verständliche Darstellung des eigentlichen Hochgern mit den von ihm unmittelbar abhängigen Bergzügen würde eine Ausführlichkeit verlangen, wie sie mir meine Zeit und auch der Zweck nicht gestattet, darüber muss ich auf die bald erscheinende ausführlichere Beschreibung des bereisten Gebietes verweisen. aber, was mich die Aufnahme aller der nordwärts herausziehenden Gräben, die Umgehung und Uebergehung des Hochgern selbst lehrte, war die völlige Uebereinstimmung in der Zusammensetzung des Gebirges mit dem, was wir oben beim Hochfellen sahen, nur dass der Bau des Gebirges viel zusammengesetzter ist und die Zahl der Zusammenfaltungen sich vermehrt, ein Verhältniss was sich jenseits der Achen im Gebiet des Hochkampen noch zu steigern scheint. Die Ordnung der Glieder ist ganz dieselbe wie jenseits. Auch im Eisenberg zu herrscht die gleiche Folge. Die Lagerfolge ist in aufsteigender Reihe: 1) unterer Alpenkalkstein, vorberrschende Dolomite, 2) Madreporen- (Lithodendron-) Kalke und 3) Gervillienschichten darüber; dann 4) Alpenkohlensandstein (Keuper oder Lias) und Amaltheenmergel, 5) der obere Ammonitenkalk, 6) die Schrambacher Kalke (LILL's, SCHAF-MAEUTL's Wetz-, meine Aptychusschiefer), die zwar ganz jurakalkähnlich, sich aber so unmittelbar an 7) die Neocomkalkmergel anschliessen, dass man die Grenze beider nur willkürlich ziehen kann. Ihnen verbinden sich 8) die Neocomsandsteine (mit vorigen Schichten von Rossfeld), worauf 9) der Orbitulitensandstein und die Orbitulitenkalkbreccie den Schluss bilden. Diese Lagerfolge steht für hiesige Gegend

£

E

r.

10

35

vollkommen fest, wenn wir die hier nicht weiter zu erörterndes verwickelten Lagerungsverhältnisse der Alpenkohle oder das, was ich dafür halte, ausnehmen. Böten andre Gegenden über sie nicht besere Aufschlüsse, so dürfte man hier wohl im Zweifel sein, ob man sie zum Neocom oder zum Lias zu rechnen habe. Deutliche Pflanzenreste sind mir aus diesem Gebiet noch nicht bekannt, und die Lagerungsverhältnisse sind widerspruchsvoll. Die Frage nach dem Alter dieser Glieder verlangt auch nach ihrem Rechte; daher auch darüber einige Worte. Die mittlere Kreide und das Neocom sind durch ihre Versteinerungen unzweifelhaft festgestellt; die Lagerung der ammonitenreichen rothen Marmore unter dem Neocom steht fest, ihre Ammoniten am Haselberg, Westerberg etc. und Aptychen besitzen, soweit sie mit mitteldeutschen Arten identisch eind, jurassischen Charakter; dass damit solche aus Familien, die man bis vor Kurzem für liasisch hielt, vorkommen, hat seine Richtigkeit. Auch in Italies erheben sich die gleichen scheinbaren Widersprüche. vertreten, wie das schon lange behauptet wurde (Zeuschnen), den Calcare rosso Italiene, der jetzt ja allgemein als jurassisch angesprochen wird. Ob nun der weisse Kalkstein und Mergelkalk, der bornsteinreiche Aptychusschiefer mit seinen eigenthümlichen Aptychen (der Name Aptychus striatopunctatus bezeichnet ganz den Ammergauer, der mit Apt. falcati Lythensis nichts zu thun hat), dem Neocom angehöre



Diesmal wollte mir das Glück so wohl, einen grossen Placoduszahn neben den biplicaten Te-In aus dem Gestein herauszubrechen. Die Versteinehaben manches Aehnliche mit denen des untern Ooliths, ich seiner Zeit auch die St. Cassianer Bildungen gehatte. Diese Bestimmung als unterer Oolith nach zweieren Versteinerungen wenigstens unentscheidenderen Terebratula biplicata verbreitet sich aus dem untersten pis in die Kreide, warum soll sie sich nicht auch noch das Niveau des Lias verbreiten) als die ausgezeich-Ammoniten der darüberlagernden Kalkmergel muss : ich fallen gelassen werden; woran am Ende nicht viel ist; die Schichten bleiben dessen ungeachtet ein iger Horizont, ein Ariadnesaden, der von dem äusser-Westen deutscher Alpen bis in das Herz der Karpathen reicht. Dass die vielverbreiteten Dolomite und Marenkalke die tiefste Unterlage hiesiger Gebirge, die üdrand unsers ganzen Gebiets dem rothen Sandstein ert, bilden, darüber kann ich nach den in hiesigen Ge-1 aufgenommenen Profilen nicht hinaus, so sehr mich uch in andrer Hinsicht quält. Wo ist das Aequivalent rossartigen Dolomitentwicklung über den Schichten von ssian im südlichen Tyrol? Soll der tausende von Fussen ige Dolomit der Nordalpen wirklich nur der Stellverdes ein Paar hundert Fuss mächtigen Muschelkalkes er Gebirge sein? Aber was hilft es, die Thatsachen zu schlagend. Dies in flüchtiger Kürze die Resultate r Untersuchung im Gebiete zwischen Traunstein und ring.

bernett einer geognosissten Beschreibung & begend av seiten anner und Tyras—ang an der berthasse von Stein-assen.

THE SHARE STREET,

### Horse Lane - II



welcher allein schon im Stande ist dem Kenner die veredenen Felsarten anzugeben, die er hier vor sich sieht. Im Nordosten, Osten und Südosten Amasry's bemerkt Auge zahlreiche kuppelartig geformte Berge, welche mit zwischenliegenden Thälern am Horizonte sanftwellenförge Grenzlinien bilden, und nur gegen das Meer hin, wo von der Brandung bei Nordstürmen angegriffen wurden, unter 50 bis 70 Grad geneigten Ebenen abstürzen, deren augraue ins Schwärzliche übergehende Farbe und deren abst aus der Ferne bemerkbare Schichtung schon von Weim den Thonschiefer erkennen lassen.

An diesen obwohl sanftgeneigten doch bis zu 700 bis 90 Fuss sich erhebenden aus Thonschiefer bestehenden heil der Gebirgskette schliesst sich gegen Süden ein bis a 1500 Fuss ansteigender Gebirgskamm, welcher mit 50 is 100 Fuss hohen Säulenwänden gekrönt ist, die in grosser latternung bereits die Aufmerksamkeit des Fremden auf sich ichen und auf durch Feuer entstandene Felsarten schliessen ween. Diese Kette bildet das eigentliche Centralgebirge lieser Gegend und verläuft sich nach und nach gegen das leer hin in mehreren nach allen Richtungen ausgehenden lügelreihen, welche in der Nähe vom Hauptgebirge nur in bren oberen Theilen, in der Nähe des Meeres dagegen burchaus aus Kalkstein bestehen und hier meist in senkrechen, oft auch überhängenden 30 bis 100 Fuss hohen Felsensänden zu letzterem abstürzen.

Diese weissen, graulichen, oft auch etwas ins Bläuliche bergehenden Steinpartieen, welche an vielen Punkten auf ber Höhe dieser Hügelreihen gruppenweise weit über die is umgebenden immergrünen Lorbeersträucher hervorragen and an einzelnen Punkten Oeffnungen von Höhlen zeigen, been schon in der Ferne das grosse Vorwalten einer Kalkteinformation erkennen, die sich dadurch auszeichnet, dass ie sowohl an den höchsten Theilen des Gebirges als auch meeresniveau erscheint.

In den zwischen diesen Vorbergen liegenden Thälern, Zeits. d. d. geol. Ges. IV. 1. so wie in einzelnen niederen Bergketten waltet die Kohlenformation vor, deren Repräsentanten Sandstein und Schieferthon sich hin und wieder in einzelnen Felswänden, namentlich aber in den Flussbetten von der Dammerde entblösst
zeigen. Hauptsächlich aber scheint diese Formation die
Mittelgebirge zu bilden, deren äusserste Kuppen nur mit
wenig mächtigen Kalksteinschichten bedeckt sind.

Dieser zweite oder eigentliche Haupttheil des Gebirges bietet demnach ein rauhes verworrenes Aeussere dar, welches sich gegen Westen hin wieder verliert, indem hier die Berge eine mehr kuppelartig abgerundete Form annehmen und keine Entblössungen zeigen ausser gegen das Meer hin, wo dieses zerstörend einwirkt und Bergstürze verankest ähnlich denen, die ich oben bei der östlichen Gebirgskette erwähnte. Auch hier zeigt sich Thonschiefer, Grauwacks und weiter gegen Westen Uebergangskalkstein, welcher wenn auch ebenfalls in schroffen Felswänden zum Meere hinabstürzend doch eine oben abgerundete Kuppe besitst, während die früher beschriebenen Kalkberge entweder Plateau's bilden, die gegen die Mitte hin sich nur wenig erheben, oder Gipfel haben mit stufenweisem terrassenähnlichem Ansehn.

Zwischen jenen Vorbergen ergiessen sich die Centralgebirgswasser in Bächen gegen Norden und Nordwesten ins Meer.



a. Der Uebergangskalk. (Taf. I. Aa). — Er ist reiss, ins Bläuliche oder Grauliche spielend, besitzt ein ald dichtes bald körniges bald krystallinisches Gefüge, zeigt bruchflächen, die diesem analog bald grossmuschlig bald unben bald körnig sind, und ist in einzelnen Handstücken icht von dem später zu erwähnenden Jurakalk zu untercheiden. Doch geben ausser der Ablagerung unter Thonchiefer und Grauwacke noch zahlreiche Versteinerungen hiningliche Beweise von der Verwandtschaft mit den in Rede tehenden Gebirgsarten.

Das Streichen seiner Schichten ist eiren hora 1 mit einem Einfallen von 60 bis 85 Grad gegen Osten in Bänken von 1 bis 10 Fuss Mächtigkeit, deren Bestandtheile eine ausserweitentliche Härte besitzen. Doch wechseln mit ihnen zuweilen thonigkalkige mergelige Schichten von ½ bis 3 Zoll Stärke, die durch die Brandung bei starkem Nordwinde an manchen Stellen ausgewaschen wurden und in Verbindung mit der Zerklüftung des Kalksteins das Einstürzen ganzer Felswände verursachten. Nur durch sie scheint es dem Meere möglich gewesen zu sein, hier durch Zerstörung eines Theils dieser Formation eine Bucht zu bilden, in deren Raume noch jetzt einzelne 1½ bis 3 Fuss mächtige und bis 6 Fuss hohe Schichtenköpfe insular aus den Wellen hervorragen und dem zerstörenden Elemente in ihrer geneigten Stellung trotzen.

Diese Formation bildet den Hauptstock des westlichen Grenzgebirges und scheint ganz verschieden von den im Folgenden zu erwähnenden jüngeren Schichten zu sein.

Beobachtet wurden von mir die folgenden Versteinerungen:

- 1) Strophomena antiquata (siehe Bronn's Lethaeu geognostica Taf. III. Fig. 6),
- 2) Strophomena aculeata (l. c. Taf. III. Fig. 1),
- 3) Harmodites radians (l. c. Taf. V. Fig. 7).
  - b. Die jüngern Schichten des Uebergangsge-

- birges. (Taf. I. Ab). Unmittelbar über der eben angeführten Kalkbildung erscheint der Thonschiefer abwechselnd
  mit Grauwackenschiefer in bald schwachen bald starken Bänken, mit Einlagerungen von schwärzlichem Kalk (Stinkkalk),
  sandigem Schiefertbon und Sandstein, im westlichen Theile
  dieser Gegend bei Ab 1.
- dieses Theiles der vermischten Schichten des jüngeren Uebergangsgebirges bilden gegen Westen der Uebergangskalk, gegen Norden das Meer und gegen Osten das Steinkohlengebirge. Der Uebergang in dieses letztere wird durch die zwischen den nur Meeresversteinerungen enthaltenden Thonschieferschichten eingelagerten Sandstein- und Sphärosideritbänke bewirkt, die gegen das Kohlengebirge zu mächtiger und häufiger auftreten; es ist demnach nur möglich die Linie als Grenze zu nehmen, wo alle Versteinerungen von Meeresthieren wie Korallen und Conchylien aufbören, weshalb dieselbe oft nicht genau bestimmt werden kann.

Gegen Südosten verschwinden die gedachten Schichten unter dem oben schon erwähnten später genauer zu beschreibenden jüngern Kalksteingebirge der Jurasormation.

2. Der mittlere Theil. (Ab 2). — Ein anderer Theil dieser wechsellagernden Schichten erscheint insular südwestlich von dem Städtchen Amasry, erhebt sich hier 600 bis 1000 Fuss über das Meeresniveau und bildet den Kern eines



dieser Schichten, welche im Norden in steilen Wänden zum Meere wie oben schon erwähnt abstürzen, nicht genau angeben, da auch hier Schuttland das Thal von Amasy erfüllt. Doch kann man dieses ohne zu fehlen als Scheide annehmen, indem die auf der östlichen Seite aus demselben ansteigenden Höhen Thonschiefer und die auf der westlichen Seite sich erhebenden Steinkohlengebirge anstehend zeigen. Gegen Süden in der Nähe des Centralgebirges sind die in Rede stehenden Schichten von der jüngern Kalksteinformation bedeckt, während sie sich gegen Osten weit über das hier zu beschreibende Terrain hinauserstrecken.

Die einzelnen Bestandtheile dieser Schichten sind bei näherer Betrachtung folgende:

a. Der Thonschiefer. Er ist blaugrau, zuweilen schr ins Dunkle übergehend, der Verwitterung fast gar nicht widerstehend, im östlichen Theile (Ab3) hauptsächlich vorwaltend, wo er mit keinen andern Schichten dieser Formation wechselt und als Einschlüsse nur Sphärosiderite und feste Thonsteinkugeln enthält. Deutliche Versteinerungen fehlen bier ganz, dagegen erscheinen öfters auf den Schichtenflächen erhabene schlangenförmige Zeichnungen, Concretionen ähnlich denen des Muschelkalks in Oberschlesien. Mit mehr ins Gelbliche fallenden Farben erscheint er sast ebenfalls die Hauptmasse bildend in dem mittlern insularen Theile dieser Formation, hier zuweilen wechsellagernd mit Kalksteinbänken von 1 Zoll bis 1 Fuss Mächtigkeit, die öfters eine rhombische Zerklüftung besitzen, welche ihrer Oberfläche das Ansehn eines aus regelmässig behauenen Steinen gesertigten Strassenpflasters geben. Auch treten hier schwächere Schichten von Grauwacke eingelagert auf, die in Verbindung mit den Kalkbänken dem Gebirge eine festere der Verwitterung mehr widerstehende Struktur geben. Dem ohnerachtet findet man auch hier einzelne Bergstürze, welche bis zu den höchsten Gipfeln fortsetzen; namentlich bei a, wo ihre Gerölle die im Thale abgelagerten Schichten des Steinkohlengebirges

theilweise bedecken und daher hier keine genaue Grenze beider Formationen bestimmen lassen.

Ausser Sphäresiderit und 5 bis 6 Zell mächtigen Kohlenflözausgehenden zeigen sich keine anderen Einschlüsse.

Von Versteinerungen fanden sich Ammoniten selten und undeutlich meist in Bruchstücken, zweischalige Muscheln ebenso undeutlich.

Weniger vorwaltend aber desto versteinerungsreicher tritt der Thonschiefer im dritten westlichen Theile dieser Formation auf (Abt). Er hat hier eine fast schwarze, oft bräunliche, bläuliche oder gelbliche Färbung, ist in einzelnen Schichten reiner Thonschiefer, in andern geht er mehr in Grauwackenschiefer über; er ist bald fest, in schwachen Blättchen ablösbar, voller Versteinerungen, bald milde ohne dieselben zu enthalten, aber sie oft auf jenen schwachen Blättchen bedeckend. Sein Verhalten ist gänzlich dem des versteinerungsreichen Thonschiefers bei Altwasser im Waldenburgschen und bei Hausdorf im Glätzischen analog.

Eingeschlossen finden eich in ihm nur Sphärosiderite und eingelagert zwei 6- bis 8zöllige Kohlenflöze bei β.

Beobachtet wurden folgende Versteinerungen:

- 1) Radiarien:
  - a. Rhodocriniten-b. Cyathocriniten-} Stiele.
- 2) Korallen: 2 Arten; eine sehr feine Kettenkoralle, fast



Orthoceratites, mehrere Arten, unter andern O. serratus (l. c. Taf. I. Fig. 13),

Cyrtoceras, eine Art ähnlich C. depressum (l. c. Taf. I. Fig. 5),

Gyroceratites, eine Art, ähnlich G. gracilis (l. c. (Taf. I. Fig. 6).

4) Zweischalige Muscheln (Mollusken):

Strophomena aculeata (l. c. Taf. III. Fig. 1),

lepis (l. c. Taf. II. Fig. 7),

" rugosa (l. c. Taf. II. Fig. 8),

antiquata (l. c. Taf. III. Fig. 6),

Terebratula plicatella (l. c. Taf. II. Fig. 12),

reticularis (l. c. Taf. II. Fig. 10),

" prisca (ebendaselbst),

Trigonotreta speciosa (l. c. Taf. II. Fig. 15),

,, testudinaria (l. c. Taf. III. Fig. 2),

Pterinea laevis (l. c. Taf. III. Fig. 7).

5) Crustaceen. Trilobiten. Nur Hintertheile derselben, ähnlich:

Cryptolithus tesselatus (l. c. Taf. IX. Fig. 13), Otarion diffractum (l. c. Taf. IX. Fig. 17).

- 6) Fischschuppen und Zahnbruchstücke.
- b. Der Grauwackenschiefer mit dem vorigen wechsellagernd, dieselben Versteinerungen führend, bildet meist schwache Schichten und ist im Wesentlichen nicht von dem der obenangeführten Punkte in Schlesien verschieden.
- c. Die Grauwacke tritt in mächtigeren Bänken in der südöstlichen Ecke bei  $\gamma'$  und in der nordöstlichen bei  $\gamma''$  des westlichen Theils der jüngeren Schichten des Uebergangsgebirges (Ab1) auf. In jener, bei  $\gamma'$ , ist sie rothbraun bis ins Schwarzbraune übergehend, voll der obenangeführten Versteinerungen, ganz mürbe durch Verwitterung, inwendig oft aber noch einen sehr festen Kern habend, in dem jedoch keine deutlichen Petrefakten zu erkennen sind. Eisenoxyd hat die Färbung bewirkt und bildet als blauer Eisenrahm

den Kern der Versteinerungen namentlich der Rhodocriniten und Cyathocriniten, welcher beim Aufschlagen der Stufen meist herausfällt und nur im Hohldruck die äussere Form dieser Radiarien hinterlässt.

In dem nördlichen Theil des in Rede stehenden Terrains bei 7" geht die Grauwacke in Sandstein über, welcher in Bänken von 2 bis 3 Fuss Mächtigkeit abgelagert eine hell-graue ins Gelbe übergehende Farbe besitzt und durch seine regelmässig wellenartig gezeichnete flaserige Oberfläche sich charakterieirt. Versteinerungen scheinen ganz in ihm zu fehlen.

- d. Der Stinkkalkstein, in ähnlich-starken Bänken wechsellagernd mit den vorgenannten Arten, ist braun ins Schwarze oder Blaue übergehend, ungemein fest und enthält eine Menge Exemplare von Strophomena antiquata, deren Perlmutterschale und Glanz noch meist erhalten ist.
- e. Der Thoneisenstein, in schwächern und stärkern Bänken, erscheint hier ebenfalls wechsellagernd mit den obigen Gebirgsarten in verschiedener Mächtigkeit der Formation, aber in den stärksten Bänken in der Nähe des Steinkohlengebirges.

## B. Die Steinkohlenformation. (Taf. I. B.)

Unmittelbar auf diesen jüngeren Schichten der Uebergangsformation und fast in dieselben übergebend, zeigt sich die hiesige Steinkohlenformation, welche an fünf ver-

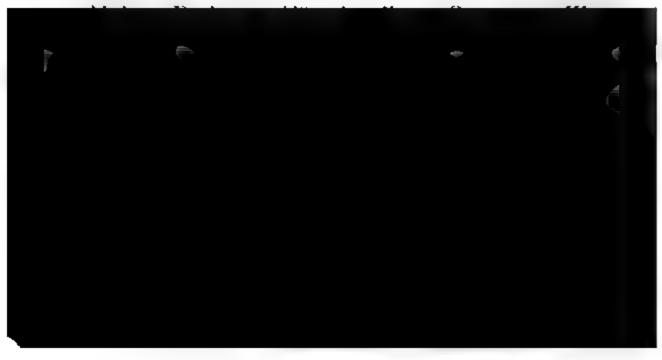

Strecken bis an einen Sprung im Süden in kleine 1½ Quadratlachter haltende Pfeiler getheilt worden war. Das Streichen dieses Flözes war eiren hora 4 mit einem Einfallen von 10 Grad gegen O.S.O.

Mit diesem entblössten Theile der Kohlenformation hängt ein anderer über Tage zusammen, welcher in südsüdwestlicher Richtung von Amasry aus sich längs des östlichen
Fusses der Vorgebirgskette bis ans Hochgebirge erstreckt
ohne eine bedeutende Ausdehnung in die Breite zu erlangen.
Seine Grenzen sind gegen Osten und Westen das Uebergangsgebirge, gegen Süden und Nordwesten die überdeckenden Schichten der Juraformation.

Schieferthon wechselt hier mit Sandstein und einzelne Ausgehende zeigen das Vorhandensein von Kohlenflözen, die mit dem im vorherbeschriebenen Flügel erwähnten 40zölligen Flöze unter dem Jurakalk jedenfalls zusammenhängend eine Mulde bilden. Von Amasry aus gegen S.S.W. findet sich hier zunächst bei & ein 40 bis 50 Zoll starkes Ausgehende, welches bei einem Streichen von hora 3½ bis 4 gegen N.W. unter 50 bis 60 Grad geneigt ist. Weiter gegen S.W. bei & erscheinen noch zwei andere Ausgehende mit demselben Streichen und eirea 40 Grad Fallen, die eine Mächtigkeit des Flözes von 50 bis 60 Zoll zeigen. Alle drei Vorkommnisse scheinen einunddemselben Flöze anzugehören.

2. Der zweite Theil der Steinkohlenformation. (Taf. I. B<sup>2</sup>). — Westlich von der mittlern Grüppe des Uebergangsgebirges zeigt sich ein zweiter schmaler Theil des Kohlengebirges, welcher gegen Süden und Norden von den Schichten der Juraformation bedeckt wird, gegen Osten dem Uebergangsgebirge aufgelagert und gegen Westen von buntem Thon und Letten bedeckt ist. Schieferthon scheint hier sehr vorwaltend zu sein, doch wurde, indem sich nur schwache Ausgehenden von Kohlenflözen zeigten und da an underen Punkten günstigere Aussichten vorhanden waren, diese Gegend nicht weiter untersucht.

Der dritte Theil der Steinkohlenformation oder die Gümükuer Kohlenniederlage. (Taf. I. B.) .--Bei Weitem bedeutender ausgebildet als an diesen beiden Punkten tritt das Steinkohlengebirge in der Nähe des Dorfes Gümüku auf. Dasselbe erhebt sich an der nordöstlichen Grenze unmittelber aus dem Meere und unter dem bunten Sandstein hervor zu Tage, an der nordwestlichen aber unter den aufgelagerten Schichten des Jurakalks hervorbrechend bis zu einer Höhe von circa 200 bis 250 Fuss, und dehnt sich gegen Süden hin bis in die Nähe des Hauptgebirges aus, wo es bereits eine Höhe von 800 bis 900 Fusa erreicht. Hier wird es abermals von den Schichten des Kalksteins bedeckt, so dass dieser sowohl im Norden und Süden als auch im Westen die Grenze bildet. Nur an der nordwestlichen Ecke tritt Schuttland und angeschwemmtes Gebirge auf, so dass es hier zweifelhaft bleibt, ob die Kohlenformstion unmittelbar unter diesem ruhe oder ob noch einzelne Kalkschichten über dem letzteren vorhanden sind und von jenem Schuttland bedeckt werden; in letzterem Falle würden die beiden das Kohlengebirge begrenzenden Theile der Juraformation noch in Verbindung stehen. In ihrer südwestlichen Ecke hängt diese Partie des Kohlengebirges mit der nächstfolgenden zusammen.

Die in Rede stehende Formation findet sich hier abgelagert in einem nach Westen geöffneten, sanftgeneigten, durch



und graublau. Versteinerungen finden sich in ihm nur wenige undeutliche meist den Calamiten und Lepidodendren zugehörig. Er enthält häufig Schwefelkies eingesprengt namentlich in der Nähe der Flöze.

Der Schieferthon geht von bläulich grau bis ins Schwarze, d. i. in den Brandschiefer über, ist weniger ausgebreitet und bildet bald das Hangende, bald das Liegende, bald das Mittel der Steinkohlenflöze, bald alle drei Theile zusammen. Versteinerungen finden sich darin höchst uudeutlich und verworren in diesem Theile der Kohlenformation.

Die Kohlenflöze bilden einen Sattel, welcher in diagonaler Richtung, d. i. von N.N.O. nach S.S.W., das Thal durchschneidet, und an dessen östlichem und westlichem Flügel sich folgende Flöze wahrnehmen lassen:

a. Das hangendste Flöz, in beiden Flügeln bei 1, 2, 3 und bei 7 bebaut, scheint einunddasselbe zu sein. Es ist circa 80 bis 100 Zoll mächtig incl. eines Bergmittels von 10 bis 30 Zoll und eines zweiten von 6 bis 8 Zoll, enthält eine gute Schieferkohle, die nur selten in Pechkohle übergeht, und ist überall, wo es untersucht wurde, Verdrückungen ausgesetzt.

Das Flöz besteht da, wo es regelmässig abgelagert ist, aus einer 30 bis 50 Zoll mächtigen Niederbank, 10 bis 15 Zoll Bergmittel, 20 bis 30 Zoll Mittelbank, 6 bis 8 Zoll Bergmittel und 6 bis 10 Zoll Oberbank. Es wirft auf das Quadratlachter an den bebauten Punkten 40 bis 50 pCt. Stückkohlen und dürfte in grösserer Teufe bis 80 geben.

K-

¥

Ein Sprung 'e verwirft dieses Flöz bei 7 ins Liegende. Derselbe wurde von mehreren Verdrückungen begleitet, so dass verbunden mit dem starken Wasserzudrang die Schurfkosten zu theuer kamen und keine günstigen Aussichten gewährten, weshalb der Bau eingestellt wurde. Das Streichen war im östlichen Flügel bei 1, 2, 3 hora 12 mit einem Einfallen von 15 Grad gegen Osten; im westlichen dagegen bei 7 hora 1½ mit einem Einfallen von 20 Grad gegen Westen

(wahrscheinlich nur durch den Sprung verursachtes stärker Fallen).

b. Das von diesem zunächet im Liegenden bekant 40zöllige Flöz, welches bei 5 bebaut wurde. Dieses Fl besteht aus reinem, sehr festem, in 3 bis 4 Bänken abgel gertem Kohl mit einem Bergmittel zwischen den beiden u tersten Schichten von ½ bis 3 Zoll Mächtigkeit, welches a Schieferthon anfänglich, später aber aus Brandschiefer b stand und nur einen Schram von 12 bis 18 Zoll tief geststete. Doch war dies hinlänglich, indem die Kohlenbän rechtwinklig einander durchsetzende Ablösungen besass und durch Keil und Grossfäustel dann leicht in Würfeln v 10 bis 15 Zoll Durchmesser gewonnen werden konnte Wurde aber dieses Bergmittel zu schwach und zu fest, w sich namentlich gegen Ende des Baues ereignete, so muss der Schram im Liegenden, das aus festem Schieferthon b stand, geführt werden.

Schrämen im Kohle selbst wäre wegen der allmälig g gen Norden zu abnehmenden Mächtigkeit des Flözes, o zuletzt nur noch 18 bis 20 Zoll betrug, unzweckmässig g wesen. Der Procentfall pro Quadratlachter stieg bis 6 Schon die Croaten hatten hier einen Abbau geführt, in we chem die Flözmächtigkeit bis 50 Zoll betrug. Neben de verbrochenen Felde im Westen setzten wir eine Rösche a welche 25 Lachter im Streichen aufgefahren wurde. V

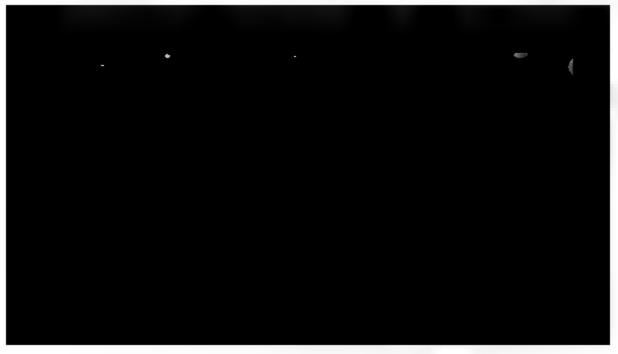

eingestellt hätte werden müssen. Das Streichen war hora 1½ mit 10 bis 15 Grad Fallen gegen W.N.W.

Identisch mit diesem Flöze scheint ein circa 25 bis 30 Zoll mächtiges Ausgehende am südöstlich fallenden Flügel des Sattels bei 9 zu sein, das in derselben Stunde jedoch mit einem Einfallen von 10 bis 15 Grad gegen O.S.O. streicht. Denn so wie jenes eben beschriebene Flöz so besitzt auch dieses einen festen klingenden Sandstein in mächtigen Bänken als Hangendes, schönes reines Kohl und nur einen Lettenschmitz als Bergmittel.

c. Das dritte Flöz, aus zwei eiren 8 bis 12 Zoll mächtigen Kohlenbänken bestehend, 40 bis 60 Zoll Lettenmittel, findet sich ebenfalls in beiden Flügeln des Sattels repräsentirt.

L

6

ä

4

13.

EE

e.

:=

Versuche wurden auf demselben sowohl von den früheren Arbeitern, den Croaten, als auch noch genauere von uns vorgenommen und zwar bei 4 auf dem westlichen und bei 8 auf dem östlichen Flügel des Sattels.

- d. Schwache Kohlenschmitze fanden sich noch weiter im Liegenden bei 6, wo ebenfalls geschürst ward.
- e. Das vierte bekannte Flöz ist in einem Garten des Dorses Gümüku bei 10 sast am Gipsel des Berges von den Croaten vor meiner Zeit erschürft worden. Es streicht in hors 1½ bis 2, fällt gegen W.N.W. ein und besitzt eires 50 Zoll Mächtigkeit. Sein Ausgehendes zeigt sich in dem gedachten Garten und auch in der Dorsstrasse, weshalb es, da die Türken auf dem Lande den Fremden nicht gern zwischen ihren Häusern der Weiber wegen sehen, um diese Leute nicht zu beunruhigen und uns seindlich zu stimmen für jetzt nicht in Bau genommen werden konnte.
- 4. Der vierte Theil der Steinkohlenformation oder die Kohlenniederlage von Schynaly (sp.
  Schönalö). (Taf. I. B<sup>4</sup>). Der im obigen erwähnte
  Flözsattel setzt gegen S.S.W. hin unter dem ihn bedeckenden Kalkgebirge fort, und tritt in der vierten Partie der Kohlenformation, welche ein vom steilen Hochgebirge gegen N.W.
  hin dem Meere zufallendes Thal, Schynaly genannt, mit sei-

nen Abhängen einnimmt, bedeutender ausgebildet wieder auf. Die Grenzen dieser Kohlenniederlage sind ringeum Jurakalk und nur im N.W. rother, vielleicht auch bunter Sandstein und Letten. Sandstein, Schieferthon, Brandschiefer und Sphärosiderite erscheinen hier ganz ähnlich der vorigen Partie. Versteinerungen treten schon deutlicher als in jenen auf und sind im Allgemeinen folgende:

- a. Calamiten. Mehrere Arten.
- b. Lepidodendron aculeatum.
  - " obovatum (Bronn Lethasa Taf. VI. Fig. 8).
  - " alveolatum.
  - " hexagonum (l. c. Taf. VI. Fig. 6).
- c. Syringodendron alveolatum.
  - , sulcatum (l. c. Taf. VI. Fig. 5).
- d. Filices:

Cyclopteris orbicularis (l. c. Taf. VII. Fig. 2). Neuropteris gigantes.

tenuifolia (l. c. Taf. VII. Fig. 4).

Sphenopteris. Mehrere Arten.

Glossopteris. Mehrere Arten.

Trichomanites elegans und einige andere Arten.

- e. Sphenophyllum. Rotularia.
- f. Stigmaria ficoides (l. c. Taf. VII. Fig. 7) mit und chast Blätter.
- g. Früchte. Verschiedene Arten.



parallel der Sattellinie aber weiter im Osten derselben sich hinzicht und im Süden unter dem bedeckenden Kalkstein verschwindet.

Kohlen flöze (Taf. III.) finden sich in der Gegend von Schynaly aus dem Hangenden nach dem Liegenden hin folgende:

- 1. Unbauwürdige Kohlenschmitze von 10 bis 20 Zoll Stärke bei 28.
- 2. Ein Flöz circa 40 bis 50 Zoll stark ohne Bergmittel bei 22.

Dieses Flöz erscheint dicht an der Grenze des diese Partie von der vorigen trennenden Kalksteins, ist wahrscheinlich eine Fortsetzung des dort befindlichen zweiten Flözes, streicht in hora 12½ und fällt gegen W. mit circa 10 bis 15 Grad ein. Die Beschaffenheit des Kohles ist der des ebenangeführten Flözes fast gleich, hat jedoch durch einen Sprung, welcher von N.O. nach S.W. setzt und das Flöz gegen N.O. ins Einfallende verwirft, durch eine diesem parallel ziehende Verdrückung und durch das Tagegebirge mehr gelitten, so dass der höchste Procentfall der Stückkohlen nur 50 betrug.

Diesem Flöze identisch, wenn auch auf dem entgegengesetzten Flügel des Sattels befindlich, scheint das im Schurfschachte bei 25 entdeckte 30zöllige gegen O. mit 10 Grad einfallende zu sein.

An beiden Punkten wurden die Arbeiten eingestellt, weil an ersterem bei 22 Verdrückungen und Sprünge in die Teufe gegen O., taube Beschaffenheit aber wegen zu flacher Lage unter dem Tagegebirge gegen W., und an letzterem bei 25 zu geringe Mächtigkeit die Unbauwürdigkeit des Flözes für die Gegenwart zeigten.

3. Vielleicht durch einen Sprung ins Liegende gegen S.W. verworfen zeigt sich südlich von 22 in der Thalsoole bei 21 das Ausgehende eines circa 40 Zoll mächtigen Flözes, dessen Einfallen unter dieselbe einen Tiefbau nothwendig gemacht hätte und dessen taube verdrückte Beschaffenheit

in der Nähe der Tagesoberfläche nicht einmal einen Bau für die Gegenwart begünstigte, daher wurde auch dieser Schurf bald eingestellt.

- 4. Zunächst folgen nun bei 17 und 23 zwei Kohlenflöze, die durch ein starkes Lettenmittel getrennt vielleicht dem bei der Gümükuer Kohlenniederlage aufgeführten dritten Flöze analog sein dürften. Diese Flöze erscheinen zwar niächtiger als dort, allein auch das Bergmittel ist stärker, und das Tagegebirge so wie die Verdrückungen machen die wirkliche Beschaffenheit dieser Bänke ganz undeutlich.
- 5. Als zunächst im Liegenden nun auftretend dürfte das sogenannte starke Flöz anzunehmen sein. Es besteht aus folgenden Bünken:
  - a. Eine Niederbank . . . . 6 bis 20 Zoff mächtig. Schönes Kohl.
  - b. Ein Bergmittel . . . . . 20 bis 6 ,, ,, Schieferthon.

Anmerk. Beide meist in umgekehrtem Verhältniss gelagert, daher konnte die Niederbank oft nicht mit in Bau genommen werden.

c. Eine Mittelbank von schönem Kohl, oder das eigentliche Flöz, aus mehreren 10- bis 15zölli-

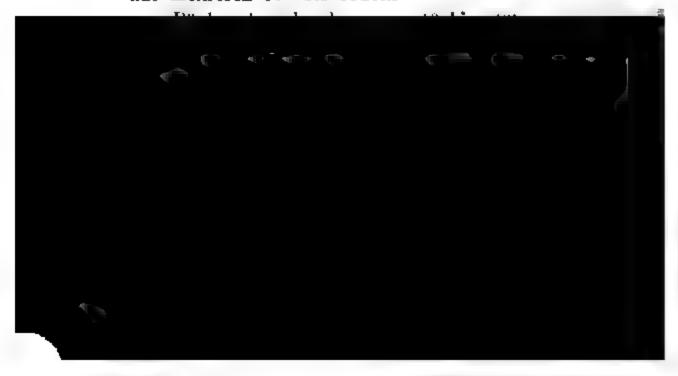

# ieses Flöz ward bebaut:

- Bei 1, 5. Anfangs durch die Croaten bei 1, dann unterirdichen und Abraum-Bau von uns bei 5.
- . Bei 6 durch uns unterirdisch.
- Bei 2 durch die Croaten und durch uns bei 7 in einer he und einer diagonal gegen N. einfallenden Strecke.
- d. Bei 9 in einer Rösche und einer einfallenden Strecke n uns.
- e. Bei 4 in einer Rösche und einer einfallenden Strecke h uns.
- f. Nach diesem Flöze ward die Rösche bei 18 getrieben, che dasselbe im Sattel aufschloss. (Schlagende Wetter).
- g. Bei 19, 27 wurden nach ihm zwei Röschen getrie-1, welche Sprünge außchlossen und eingestellt werden 18sten.
  - h. Bei 13 eine dritte Rösche im Sprunge und Sattel.
- i. Bei 26 ward ein Schacht abgeteuft und zwei Strecken zwieben, die jedoch Wettermangels wegen vor der Hand ingestellt werden mussten. Viele Sprünge, die hier vorkamen, erschwerten den Bau ungemein und liessen es erst mit in Zeit und da selbst in allen Fällen nicht genau erkenm, ob alle diese einzelnen Punkte wirklich diesem einen, der ob sie vielleicht mehreren Flözen angehören dürften. Wenn die Sprünge mit einem Orte bereits durchfahren wand, so wurde dieses oft durch Unvorsichtigkeit oder Büstligkeit der Arbeiter zusammengeworfen und es blieb dann mist nichts übrig als die einzelnen zwischen den Schürfen tegenden Flöztheile abzubauen, um von einer andern Seite etwa noch vorhandenen Felder zu öffnen. Die specielle lagabe der Sprünge wird weiter unten folgen.
- 6. Weiter im Liegenden tritt ein anderes 50 bis 70 Zoll ichtiges Flöz auf. Es besteht aus mehreren Kohlenbänken der Bergmitteln und ist namentlich durch die Güte seines auch meistentheils nur in Würfeln brechenden Kohls merkenswerth. Seine einzelnen Schichten sind im Wesent- den folgende:

| <b>a.</b> | Eine Niederbank von gutem Kohl   | 10 | bie | 24  | Zoli | mäc |
|-----------|----------------------------------|----|-----|-----|------|-----|
| b.        | Ein Bergmittel aus festem Schie- |    |     |     |      |     |
|           | ferthon, an vielen Punkten aber  |    |     |     |      |     |
|           | aus festem barten conglomerat-   |    |     |     |      |     |
|           | artigen Stein bestehend, den     |    |     |     |      |     |
|           | selbst bei 2 Lachter breitem     |    |     |     |      |     |
|           | Streckenbetriebe nach 2maliger   |    |     |     |      |     |
|           | Wegnahme des Oberkohls erst      |    |     |     |      |     |
|           | zu schiessen und mit Fäustel und |    |     |     |      |     |
|           | Keil wegzunehmen eine Arbeit     |    |     |     |      |     |
|           | von einem halben Tag erforderte  | 6  | bia | 20  | 98   |     |
| c.        | Ein 2 bis 4 Zoll starker Letten- |    |     |     |      |     |
|           | schmitz, welcher zum Schrämen    |    |     |     |      |     |
|           | benutzt wurde. Doch trat statt   |    |     |     |      |     |
|           | seiner bin und wieder fester     |    |     |     |      |     |
|           | Brandschiefer auf, der dann jene |    |     |     |      |     |
|           | Arbeit sehr erschwerte           | 2  | bie | - 4 | **   |     |
| d.        | Eine Mittelbank von schönem      |    |     |     | -    |     |
|           | Kohl                             | 8  | bis | 18  | **   |     |
| ę.        | Ein Bergmittel bald aus Schie-   |    |     |     |      |     |
|           | ferthon bald aus Letten bald     |    |     |     |      |     |
|           | aus Brandschiefer bestehend .    | 2  | bis | 4   | 99   |     |
| f.        | Die Oberbank                     |    |     | 10  | 91   |     |
|           |                                  |    |     |     |      | _   |



e. Schurfarbeiten fanden ausserdem auf diesem Flöze statt bei: 10, 11, 12, 20, 16, 30, 31.

Dieses Flöz ist von eben so viel Sprüngen durchsetzt als das vorige, die jedoch in grösserer Teufe bei 8 sich nähem und weiter unten angeführt werden sollen.

Ein halbes Lachter bis ‡ Lachter über diesem Flöze ist bei 15, 19 ein 40zölliges Flöz entdeckt worden; allein ein Sprung, der das Flöz ins Liegende verwarf, machte zwei auf demselben geführten Schürfen ein Ende und wurde wegen anderweitig günstigerer Aussichten nicht durchfahren.

Ausserdem sind noch auf mehreren Ausgehenden Versuche gemacht worden, die aber keine günstigen Resultate gaben und die Lage der Flöze nicht feststellen konnten.

So fand sich bei 32 ein fast mit der Tagesoberfläche parallelfallendes grösstentheils ausgewaschenes Flöz des östlichen Flügels der Mulde, bei 24 drei Ausgehende eines schwachen Flözes auf dem östlichen Flügel des Sattels, und bei 33 drei Ausgehende von schwachen Flözen.

5. Der fünfte Theil der Steinkohlenformation oder die Kohlenniederlage von Tyrla-asy (sp. Törlāsö). (Taf. II., Taf. I. B<sup>5</sup>). — Bei weitem regelmässiger erscheint das Kohlengebirge in der fünften westlichen Niederlage dieser Formation in dem von dem Hauptgebirge gegen S. und W. und von einer hohen Vorgebirgskette gegen O. begrenzten durch eine niedrige Hügelreihe in zwei Theile getrennten Thale von Tyrla-asy. Im W. ruht diese Formation ummittelbar auf dem Uebergangsgebirge, während sie gegen S. und O. vom Jurakalk bedeckt wird und im N. bis zu den Fluthen des schwarzen Meeres reicht.

Die westlich einfallenden Schichten des Gebirgssattels von Schynaly bilden mit den Flözen von Tyrla-asy eine grosse Mulde, deren tiefste Linie in den östlichen Theil dieser Partie des Kohlengebirges fällt. Die Flöze treten in zahlreichen Punkten hier zu Tage aus und sind in drei Stolln bereits so durchfahren, dass über ihre verschiedene Lagerung kein Zweisel bleibt; wozu freilich viel beiträgt, dass nur

wenige und unbedeutende Sprünge hier die Flöse durchsetzen und verwerfen. Das Streichen ist im S. und S.W.
correspondirend mit der Mulde, im N.W. dagegen, wo keine
Biegung mehr stattfindet, hora 1 bis 1½ bei einem Einfallen
von 50 bis 10 Grad herab. Jemehr die Flöze gegen N. nad
gegen das Liegende befindlich sind, desto stärkeres Fallen
nehmen sie an und umgekehrt.

Sandstein, Schieferthon, Brandschiefer wechseln auch hier wie in Schynaly, sind von derselben Beschaffenheit und enthalten häufig Versteinerungen, als:

### a. Stämme:

Calamites Suckowii (Brown Lethaca Tof. VL Fig. 1), undulatus.

## b. Farren,

#### Strünke:

Sigillaria oculata (l. c. Taf. VI. Fig. 4),

alveolata,

" sulcata (l. c. Taf. VI. Fig. 5),

hexagona (l. c. Taf. VI. Fig. 6).

#### Wedel:

Cyclopteris orbicularis (l. c. Taf. VII. Fig. 2), Odontopteris, mehrere Arten, Pecopteris, mehrere Arten, Neuropteris gigantea,

tenuifolia (l. c. Taf. VII. Fig. 4),

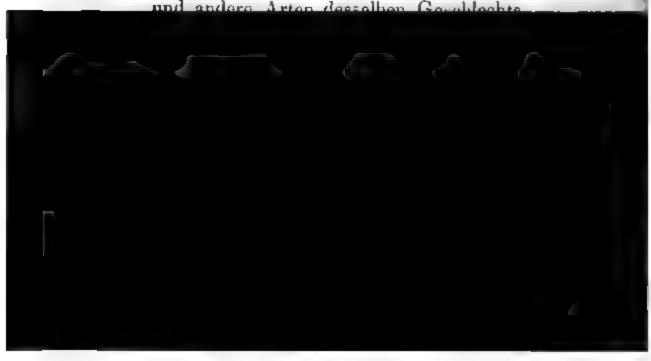

- . Cardiocarpum.
- . Asterophyllites rigida (l. c. Taf. VIII. Fig. 7).
- . Volkmannia, deren Aehren oft zu zwei bis drei auf einer Platte vorkommen.

Die genauere Bestimmung dieser Pflanzen muss ich ir noch auf spätere Zeiten vorbehalten, indem gegenwärtig eine Sammlung noch nicht angelangt ist.

Die Kohlenflöze. (Taf. II.). — Betrachtet man nunchr die Menge der hier abgelagerten Flöze, so findet man Igende vom Liegenden gegen das Hangende hin, die theils kon in den früher erwähnten Partieen ihre Repräsentanten gfunden haben, theils neu hinzuzukommen scheinen.

- 1. (Taf. I.) In der Nähe des Uebergangsgebirges bezerkt man bei 10 zunächst zwei mit 60 bis 70 Grad gegen 3.0. einfallende Flöze von 12 bis 18 Zoll Mächtigkeit.
- 2. (Taf. I.) Bei 9 ein 30 bis 40 Zoll mächtiges Ausgehendes, welches unter dem aufgeschwemmten ebenen Flusster beim Meere vorkommen dürfte. Identisch mit ihm ist rielleicht das Ausgehende bei 9<sup>b</sup>, 9<sup>c</sup>.
- 3. Oestlich davon zeigten Schürfe ein 12 Zoll mächtiges Flöz bei 23.
- 4. Zunächst scheint nun das erste Flöz im Hauptstolln zu kommen, welches 40 bis 50 Zoll mächtig ist, aber mehme Brandschieferbänke enthält und mit circa 50 Grad gegen 3.S.O. einfallend 80 bis 90 pCt. wirft. Das Ausgehende on diesem Flöze zeigt sich bei 6 (Taf. I.) und am Mundche des obern Stollns bei 7 (Taf. II. Profil).
- 5. Das zweite Flöz 40 bis 50 Zoll mächtig, circa 40 Grad infallend, aus reinem Kohle bestehend mit einem schwachen Lettenmittel, welches zum Schram diente. Der Procentfall betrug 50 bis 80. Dieses Flöz ist von den Croaten bei 25 und 8, von uns aber bei 7 und 17 in Bau genommen und im obern Stolln bei 7 als erstes Flöz desselben durchfahren worden.
- 6. Das dritte Flöz, 50 bis 60 Zoll mächtig incl. mehrerer Bergmittel, ist identisch mit dem bei Schynaly unter

No. 5 genannten. Sowohl Kohlen- als Letten- und Schieferthonbänke sind jenem analog. Auch hier besteht das Rauptbergmittel öfters aus festem conglomeratartigen Stein. Der Procentfall beträgt 70 bis 80.

Alter Abbau findet sich bei 6 auf diesem Flöze, das von uns aber bei 7, 14 und 15 in Angriff genommen ward.

- 7. Das Zwischenflöz, 12 bis 20 Zoll mächtig, ist im mittlern Stolln durchfahren worden. Auszer einer kleinen Abraumarbeit in der Nähe des Meeres bei 26 konnten keine anderen Bauten der geringen Mächtigkeit des Flözes wegen stattfinden. Hierher dürften auch die Schürfe bei 11, 18 und 19 gehören, wo sehr schwache Flöze entblösst wurden.
- 8. Das vierte Hauptflöz Tyrla-asy's 100 bis 120 Zoll stark, identisch mit dem bei Schynaly unter No. 6 angeführten starken Flöze. Es ist im mittlern Stolla bei 21 durch-fahren worden.

Baue haben auf demselben stattgefunden:
durch die Croaten bei 26,
durch uns bei 26 im tonlägigen Schachte, bei 21 im
mittlern Stolln, bei 13 in der einfallenden Strecke, bei
14 mit einer Rösche und bei 16 mit Aufdeckarbeit.

9. Das fünfte Flöz 60 bis 80 Zoll mächtig, aus mehreren Bänken und einem schwachen Bergmittel bestehend, welches zum Schrämen benutzt wurde, mit einem Einfallen von einen 20 Grad. Auf ihm hatten die Croaten zwar ge-



Untersuchungen wegen anderweitiger Verhältnisse eingestellt werden mussten.

11. In der nördlichsten Ecke dieser Kohlenniederlage findet sich noch bei 28 ein Flöz, dessen Lagerung noch nicht ganz erklärlich erscheint. Das Streichen ist hora 1 bis 1½ mit einem Einfallen von 40 bis 50 Grad gegen O.S.O.

Sowohl die in dieser Partie der Kohlenformation als auch die in der vorigen vorkommenden Sprünge werden weiter unten näher angeführt werden um nicht zu Wiederholungen genöthigt zu sein.

## C. Die Juraformation.\*) (Taf. I. C.)

Ueber das ganze Terrain ausgebreitet erscheint die Gruppe der Juraformation in folgenden fünf einzelnen Hauptund mehreren zwischen diesen insular liegenden kleineren Partieen.

Nordöstlich von Amasry jenseits der grossen sich hier ausdehnenden Bucht und ausserhalb des zu beschreibenden Termins beginnen diese Kalkfelsen und setzen gegen S.W. unter dem Meere, aus welchem einzelne Inseln und Klippen nordöstlich und östlich von Amasry hervorragen, nach letzterer Stadt fort, welche selbst auf 30 bis 50 Fuss hohen Kalksteinselsen theilweise erbaut ist. Am eigentlichen Festlande erscheint in dieser ganzen Erstreckung östlich der gedachten Stadt keine Spur von dieser Formation, sondern nur wie bereits oben erwähnt Thonschiefer.

Südwestlich von Amasry, von der ersten Kohlensandstein-Partie im N. und O. umgeben, erhebt sich das in Rede stehende Gebirgsglied, als Fortsetzung gedachter Inseln zu betrachten, in senkrechten und überhängenden Felswänden von circa 100 Fuss Höhe bis zur durchschnittlichen Höhe

<sup>\*)</sup> Indem das Vorkommen der bunten Sandsteinformation nur sehr beschränkt und deren Alter nicht genau zu bestimmen ist, so habe ich dasselbe augleich mit der Juraformation weiter unten behandelt.

von 200 bis 300 Fuss, in der sie ein Plateau bildet, at welchem einzelne bis zu 400 Fuss über dem Meeresapiege erhabene Bergkuppen ruhen.

\* Längs der Küste zieht sich dies nur in einzelnen Fuse pfaden von hier aus zu erklimmende Kalkgebirge in west licher Richtung eirea 1000 Lachter fort, gegen O. und S.O durch Kohlensandstein, Thonschiefer und abermals Kohlen sandstein begrenzt, bis es gegen Westen zu dem Meere is steilen Abhängen hinabstürzt; es bedeckt demnach die durch den Hafen Amasry's im O. und durch eine grosse Bucht im W gebildete Halbinsel. Das Streichen der einzelnen ibis 5 Fus mächtigen Bänke ist hora 4 bis 4½ mit einem Einfallen von 10 bis 20 Grad gegen W.N.W., also entgegengesetzt der Einfallen der Schichten des dieser Kalkgruppe im N. unter gelagerten Kohlensandsteins.

Der hier vorkommende Kalkstein ist weiss, zuweile etwas ins Gräuliche, Bläuliche oder Gelbliche übergehent Seine Masse ist entweder dicht oder feinkörnig, colithisc oder derb, oft von Kalkspathadern durchsetzt, zuweilen per rös (durch Verwitterung). Nur undeutliche zweischalig Muscheln kommen hier vor, doch dürften sich vielleicht met derselben und charakteristische Versteinerungen finden, dieser Theil der Juraformation nur wenig untersucht wurd Zahlreiche Sprünge zeigen sich an den zum Meere senkrech abstürzenden Felswänden fast nach allen Richtungen stre

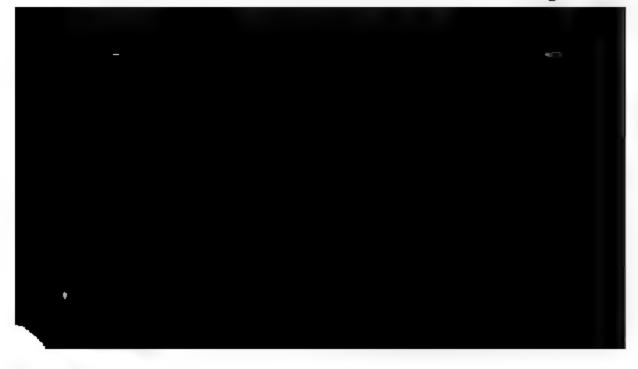

von circa 300 Fuss und bildet, anfangs in hohen Wänden später aber in niedrigeren aufsteigend, Terrassen, welche gegen O. und N. wieder zum Meere in 50 bis 100 Fuss hohen Felsenwänden abstürzen, gegen W. aber eine flächere Dossirung besitzen und hier mit Schuttland bedeckt sind, das am Meeresufer nur eine 8 bis 10 Lachter breite Trennung dieses und des dritten Theiles der Juraformation bewirkt.

Der dritte Theil der Juraformation. (Taf. I. C c). — Dieser bildet eine Hügelreihe von 300 bis 700 Fuss hohen Bergen und hat dasselbe Verhalten in Bezug auf seine sussere Form als die beiden vorhergehenden, stürzt ebenso wie diese gegen das Meer hin, das ist gegen N. und N.W., in senkrechten Wänden von 50 bis 150 Fuss Höhe herab, dehnt sich aber gegen S.O., S. und S.W. bis an die begrenzenden Kohlenformationstheile von Gümüku, Schynaly und Tyrla-asy aus. Die Streichungslinie der Schichten dieser Partie ist hora 1½ bis 2 gegen S.O. mit 15 Grad einfallend, also entgegengesetzt der des ersten Theils dieser Formation. Der Kalk ist nicht verschieden von dem der früheren Partieen, doch treten hier bei C<sup>2</sup> an der Grenze des Kohlengebirges Oolithschichten auf, die eine Mächtigkeit von 10 bis 13 Lachter erreichen und aus grossen Geschieben von Kalk, Sandstein, Schieferthon, Steinkohlen, Kieselschiefer etc. in Kalkspath- oder Kalk-Bindemittel eingeschlossen bestehen. Zahlreiche Sprünge durchsetzen auch hier in vielen Richtungen die felsigen Uferwände. Höhlen zeigen sich fast überall in dieser Partie, meistentheils durch Auswaschungen von Seiten des Meeres entstanden, das in viele derselben noch jetzt seine Wellen schlägt, deren hohles langanhaltendes Echo auf grosse Tiefe derselben schliessen lässt. Andere liegen schon ausser dem Bereich dieses Elements und dienen einer kleinen Bärengattung zum Wohnsitz.

So wie diese drei Partieen der Juraformation unter sich wenn auch nur unter dem Meeresspiegel verbunden sind, so scheinen sie auch mit den beiden im Folgenden zu beschreibenden in Verbindung gestanden zu haben, was die überall

auf die Kuppen der Kohlenformation aufgelagerten insular Kalkschichten hinlänglich bezeugen. Versteinerungen si hier häufig namentlich in der nordwestlichen Ecke dies Partie im weissen Jurakalk:

Dicerns arietina (Brown Lethaeu Taf. XX. Fig. 1) Gryphsea cymbium (l. c. Taf. XIX. Fig. 1) und Pleurotomarienarten, Trochiten und Turbiniten.

4. Die vierte Partie des Jurakalks. (Taf. C<sup>2</sup> d). — Gegen Südosten erhebt sich in der Bucht zwisch der ersten und zweiten Gruppe aus dem Meere bläulich grüner und rother Letten und Thon, (äbnlich dem von Weise nick, Lubschau etc. in Oberschlesien), welcher in einzeln Schichten eine festere Consistenz besitzt, im Allgemein aber von milder, nicht zu fetter Beschaffenheit ist (Taf. C<sup>1</sup> b), und entweder der Jura- oder der bunten Sandstei formation angehört. Seine Grenzen gegen O. und W. geg das Steinkohlengebirge aind nicht genau zu bestimmen, die Oberfläche dieses Terrains meist von Schuttland t deckt ist.

Gegen S.W. hin treten einzelne oolithische Conglomen felsen dicht an dem Wege von Gümüku nach Amary di sem Letten aufgelagert auf und schliessen sich weiter geg S.W. endlich an die vierte sehr ausgebreitete Kalkstei Partie an, welche die nordöstliche und nördliche Grenze d Granitgebirges bildet und hier eine bedeutende Mächtigh

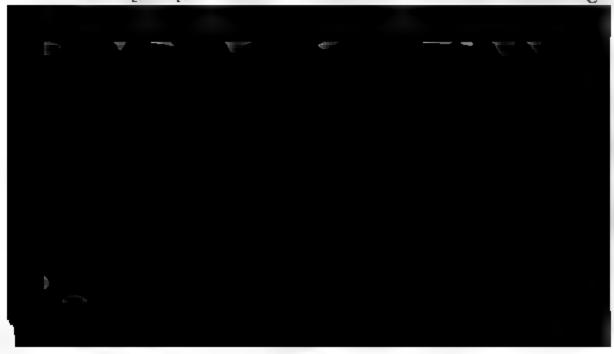

Versteinerungen sind häufig, namentlich in der Nähe von Schynaly:

# a Polyparien:

Tragos acetabulum (Bronn Lethaea Taf. XVI: Fig. 2).

Dieser Art ähnlich erscheinen hier Exemplare, deren Gefässröhren jedoch feiner und zahlreicher sind, auch näher bei einander stehen. Da dieselben nur von einer Seite zu sehen waren, so hielt ich sie anfänglich für Reste zweischaliger Muscheln; jedoch das Zerschlagen einiger Stücke, die auf der Aussenseite und auch im Innern sichtbaren vom Stiele radial ausgehenden Gefässröhren, so wie die Gestalt der Versteinerungen selbst und das Fehlen eines Schlosses, ergaben den Charakter ziemlich genau.

# b. Trachelipoden:

Trochus duplicatus (Bronn Lethaea Taf. XXI. Fig. 3), Pleurotomaria Anglica (l. c. Taf. XXI. Fig. 5),

" conoidea (l. c. Taf. XXI. Fig. 1),

Turbo ornatus (l. c. Taf. XXI. Fig. 4),

Rotella polita (l. c. Taf. XXI. Fig. 2),

Melania striata (l. c. Taf. XXI. Fig. 10),

Nerinea suprajurensis (l. c. Taf. XXI. Fig. 12),

,, Gosae (l. c. Taf. XXI. Fig. 11),

"Bruntrutana (l. c. Taf. XXI. Fig. 13),

Pteroceras Oceani (l. c. Taf. XXI. Fig. 7).

5. Die fünfte Partie des Jurakalks. (Taf. I. C. c). In der äussersten südlichen Spitze der Kohlenformationspartie von Schynaly verbindet ein schmaler Streifen Kalk jenen vierten Theil der Jurabildungen mit einem noch ausgedehnteren mächtigeren fünften, der den westlichen Hauptstock des Granitgebirges umgiebt. Die Grenzen des Kalksteins sind hier gegen O. und N.O. die Steinkohlenformation von Schynaly, gegen N. der bunte Thon und Letten, welcher hier eine Verbindung mit der dritten Gruppe bewirkt, gegen N. und N.O. die Kohlenniederlage von Tyrla-asy, gegen W. und N.W. das Uebergangsgebirge.

Die Oberfläche dieses Theils der Jurasormation fällt an

der nordöstlichen, nördlichen und nordwestlichen Grenze des selben in steilen, nur zuweilen terrassenartigen Felsenwän den zum blauen Letten und der Kohlenbildung nieder, wäh rend die Schichtung entgegengesetzt nach S. gerichtet ist Auch hier finden sich Versteinerungen häufig, namentlich i der nordwestlichen Ecke, sind jedoch im Allgemeinen die bei der vorigen Partie der in Rede stehenden Formationangeführten. Ausser denselben dürften hier nur noch zu er wähnen sein:

Astraea helianthoides (BRONN Lethaea Taf. XVI Fig. 21) und Pentacriniten-Arten.

Die Bestandtheile dieser Formation. — Als vorzüglich von einander leicht zu unterscheidende Bestandtheilt dieser ausgebreiteten Formation treten demnach vom Liegenden gegen das Hangende hin die folgenden auf:

1. Die bunte Sandsteinformation oder vielleicht auch die jüngere rothe Sandsteinformation
von der möglicher Weise auch einzelne Bestand
theile als bunter Thon und Letten der Jurafor
mation angehören dürften. (Taf. I. C<sup>1</sup>). — Die bun
ten Thone und Sandsteine, an drei verschiedenen Orten a
der Grenze des Kohlengebirges erscheinend mit einer Mäch
tigkeit von wenigen Lachtern und einer sehr beschränkte
Verbreitung, dürften höchst wahrscheinlich dem jüngere
bunten Sandstein oder vielleicht auch dem Rothliegenden de



erhebt ohne eine Spur jener Ablagerungen zu zeigen. Ebenso erstrecken sich die derselben Formation angehörigen in einem Schichtenniveau mit den vorigen liegenden Kalksteinberge der südöstlichen Ecke von  $C^3$  c und der nordöstlichen von  $C^3$  e bis an die fraglichen Schichten und sind hier denselben aufgelagert. Nähme man nun auch an, dass sie unter dem Oolith lägen, so spricht die bedeutend höhere örtliche Lage derselben im Hangenden des letzteren dagegen.

Der Beschaffenheit der Bestandtheile dieser Schichten gemäss dürften sie bei  $C^1$  a dem jüngeren rothen Sandsteine, bei  $C^1$  b dem bunten Sandstein und bei  $C^1$  c vielleicht dem Oolithe zugehören.

Demgemäss ist als eigentliche unterste Lage der Juraformation erst

- 2. Der grosse Oolith (Taf. I. C<sup>2</sup>) (vielleicht identisch mit dem Bathoolith) anzusehn, der bei einer Mächtigkeit von 10 bis 15 Lachter nur ein ebenso partielles Vorkommen besitzt.
- 3. Der Korallenkalk, Coralrag, zwar nicht anstehend gefunden, wird jedoch durch Handstücke repräsentirt, die ganz aus Astraea helianthoides bestanden.
- 4. Der weisse Jurakalk. (Taf. I. C<sup>3</sup>). Dieser ist am charakteristischsten ausgebildet und nimmt fast das ganze Terrain ein, alle obenangeführten Versteinerungen entbaltend.

Ob noch andere Theile der Juraformation vorkommen, kann ich nicht behaupten, da es mir erst während der letzten Zeit meines Aufenthalts gelang deutliche charakteristische Versteinerungen aufzufinden. Auch wird die genauere Untersuchung des hiesigen Terrains namentlich durch die üppige Vegetation der Lianen und Dornengewächse sehr erschwert, indem letztere in Verbindung mit Lorbeer- und Maulbeerbinmen und anderen derartigen Sträuchern über den grössten Theil des Kalkstein- und Kohlensandsteins - Terrains in dichten Hecken verwachsen sind, dass eine Arbeit von

mehreren Stunden mit Beil und Messer kaum 30 Schritt Weg in dieselben zu eröffnen im Stande und überhaupt fruchtlos gewesen sein würde.

## D. Schuttland, Lehm u. s. w. (Taf. I. D'.)

Eine jüngere Formation erscheint in dieser Gegend ausses Schuttland, Lehm und Dammerde nicht. Das Schuttland erfühl grösstentheils die tiefsten Punkte der Thäler, da wo dieselben ins Meer ausmünden, theils bedeckt es als mehr oder weniger abgerundete Kalkgeschiebe und Kalkblöcke die Plateau's und den Fuss der Juraformation, theils erscheint es in einzelnen Blöcken auch im Bereiche der Kohlenbildung.

Lehm tritt mächtig in dem höchsten Punkte der Schynalyer Kohlenniederlage und zwar mit Kalkbrocken gemischt hauptsächlich über den Ausgehenden der Flöze bei 5, 6, 7, 9, 26 auf, wo derzelbe die Arbeit sehr erschwerte.

## E. Plutonische Gebirgsarten.

1. Granit. (Taf. I. E<sup>1</sup>.). — Der Kern dieser verschiedenen Gebirgsarten wird durch einen Granit gebildet, welcher aus graulich weissem Quarz, weiseem etwas ins fleischfarbige übergehenden Feldspath (zuweilen in deutlichen Krystallen von ½ bis ½ Zoll Durchmesser) und schwarzem Glimmer besteht. Die Grösse des Korns ist in dieser Gebirgsart ziemlich gleich zwischen Linsen - und Erbsengrösse. Als



einem breiten und hohen Gürtel, so dass es unmöglich wird das Verhalten von Granit und Porphyr oder gebranntem Schiefer an deren gemeinschaftlicher Grenze zu studiren, welcher letztere, den Granit umgebend, auf allen Seiten mit seinen dünnen gegen O.S.O. mit 2 bis 3 Grad geneigten Schichten an der Tagesoberfläche erscheint. Für möglich lässt sich annehmen, dass dieses Einfallen in der Nähe der Granitsäulen entgegengesetzt wird (siehe das Profil HI und FG). Es dürfte aber eben so leicht möglich sein, dass die Schichten durch Sprünge zerrissen und die so entstandenen einzelnen Bruchstücke an der Grenze der zur Tagesoberfläche sich erhebenden Gebirgsmasse sich mitgehoben haben ohne das Einfallen der einzelnen Flöze zu verindern (siehe Profil JK Taf. III.), und dies scheint wahrscheinlicher, indem es mit dem Verhalten des unweit davon besindlichen Steinkohlengebirges übereinstimmt.

Pophyr- und gebrannten Schiefer. (Taf. I. E<sup>2</sup>). — Diese Pophyr- und gebrannten Schiefer erscheinen ihrem Wesen nach den oberschlesischen pseudo-vulkanischen Schichten ähnlich, sind bald blassgrün, bald blassziegelroth, bald dunkelroth. Einzelne Schichten, die einen grossmuschligen Bruch besitzen, sind dicht auf demselben, zerschlagen sich in scharfkantige Stücke und ähneln dem Porphyr vom Galgenberge bei Waldenburg Andere mit unebenem Bruche haben ein erdiges, körniges und noch andere ein rein schiefriges Gefüge. Die ersten beiden Arten haben meist eine röthliche oder gelbliche Farbe und scheinen durch Hitze verwandelte Schichten des Steinkohlengebirges zu sein, während die letzteren, meist weiss, nur wenig ins Bläuliche und Grünliche stechend, dem gebrannten Kalke ähneln, und den Schichten des Jurakalks ursprünglich angehört haben dürften.

Durch grosse Anhäufung von Kalk- und Granitblöcken, derartigem Gerölle und Lehm verbunden mit Dammerde und durch die über diese gezogene üppige Vegetation von Bäumen, Sträuchern und Schlingpflanzen wird es rein unmöglich ohne bedeutende Versuchsarbeiten die Grenze dieser

gebrannten Schiefer mit der Jura- und Kohlenformation st bestimmen und ihr gegenseitiges Verhalten daselbst zu studiren

Als einzelnes Vorkommen dürften hier noch Basaltetnfer zu erwähnen sein, welche dem Basalt des Annaberges in Oberschiesien ganz ähnlich sind, und wenn sie auch hier nur als einzelne Stücke erscheinen doch auf die naheliegende Lagerstätte ihrer eckigen Gestalt wegen schliessen lassen.

## Die Sprünge und Verdrückungen der Schichten in dem Steinkohlen- und Juragebirge.

Indem ich nun zu den verschiedenen Verhältnissen der Sprünge und Verdrückungen übergehe, muss ich erwähnen, dass hier die wahrscheinlich auch in den Schichten des Uebergangsgebirges zahlreich vorkommenden übergangen werden, da eine genauere Untersuchung derselben nicht stattfinden konnte und da die nur wenigen Entblössungen ein nur unvollkommenes Bild von dem wahren Charakter derselben geberkonnten. Um so eher ist es möglich Einiges über die Sprüngt der Steinkohlen- und der Juraformation und über die in deren Bereich wahrscheinlich stattgefundenen Hebungen zu sprechen. Zuvörderst dürfte es zweckmässig sein verschiedene Profile dieser Gegend näher zu betrachten, die Schichtenfolge und deren Stellung zu erklären, so wie diejeniger Sprünge anzuführen, welche Störungen darin hervorbringen

1. Erläuterung zum Profil QR, westlich von

deren einzelne Flügel mit circa 25 bis 30 Grad einander zusielen.

- b. In diese Mulde habe sich das Kalkgebirge horizontal niedergeschlagen, und hierauf habe
- c. eine Hebung bei Q stattgefunden, so dass die horizontalen Kalkschichten ein Einfallen gegen W.N.W. mit 10 bis 15 Grad erhielten, während die südöstlichen Bänke der Mulde ihre Neigung zu 40 bis 50 Grad erhöhten und die nordwestlichen Bänke derselben die ihrige bis zu 10 bis 15 Grad verminderten (siehe Profil QR).
- d. Endlich ist theils durch Auswaschungen, theils durch Erdbeben, der Theil der Schichten QRab zerstört und dem Gebirge die jetzige Gestalt gegeben worden.
  - e. Sprünge finden sich hier zwei:
- a. Ein Sprung <sup>2</sup>a verwirft das Flöz im nordwestlichen Flügel der Mulde um <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Lachter circa ins Einfallende gegen S.O. und streicht in hora 2 bis 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.
- 6. Ein anderer b verwirft das Flöz im südöstlichen Flügel der Mulde um 6 Lachter ins Liegende gegen N.W. und streicht in hora 2 bis  $2\frac{1}{2}$ .
- 2. Erläuterung des Schichtenprofils von Gümüku. (Taf. I. CD, LK). Ein zweites nicht weniger charakteristisches Profil findet sich in der Gegend von Gümüku bei CD und LK. Hier fällt das mächtige Flöz bei 2 gegen O. mit eirea 15 Grad, die Schichten der Juraformation aber, die nördlich von diesem Ausgehenden auf dem Kohlengebirge insular ruhen, bei 1 mit höchstens 2 bis 3 Grad gegen W. Dagegen fallen die Kohlenflöze bei 10 und 7 gegen W. mit 15 bis 20 Grad und die Schichten des hier abgelagerten Kalksteins gegen O.S.O. mit 5 bis 10 Grad, welches Einfallen sich selbst noch an den Felsenufern bei dwahrnehmen lässt.

Auch hier findet dieselbe Erklärung, welche bei dem ersten Profile gegeben wurde, ihre Anwendung nur mit dem Unterschiede, dass (siehe Profil LK)

a. die Sattellinie des Gümükuer Flözzuges die Bitung der ersten Hebungsepoche angiebt,

b. dass die Hebung der zweiten Epoche nach Ablarung der Juraformation bei L stattgefunden habe und deutend grösser gewesen sei als eine dritte bei K mit deutend grösser gewesen sei als eine dritte bei K mit deutend grösser des Granits bei  $E^1$  verbundene. Hierdu sind nun die Schichten des Kalkes bei L gegen O.S.O. 15 Grad geneigt worden, während sie bei K nur etwa 2 3 Grad gegen W.N.W. einfallen.

Von Sprüngen sind nur die wenigen folgenden beobstet worden, da die hier stattgefundenen Baue der vielen V drückungen wegen keine solche Ausdehnung erlangt hal als die in Schynaly und Tyrla-any:

- a. Ein Sprung 'b auf dem 40zölligen Flöze bei 5, w cher dieses von W.N.W. nach O.S.O. um ½ Lachter Liegende verwirft und hora 1 streicht.
- b. Ein Sprung auf demselben Flöze bei \*c, welcher von O.S.O. nach W.N.W. um 1 Lachter ins Einfallende v wirft und hora 1<sup>4</sup>/<sub>4</sub> streicht.
- c. Ein Sprung 'e auf dem hangenden Flöze bei 7 fast dasselbe Streichen und ist nur mehr gegen W. geritet. Er streicht hora 11½ bis 12 und fällt gegen W. 40 Grad ein.
- Erklärung der Schichtenstellung in d Profilen MN und FG, oder im Thale von Schyne

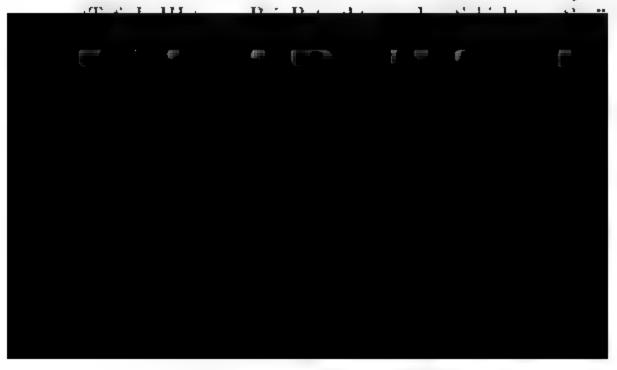

nach erscheinen die Schichtenköpfe derselben als obere Schieferthonbänke dieser letzteren Formation, welche nur an ihren Grenzen gegen den Granit beim Hervorbrechen desselben im glühenden Zustande durch Einwirkung der Hitze ihre jetzige Beschaffenheit erhalten haben, während sie aus dem Jurakalk bei  $E^2b$  auf ähnliche Art gebildet scheinen und hier der wegen grösserer Entfernung nur sehr geringen Einwirkung der Hitze gemäss sich hin und wieder wenig von den nicht gebrannten Kalkschichten unterscheiden. Beide Theile lassen sich sowohl in der Farbe, im Gefüge als auch in der Beschaffenheit ihrer Bestandtheile erkennen, wie dies oben schon erwähnt wurde.

- c. Die angrenzende Kohlenformation ist aus ihrer urprünglichen Lage durch zahlreiche bedeutende Sprünge verworfen worden, welche vier verschiedenen Epochen zugehören und durch eine Reihe von damit correspondirenden Hebungen des Granites bewirkt sein dürften.
- z. Die erste älteste Sprungepoche dürfte durch die folgenden Sprünge repräsentirt werden:
- a. Ein Sprung <sup>2</sup>f welcher das unter No. 6 im Obigen angeführte Flöz bei 14 um circa 2½ Lachter gegen O. ins Einfallende verwirft. Er streicht in hora 11½ und fällt mit circa 60 Grad ein (siehe Profil ABCD Taf. III.)
- b. Ein in hora 2 streichender gegen S.O. einfallender Sprung  ${}^2g$  verwirft dasselbe Flöz bei 14 um circa  $\frac{1}{2}$  bis  $\frac{6}{8}$  Lechter nach S.W.

Diese beiden Sprünge dürften vielleicht in eine Periode n ziehen sein, nur dass der letztere um eine geringe Zeit päter entstanden.

- c. Ein dritter Sprung 'h durchschneidet in hora 12 bis die Sattellinie des starken Flözes im Ausgehenden bei 13 md verwirft es gegen O. ins Liegende. Sein Einfallen betrigt circa 60 Grad nach dieser Weltgegend. Die Stärke der Verwerfung ist unbekannt.
  - b. Ein vierter Sprung, in hora 12 streichend, 21 ver-

wirft das starke Flöz bei 26 um circa 4 bis 5 Lachter, gen O. ins Einfallende (siehe Profil ABCD Taf. III.)

- e. Ein fünfter Sprung 's ward angehanen beim Betri auf dem starken Flöze bei 5, 27 und 6. Er streicht in h 3 und verwirft die Flöze gegen S.O. um s bis 1 Lack ins Einfallende. Seine Neigung beträgt eiren 45 bis 50 Gr
- f. Ein sechster Sprung <sup>2</sup>[, welcher in derselben Stustreicht und dasselbe Einfallen besitzt, verwirft bei 11 das o unter No. 5 angeführte Flöz um eires 1‡ Lachter gegen S
- g. Ein siebenter Sprung ist bei 22 angehauen wor \*m und dürfte beim nördlicheren Umsichgreifen der beb den Ursachen entstanden sein,

Diese einzelnen Sprünge bilden mit ihren Streichun linien einen Bogen, dessen Centrum im W. Tyrla-asy's nund scheinen demnach ihre Entstehung von einer dort st gefundenen Hebung, vielleicht des westlichen Gebirgskumes, herzuleiten.

- β. Einer zweiten Hebungsepoche dürften die genden Sprünge, entstanden bei Hebung des südöstlic Granits und der ganzen südlichen Gebirgskette, zugehöre
- a. Ein in hora 1 bis 1½ streichender Sprung 'n verw das Flöz No. 6 bei 14 um 1 Lachter gegen N.W. ins I gende und hat ein Einfallen von eiren 60 Grad.
- b. Ein in hora 12 bis 1 streichender bedeutender Sprag, welcher die Flöze um ungefähr 13 Lachter gegen

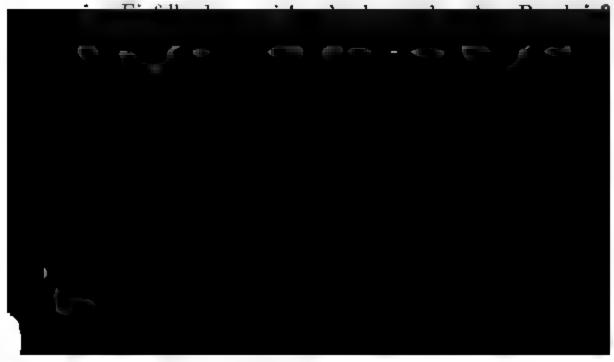

- prunge \*r, welcher die Flöze um 30 Lachter nach derselben Weltgegend bei 5 und 6 ins Einfallende verwirft, da nur durch ihn das scheinbare Ueberlagern des liegenden über dem hangenden Flöze erklärlich wird (Profil GH Taf. III.). Dass aber beide Flöze ihre obenangeführte ursprüngliche Lagerung haben, zeigt das Vorkommen derselben in Tyrlaay und der dortige Bau auf ihnen.
- e. Ein in hora 10½ bis 11 streichender Sprung 30 verwirft das Flöz bei 4 bedeutend gegen W. ins Liegende. Er fällt mit circa 70 bis 80 Grad in dieser Richtung ein und ist gegen 14 Lachter mit der Rösche verfolgt worden.
- 7. Eine dritte Hebungsepoche scheint durch folgende Sprünge repräsentirt zu werden und durch gegen N.O. hin stattgefundene Hebungen entstanden zu sein:
- a. Ein Sprung \*6, welcher bei 6 das starke Flöz und bei 8 das unter ihm liegende Flöz No. 6 um circa 13 Lachter ins Einfallende gegen S.S.W. verwirft. Er streicht hora 7 und fällt mit circa 70 Grad ein.
- t. Ein zweiter Sprung 't verwirft die Flöze um eirea Lachter nach derselben Weltgegend, hat dasselbe Streichen als der vorige und ist bei 6 auf dem starken, bei 8 auf dem liegenden Flöze No. 6 durchfahren.
- c. Ein dritter Sprung 'u verwirft das starke Flöz um circa 2 Lachter gegen S.S.W. ins Einfallende, ist bei 6 angebauen und in der Rösche bei 19 verfolgt worden.
- b. Ein vierter Sprung zwischen dem alten und neuen Bene (5) ist in letzterem bei 'v entblösst worden und verwirft das Flöz um circa 1 bis 1½ Lachter gegen S.S.W. ins Einfallende.

C. H. R.

Į

- d. Eine letzte Art von Sprüngen ist bei Hebung des südwestlichen Granits entstanden und bildet eine vierte Epoche. Hierher scheinen die folgenden zu gehören:
- a. Ein in hora 7 streichender, das starke Flöz bei 5 gegen N. verwersender Sprung 5 m, welcher mit circa 50 Grad mach dieser Weltgegend hin einfällt.
  - b. Ein bei 6 dasselbe Flöz gegen N. ins Einfallende

- um 1 Lachter verwerfender Sprung 'r, welcher auch bei in der einfallenden Strecke auf dem liegenden Flöze ange hauen wurde.
- c. Ein ähnlicher Sprung <sup>5</sup>ŋ, der in beiden Arbeiten be 6 und 8 durchfahren wurde und eiren 75 bis 80 Grad Ein fallen hatte.
- b. Ein Sprung 3, der nach derselben Richtung streich aber die Flöze wenigstens um 6 bis 7 Lachter ins Liegend gegen N. verwirft, zeigt sich bei 2 in einer Felswand n einem Einfallen von 80 Grad. Als oberer Theil des liegen den Flözes No. 6 über diesem Sprunge dürfte das Ausgehende bei 11 und 12 zu betrachten sein.

Ausser diesen genannten Sprüngen kommen höch wahrscheinlich noch eine zahlreiche Menge anderer vor, we che zwar nicht in den geschehenen Arbeiten entdeckt worden sind, welche allein aber nur das bedeutende Verwerft der Sattellinie des Kohlengebirges möglich machen.

Die scharfe Wendung der Sattellinie von S. nach I wird wahrscheinlich nur scheinbar durch diese Sprünge bewirkt, indem fast immer die Flöze in der Nähe der letzten ihre Streichungslinie der jener Störungen zu nähern suche So bei 4 und 11. Das mit 70 bis 80 Grad starke Einfalle des Flözes aber bei 4 ist nur als vom Sprunge bewirkt au zusehen, so wie es bei 26 der Fall ist.

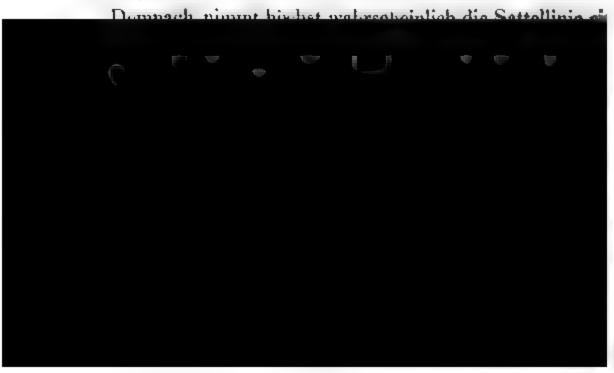

stein angehörigen Sandstein-, Thon- und Letten-Lagen ausgewaschen. Nur einzelne Kalkkuppen bedecken isolirt bei
5, 13 und 25 die Gipfel der Höhen im Bereiche des Kohlengebirges und Kalkblöcke finden sich fast überall auf den
Feldern.

e. Die bunten Thon- und Letten-Lagen so wie der zugleich mit vorkommende rothe Sandstein werden weiter im Thale gegen N. abermals von Kalkstein bedeckt, dessen Einfallen jedoch südöstlich mit 10 bis 15 Grad Fallen gerichtet ist. In der Nähe des Meeres tritt endlich der Rogenstein auf, dessen Schichtung der vorigen gleich geneigt erscheint.

Die Neigung der Schichten des Jurakalks verflächt sich jedoch in den das Granitgebirge begrenzenden Schichten bis zu 3 Grad.

f. Betrachtet man die östliche Felsuserwand (aus Jurakalkstein bestehend) der Bucht von Tyrla-asy, so bemerkt
man zahlreiche Sprünge, welche die einzelnen Schichten stusenweise (jede von ½ bis 1 Lachter Höhe) gegen N. ins
Einfallende verwersen. Diese Sprünge sind alle nur wenige
Lachter und Fusse von einander entsernt und fallen bald
mach S. bald nach N. ein, durchkreuzen einander und bringen demgemäss bald Wersungen einzelner Bänke ins Liegende
bald ins Hangende (nach einer Richtung gehend) hervor.

Diese Sprünge verdanken ihre Entstehung grösstentheils dem durch Unterwaschen (von Seiten des Meeres aus geschehen) verursachten Einstürzen einzelner Theile des Kalkgebirges und nur wenige dürften durch Hebung der Gebirgsmassen an den verschiedenen Punkten entstanden sein.

- 4. Erklärung des Profils FG oder der Schichtenstellung und Sprünge in der Umgegend von Tyrla-asy. Betrachten wir nun noch das Hauptprofil FG der Gebirgsschichten im Thale von Tyrla-asy, so stellt sich Folgendes als bemerkenswerth heraus:
- a. Der Granit im Süden Tyrla-asy's erscheint aus dem ihn umgebenden Porphyr und gebrannten Schiefer und Jura-kalk keinesweges als aus Säulen zusammengesetzte Fels-

masse, sondern er ragt nur selten aus jenen Schichten her vor und nur genaue Untersuchungen konnten sein Ausge hendes hier feststellen.

- b. Der Jurakalk besitzt eine gegen diese Granitmasse mit 2 bis 3 Grad geneigte Richtung, während die ihm unter gelagerten Schichten des Kohlengebirges nach entgegenge setzter Weltgegend mit 15 bis 20 Grad einfallen.
- c. In seinem weiter nördlichen Vorkommen zeigt de Jurakalk eine bis 15 Grad nach S.S.O. geneigte Schichtung weshalb zuerst Hebungen in der Fortstreichungslinie de westlichen Grenzgebirges nach N. hin gewirkt haben müsse bevor der in Rede stehende Granit im S. die Hebung de südlichen Grenzgebirges veranlasste.
- d. Das Kohlengebirge bildet zu Tyrla-asy eine gross Mulde, deren tiefste Linie man im östlichen Felde der ge dachten Gegend trifft.
- e. Dasselbe ist durch mehrere Sprünge verworfen, widenen die meisten in hora 1½ bis 2, also fast streichend die Flöze durchsetzen und gegen O. ins Einfallen verwerfe Sie scheinen von mehreren Hebungsepochen ihre Entstehm herzuleiten.
- a. Die erste und wahrscheinlich älteste Epoel (Taf. II.) scheint die der Erhebung des Uebergangsgebirg im W. zu sein. Hierher dürften folgende Sprünge gehöre



Flöse durchfahren, verwirft um <sup>6</sup>/<sub>8</sub> bis 1 Lachter dasselbe ins Liegende.

- 3. Einer andern Epoche scheint der Sprung 'e' zusuzählen zu sein, welcher das hangende Flöz bei 12 um 30 Zoll ins Liegende gegen S. verwirft.
- 7. Einer dritten Epoche gehören folgende Sprünge an, welche bei Erhebung des südwestlichen Granits entstanden sein dürften.
- a. Ein Sprung <sup>5</sup>f', welcher in der Aufdeckarbeit auf dem starken Flöze bei 16 entblösst ward. Dieser streicht in hora 7 und fällt gegen N.W. mit 80 Grad ein, das Flöz um ½ Lachter nach dieser Weltgegend zu ins Einfallende verwerfend.
- b. Ein zweiter Sprung 'g' bei 7, welcher das 40zöllige Flöz um circa 30 Zoll nach derselben Richtung verwirft und mit circa 75 Grad einfällt.
- c. Ein dritter Sprung 5 h' bei 12, welcher das hangende Flöz um ½ Lachter ins Liegende nach derselben Weltgegend verwirft und mit eirea 50 Grad einfällt.

Ausserdem mögen noch zahlreiche Sprünge in dem noch nicht untersuchten Terrain namentlich zwischen dem mittlern und obern Stolln vorkommen.

### Schlussfolgerungen, welche aus den oben angeführten Beobachtungen für die geognostischen Verhältnisse dieser Gegend zu ziehen sein dürften.

Aus diesen gegebenen Punkten dürften im Allgemeinen folgende Schlüsse über die geognostischen und geologischen Verhältnisse des hiesigen Gebirges zu ziehen sein:

- 1. Zuerst wurden die sogenannten Uebergangsgebirgsschichten niedergeschlagen, und zwar von diesen zuerst:
- a. Der Uebergangskalk und vielleicht auch das versteinerungsleere Thonschiefergebirge im S.O. Amasry's. (A a, A b 3).
- b. Die übrigen Glieder derselben Formation folgten nun. (Ab 1, Ab 2).

2. Hierauf bildete sich die Steinkohlenformation ebenfal mit ihren Niederschlägen. (B.)

Ob zwischen beiden Epochen Störungen eingetreter lässt sich nicht behaupten, da Untersuchungen für diest Zweck nicht vorgenommen wurden. Doch ist es wahrscheit lich, indem die Schichtenstellung beider Formationen dam hinzuweisen scheint, dass schoo während der Bildung de älteren Uebergangsschichten Aa allmälige Hebungen von der jetzigen südwestlichen Centralgebirge ausgehend in der Lim '%'8'6, und während der Auflagerung der jüngeren Uebe gangeschichten Ab 1, Ab 2, Ab 3 dergleichen auch in de Richtung von 'M'D' & und 'M'B' & stattgefunden haben, bew die Niederschläge der Steinkohlenablagerung begannen. Die allmäligen Hebungen des Terrains in den gedachten Linie setzten während der Bildung der Steinkohlenformation fo und sind als Hauptursache der verschiedenen Neigung d einzelnen Schichten dieser Formationsglieder zu betrachte welche in dem sogenannten Uebergangskalk 65 bis 80 Grw in den jüngeren Uebergungsschichten 80 bis 50 Grad und der Steinkohlenbildung namentlich von Tyria-asy von 60 b 0 Grad einfallen.

Eine dritte Hebung hat entweder zur Zeit der Form tion der Kohlen, vielleicht aber auch schon früher, von ' aus in der Linie 'A'S' S' begonnen und die Bildung d Sattels 'S' S' 5 und der heiden Mulden '3' R' E' M tat

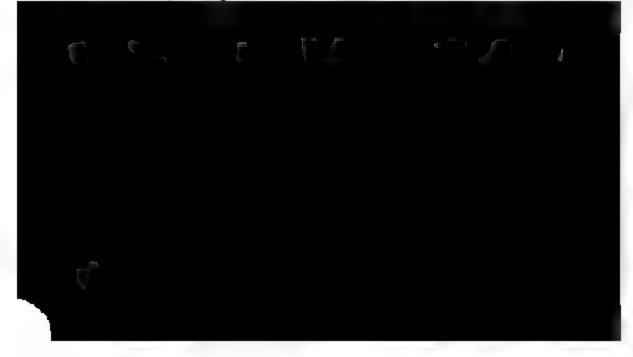

Wassers zu weichen begann und Kalkniederschläge veranlasste, fand die Bildung von Kalkstein statt, welcher meist dicht, an manchen Stellen jedoch zu Kalkspath krystallisirt, als eine Art Teig Geschiebe von Kohlensandstein und Uebergangskalk umgiebt. Ob die in dem so gebildeten Conglomerate eingeschlossenen Kalksteine Versteinerungen enthalten, kann ich nicht bestimmen, da ich nie in ihnen dergleichen gefunden; doch sind diese Geschiebe ganz den jetzigen der gedachten Felsart zum Verwechseln ähnlich. Diese Conglomerat- oder Oolith-Lager haben so wie der rothe oder bunte Sandstein nur eine partielle Verbreitung in der Nähe der Muldenlinie bei C<sup>2</sup> und C<sup>2</sup>, und ruhen auf dem Sandstein.

5. Während der noch fortwährenden Senkung des ganzen Terrains unter die Meeresoberfläche fand nun, nachdem die mechanische und chemische Auflösung des Uebergangstalks namentlich gegen N. hin zunahm, die Ablagerung von neuen Kalkniederschlägen, den Jurakalkmassen, statt und zwar so, dass dieselben am mächtigsten in den beiden Muldenlinien und weniger mächtig auf den Sätteln niedergeschlagen wurden. Geschiebe des Uebergangskalks und Kohlensandsteins konnten nicht mehr in diese neuen Ablagerungen kommen, da bei der grössern Senkung unter die Meeresoberfläche keine Zerstörung durch Unterwaschungen mehr stattfinden konnte, die Auflösung aber durch Meeresgewächse etc. selbst gehindert wurde.

In wieviel einzelnen besonderen Bildungsperioden diese michtige Formation entstand, lässt sich hier nicht erläutern, die einzelnen Schichten derselben zu wenig untersucht werden konnten und da erst gegen das Ende unsres Aufentlats in Asien unsere Mühe durch Auffindung charakteristischer Versteinerungen belohnt wurde, die uns bei längerem Dortsein wohl hinlängliche Fingerzeige zur Entscheidung dieses Punktes gegeben haben würden.

6. Bereits während des Niederschlages der letzten Schichten der Jurasormation, also noch in bedeutender Tiese

unter dem Meeresniveau, sind nun abermals Hebungen getreten, welche anfänglich das Gebirge im Ganzen gebohaben dürften, ohne bedeutende Sprünge bewirkt zu bal Diese Hebungen dürften durch bei 'A'D'C und 'D'C ter den Schichten des Uebergangsgebirges von W. nach zu vordringende glübende Granitmassen bewirkt worden swelche bei 'A'B'C nur weniger Widerstand als an and Orten findend sogleich in der ganzen Länge dieser L Hebung verursachten, während bei 'C'D die Hinderniss gross waren, das die Hebung nur im N.O. bei 'D'C nur unbedeutend in der weitern Erstreckung dieser L gegen S. nach 'E zu stattfinden konnte. Hierdurch erhiel

- s. Die Schichten der Steinkohlen- und Juraforms wegen Hebung von \*D\*E aus im ersten Profil QR widersinnig geneigte Lage bei A.
- b. Die Schichten derselben Formationen in den übri Profilen ihr verschiedenartiges Einfallen wegen schwa-Hebung von D<sup>2</sup> nach <sup>2</sup>C und wegen starker von <sup>2</sup>A<sup>2</sup>B<sup>2</sup>C
- c. Ebenso sind wahrscheinlich die folgenden Sprüzur Zeit derselben Periode entstanden:
- a. In der östlichen Kohlenniederlage bei  $B^*$  die bes Sprünge \*a und \*b.
  - b. In der Kohlenniederlage von Gümüku B' der Sprun
- c. In der Kohlenniederlage von Schynaly B\* die Sprütigie m².

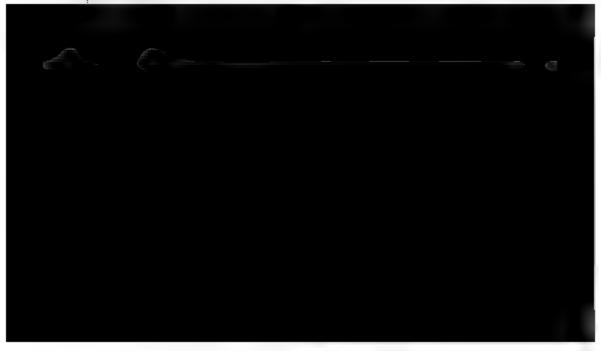

die folgenden hierher gehörenden Sprünge bedeutende Verwerfungen verursachten:

- a. In der Kohlenniederlage westlich von Amasry ist keiner bemerkt worden, dagegen
- b. in der Kohlenniederlage von Gümüku B³ der Sprung ³c und
  - c. in der von Schynaly B4 die Sprünge 3n bis 3r.
- 8. Indem sich die Hebungen nun von dem südöstlichen Granite weiter auszudehnen begannen, hob sich das Centralgebirge in der Richtung von 'A'B'E allmälig, und es entstanden nach und nach die Vorgebirgsketten bei 'E'D'E'S und 'E'S, wodurch im Kalkstein die beiden muldenartigen Vertiefungen in der Schichtung bei 'A'E und bei 'M entstanden sein dürften.

Dieser Periode gehören höchst wahrscheinlich die folgenden Sprünge an:

- a. in der Kohlenniederlage von Gümüku B3 der Sprung 4e.
- b. in der von Schynaly die Sprünge 84 bis 4v und
- c. in der von Tyrla-asy der Sprung 4e'.
- 9. Endlich scheinen diese Granitmassen noch weiter gegen S.W. die ihnen in dieser Richtung im Wege befindlichen Hindernisse überwältigt, die Hebung der Kalkmassen bei C'e bewirkt zu haben und endlich selbst zu Tage bei '3'3'5' E hervorgebrochen zu sein, wodurch die folgenden Sprünge entstanden sein dürften:
- a. in der Kohlenniederlage von Schynaly die Sprünge 'm bis 'z und
  - b. in der von Tyrla-asy die Sprünge 'f' bis 'h'.
- 10. Indem nun das Gebirge im Ganzen sich vollends über den Meeresspiegel und in die jetzige Höhe erhob, fand theilweise Zerstörung der Kalkmassen durch Unterwaschungen statt; die Verbindung der sämmtlichen Punkte, wo die Juraformation jetzt erscheint, wurde gestört und nur einzelne Kuppen auf den Höhen des Steinkohlengebirges geben noch Zeugniss von der früher allgemeinen Ueberlagerung. Durch diese allmäligen Auswaschungen entstanden Höhlen, welche

beim Einstürzen der noch hängenden Schichten theils Sprtinge wo die Gebirgsmasse im Ganzen sich setzte, theils Kalk blöcke und Gerölle veranlassten, wo der innere Zusammen hang gefehlt hatte. Diese letzteren wurden beim weiters Zurücktreten des Meeres theilweise nach den tiefsten Punkter der Thäler fortgeriesen und bildeten hier in Vereinigung mit Letten, Sand und Dammerde die Schuttlandlager D'.

So wie auf den Kalkstein namentlich das Meer zerstörend eingewirkt, so that dies nicht weniger die atmosphärische Luft bei Zerstörung der Graniteäulen des südöstliche Centralgebirges. Ganze Säulenwände lösten sich ab un bedeckten mit ihren Trümmern den Fuss des Gebirges, hie mit den aufgelösten verwitterten Schichten des Porphyrungebrannten Schiefers und mit den Resten der Jurakalkformation ein mächtiges Schuttlager bildend D\*. Diese Schuttland formirte sich mit dem Zurücktreten des Meere von demselben abhängig nach und nach in immer tiefere Regionen und bildet sich noch jetzt da, wo dies zerstörend Element die gegenwärtigen Felsufer angreift.

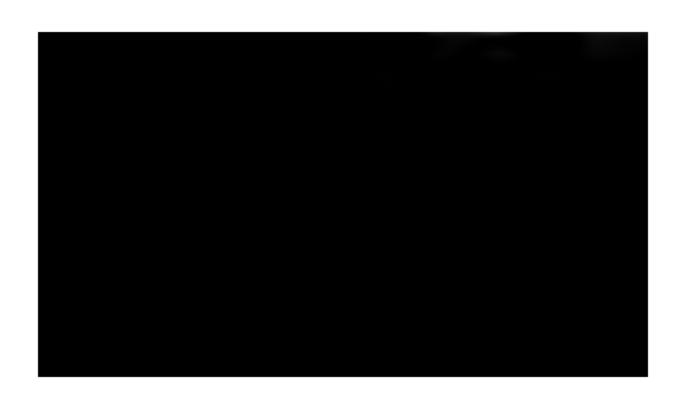

la Spring reils Kr Intama: 11 Weitz n Par ngung 🕾 r D. er zeri

100e; 2 IdosLLE:

h ab ac rges. 🗷 obyt- e: rakalka

 $\mathbf{D}_{\mathbf{i}}$ 3 Mean l tiefer returena 7. Bericht über die von Overweg auf der Reise von Tripoli nach Murzuk und von Murzuk nach Ghat gefundenen Versteinerungen.

Von Herrn Beyrich in Berlin.

Hierzu Tafel IV - VI.

(Aus den Monatsberichten über die Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band IX, 1852. S. 154. ff.)

Wir haben an mineralogischen Sammlungen von Overweg's Reise in Berlin bis jetzt erhalten: 1) ein in Tripoli vor Antritt der Reise nach Murzuk abgesendetes Packet; 2) eine in Murzuk vor Antritt der Reise nach dem Sudan verpackte Sendung; 3) ein kleines Päckchen mit Versteinerungen aus der Gegend zwischen Murzuk und Ghat, welches Overweg einer vorüberziehenden Karavane mitzugeben Gelegenheit fand. Ausführlichere Beobachtungen, als die in Overweg's schon publicirten Briefen\*) enthaltenen, sind uns nicht zugekommen.

Auf den Inhalt des ersten jener drei Packete beziehen sich die erläuternden Anmerkungen, welche G. Rose und ich gemeinschaftlich dem an ersteren gerichteten Schreiben a. a. O. beifügten.

Der Inhalt der beiden anderen später hier angelangten Sendungen ist noch wichtiger als der der ersten durch eine

<sup>\*)</sup> C. Ritter: Ueber Dr. H. Barth und Dr. Overweg's Begleitung der I. RICHARDSON'schen Reise-Expedition zum Tschadsee und in das innere Afrika. In den Monatsberichten über die Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band VIII. 1851. S. 81. folg. Und G. Rosz: Overweg's geognostische Beobachtungen auf der Reise von Philippeville über Tunis nach Tripoli und von hier nach Murzuk in Fes-2011. Daselbst S. 213. folg. Letzterer Brief von Overweg an G. Rose ist auch abgedruckt in dieser Zeitschrift Band III. 1851. S. 93. folg.

neue Reihe von wohl erhaltenen Versteinerungen, welche uns bedeutende und unerwartete Aufschlüsse über den geognosischen Bau des durchzogenen Landes gewähren. Eine genauere Beschreibung derselben und eine übersichtliche Darstellung der daraus hervorgehenden Resultate ist der Zweck dieses Berichtes.

Genöthigt in Tripoli längere Zeit zu verweilen, benutzten die deutschen Reisenden Overweg und Barth eines Theil der Zeit ihres dortigen Aufenthaltes vor Antritt de Reise nach Murxuk zu einer Exkursion in die Berge, welch gegen Süden die Küstenniederung von Tripoli begrenzen Diese führen in der Nähe von Tripoli in drei Abtheilunges die Namen des Jefrangebirges (oder Dschebel), über welche in S.W. von Tripoli der nach Gadames führende Weg hinführt, des Ghariangebirges grade südlich von Tripoli, und des Tarhonagebirges, welches sich östlich bis Mesurata erstreckt Nicht einen selbstständigen Gebirgszug bilden diese Berge oder sogenannten Gebirge, sondern nur den nördlichen Rank der ausgedehnten tripolitanischen Hochfläche, welche die Reisenden später auf dem Wege nach Murxuk hin durchsechritten.

### Das Jefrangebirge.

Ein niedriges welliges Hügelland mit auffallend regelmässiger Kegelform seiner Höhen liegt den steilaufsteigenden

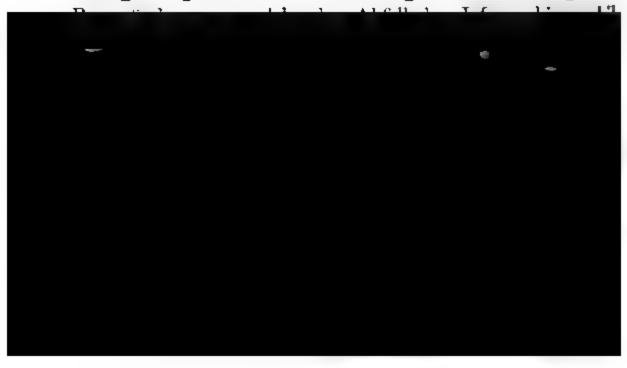

Beschaffenheit des bald festeren, bald mürberen Gesteins sind die Abhänge der das Plateau zerschneidenden Wadi's hier steiler, dort sanfter, stets gleichgeformt auf den gegenüberliegenden Seiten, und von terrassenförmigem Ansehen durch das Vortreten einzelner festerer Schichten. Wer sollte durch diese Schilderung Overweg's von den Formen des Jefrangebirges nicht an die Formen unseres deutschen Juragebirges erinnert werden, an die steilen Stiegen und die Platten der schwäbischen Alp? Gleiche Lagerung und analoger Wechsel verschiedenartiger Gesteine erzeugten für diese die ähnlichen Formen, wenn auch wohl nur in viel kleinerem Massestabe.

Die horizontal liegenden Gesteinschichten, aus welchen die Vorberge des Jefrangebirges zusammengesetzt sind, bestehen aus Kalksteinen verschiedenen Ansehens (licht, weisslich grau, voll von hohlen Räumen und Abdrücken organischer Reste; roth, krystallinisch körnig, ohne organische Reste; gelblichweiss, dolomitisch mit undeutlichen Spuren organischer Formen), bunten Mergeln und Thonen (roth, blaugrün, gelb) und feinkörnigem, fast dichtem Gyps von graulich-weisser Farbe, worin zerstreute oder in Adern vertheilte Partieen von späthigem Gyps. Zu diesen gesellt sich ein feinkörniger schiefriger Sandstein mit vielen weissen Glimmerschüppchen. In den kegelförmigen Hügeln der Vorberge bildet stets der Gyps in zersprengten Blöcken die oberste Schicht. Dieselben Mergel und Gypse wie in den Vorbergen zeigen sich als die liegendsten Schichten in den Wadi's der Hochfläche; sie werden hier bedeckt von wenig mächtigen Sandsteinen, Mergeln und vornehmlich Kalksteinschichten, in welchen hornstein- oder feuersteinartige Kieselausscheidungen vorkommen. Das Gestein des Enschetes-Suffet, des erhabensten Punktes im Jefrangebirge ist ein Kalkstein von weisser ins röthliche gehender Farbe, durchzogen von Höhlungen organischer Reste, ganz ähnlich einem der Gesteine aus den Vorbergen.

Unter den organischen Resten, welche die Gesteine der Zeits. d. d. geol. Ges. IV. 1.

Overweg'schen Sammlung aus dem Jefrangebirge einschließen, sind deutlich Rudisten zu erkennen, jedoch su unvollständig erhalten, um eine schärfere Bestimmung der Gattung zu gestatten. Eben so wenig lassen andre Eindrücke von Muscheln und Gasteropoden, darunter eine Arca und eine langthurmförmige Gasteropode, vielleicht Nerinea, eine schärfere Vergleichung zu. Die einzige deutlich bestimmbere Form von hier ist

Trigonia sinuata Park. Taf. IV. Fig. 4 und 5. Park. Org. rem. III. p. 177, t. 12. f. 13. D'Ors. Pal. franc. Tur. crét III. p. 147, t. 293,

Hornsteinknollen des Kalksteins, welcher bei dem türkischen Kastell Gasr Jefran (2150 Fuss) die tieferen Mergel- und Gypsschichten bedeckt. Drei Stücke liegen vor. Taf. IV. Fig. 5. giebt das Bild des einen der Steinkerne, des einzigen, an welchem ein Theil der umgebenden Hornsteinmasse noch so weit erhalten war, dass durch Absprengen im Abdruck die Beschaffenheit eines Theiles von der Aussenfläche der Schale beobachtet werden konnte. Der genommene Abdruck wurde dem Kern aufgelegt und so das Bild von Taf. IV. Fig. 4 hergestellt. Man sieht von der stumpfgerundetes Begrenzung des hinteren glatten Feldes der Schale einander gleiche und den zwischenliegenden Rinnen an Breite etwa gleichkommende Rippen ausgehen, welche anfangs etwaa ge-

sus welchem das Jefrangebirge zusammengesetzt wird, schon eine sehr bestimmte Stellung innerhalb des Kreidegebirges an.

Die Belemniten-Bruchstücke, deren Overweg in seinem Briefe als Begleiter der Trigonia sinuata erwähnt, fehlen leider in der Sammlung.

## Das Ghariangebirge.

E

in

•

N.

T.

.

Das Ghariangebirge, die mittlere Abtheilung der die Küstenniederung von Tripoli umsäumenden Berge, erhebt sich in gleicher Schroffheit wie das Jefrangebirge aus der Ebene; niedere Hügel bilden die Vorberge; grosse Massen von Schutt, welche aus den grossen Wadis herabgeführt werden, liegen am Fuss der Berge. Die Schichten liegen horizontal, oder, in den Vorbergen, unter schwachen Winkeln (10 bis 20 Grad) gegen Süden geneigt. Die Stiege des Bagolenpasses führte später auf der Reise nach Murzuk die Reisenden über eine mächtige Folge von treppenartig über einander absetzenden Schichten von lichten Kalksteinen, wechselnd mit Lagern von bunten Sandsteinen und Mergeln, sufwirts zu der Gharianplatte, welche abweichend von dem unfruchtbaren und nackten Ansehen des Plateaus der Jefranberge eine fruchtbare Ackerdecke trägt, worauf Oelbäume, Gerste und Saffran auf das Ueppigste gedeihen. Sie verdankt ihre Fruchtbarkeit einer Ablagerung von fettem rothen Lehm, deren Vorhandensein in Verbindung stehen mag mit den Durchbrüchen eruptiver Gesteine, welche hier aus dem Kreidegebirge hervortreten.

Nur im Ghariangebirge wurde auf der von Tripoli aus ausgeführten Excursion vulkanisches Gestein beobachtet. Einen spitzen Basaltkegel sah Overweg zuerst die weissen Kalksteinhügel in dem grossen Wadi Rabija durchbrechen, welches gegen West die Grenze zwischen dem Gharianund Jefrangebirge bildet. Dem nördlichen Ausgange desselben Wadi in die tripolitanische Küstenebene liegen, aus andiger Ebene sich erhebend, zwei Phonolithkegel vor, welche den Namen Mantrus führen. Wenige Stunden östlich

von hier erhebt sich ein hoher Phonolithkegel, der Tekn, mit ausgezeichneter Kraterform auf der Höhe der Gharistplatte bis zu 2800 Fuss. Ein ausgedehnteres Gebiet vulkanischer Bildungen erstreckt sich weiter gegen Ost nach dam Tarhonagebirge hin, in welchem selbst aber jede Spur valkanischer Thätigkeit wieder verschwunden ist. Hier nennt Overweg den Messid als eine die anderen überragende Höhe; er besteht aus einem von Rose a. a. O. genaner beschriebenen Phonolith, welcher durch glänzende ausgebildets Krystalle von Nephelin in seiner Zusammensetzung ausgezeichnet ist. Von einer anderen Lokalität dieser Gegend sendete Overweg einen porösblasigen Basalt, welcher der Reisenden an das bekannte Gestein der rheinischen niedermendiger Mühlsteine erinnerte.

Versteinerungen wurden in dem Ghariangebirge, welches die Verbindung des Jefran mit dem Tarhonagebirge vermittelt, nicht gefunden.

### Das Tarhonagebirge.

Das Tarbonagebirge, östlich anstossend an die Gharienberge, ist von minderer Höhe; Scherschara, auf der Fläche des Plateaus gelegen, hat nur die Höhe von 1000 Fuss über dem Meere. Die gleiche Kreideformation wie in den Gharienund Jefranbergen setzt dasselbe zusammen. Overwer's Sammlung enthält aus der Gegend von Scherschara und von



schwichere Anwachsstreisen bedecken die Schale. Die rechte sinche Klappe zeigt an der vorderen Seite scharse, blättrigerhabene Anwachsringe, ohne sich merklich zu erheben.

Exogyra conica gehört, weit verbreitet, ungefähr demselben Niveau des oberen Kreidegebirges an wie Trigonia sinuata. D'Orbigny versetzt sie gleich dieser in die Cenomanformation.

Vom Gharian bis zum Rande der Hammada.\*)

-

D

d.

15

1

Nachdem die Reisenden Tripoli verlassen und am 4. April 1850 zum Fuss der Gharianberge gelangt deren Platte erstiegen hatten, zogen sie, ohne von der erreichten Höhe erheblich wieder abwärts zu steigen, in südlicher Richtung über zwei Breitengrade fort bis zum Wadi Tabouia in etwa 30½ Grad nördlicher Breite durch einen von zahlreichen Wadi's durchschnittenen Landstrich, dessen gleichförmiger Charakter sich erst in dem südlich anstossenden höheren Plateau der Hammada ändert.

Nur von geringer Breite zeigte sich der fruchtbare und dicht bevölkerte Landstrich, welchen die Decke von rothem Lehm auf der Platte der Gharianberge bildet. Die Saatfelder verschwinden, der Boden wird steiniger, vegetationsleerer, die Hügelreihen kahl. Seit Gharian, schreibt Overwec von Misda, in etwa 1/3 der Entfernung vom Rande der Gharianberge bis zum Fuss der Hammada, sind wir immer in derselben einförmigen Formation geblieben; horizontale Kalksteinschichten wechselnd mit mergligen, selten mit sandigen Schichten. Die kegelförmigen Hügel, welche sich rund um die Senkung, worin Misda liegt, von dem Plateau trennen, bestehen hauptsächlich aus Gyps und Mergelschich-

<sup>\*)</sup> Hammada ist der in Nordafrika übliche arabische Name für Hochflächen. Er wird hier vorzugsweise zur Bezeichnung des hohen wadileeren Plateaus zwischen dem Wadi Tabouia und dem Wadi el Hessi gebraucht. Der westliche Theil dieser Hammada ist auf Prax und Resou's neuer Karte der Regentschaft Tripolis im Bull. de la soc. de Géogr. de France 3. Sér. XIV. (1850) zum ersten Male genauer dargestellt worden.

ten. Hier allein noch auf dem Wege nach Minds sah Ove weg einzelne Basaltkegel zwischen den konischen Kalkstei hügeln, die letzt gesehenen vulkanischen Gesteine bis ma Murzuk.

Ein weiteres Bild von dem Charakter des durchzogen Landes giebt Overweg in seinem Briefe vom Wadi Semsi dem letzten Ruhepunkt der Karavane nördlich des Wa Tabouia am Fuss der Hammada. Das durchzogene Laz schreibt er, hat denselben Charakter wie die Umgebung v Mixda. Es ist eine Hochfläche mit tiefeinschneidenden Th lern, den Wadi's. Das allgemeine Niveau der Hochfille ist sehr beständig. Unser nordsüdlicher Weg durchschneid die meist von Ost nach West gehenden Wadi's und stei daher fortwährend aus einem Wadi die Hochfische him um sogleich südlich in ein anderes Wadi hinabzusteigt Auf der Fläche erheben sich zuweilen Hügelzüge, der Kuppen wieder eine Fläche bilden, die den Horizont imm in ganz horizontalen graden Linien begrenzen. Ungefü 400 bis 500 Fuss über dem Boden der Wadi's breitet sie weit und breit eine ebene Stufe aus. Die Schichten d meist kalkigen Gesteins sind ganz horizontal; so steigt m oft die steilen Thalabhänge wie Troppen hinan und find oben die grossen flachen Steinplatten, die von weiten Eben bedeckt werden. Die Bildung der Wadi's zeigt keine b sondere Regelmässigkeit; sie haben das Ausschen von Wa



Inoceramus impressus D'ORB., von welchem Taf. V. Fig. 1 a und b ein getreues Bild giebt. Das Stück ist grösstentheils Steinkern; nur ein Theil der Schale, mit Kieselringen bedeckt, ist erhalten; die Gesteinsmasse ist ein bokerer etwas poröser Kalkstein von lichter Farbe. grösste Länge, von vorn nach hinten, beträgt 110 Millim., die Breite 66, die Dicke der geschlossenen Schale ist der Breite gleich. Der lange, fast der ganzen Länge der Schale gleiche Schlossrand, die quere Form, die breiten concentrischen Runzeln, und vor Allem die, wenn auch nur schwach eingesenkte, doch sehr deutlich noch wahrnehmbare eigenthümliche in schiefer Richtung von den Wirbeln nach hinten sbwärtslaufende Impression, welche den Namen veranlasste, alle diese Merkmale stimmen überein mit den Charakteren wohl erhaltener europäischer Stücke der überaus verbreiteten Art. D'Orbieny's Abbildung (Terr. crét. t. 409) weicht nur ab durch schwächere Runzelung; doch ist das ein theils schwankender, theils von der Erhaltung abhängiger Charakter, wie sich aus einer Vergleichung zahlreicher Individuen der Art ergiebt.

Ę

1

i

5

ī

M

¥. 'Y

7

È

Die Verbreitung des Inoceramus impressus erstreckt sich in Europa, so weit sie bis jetzt bekannt ist, von der Westküste Frankreichs bis nach Lemberg; Ferdinand Roemer find die Muschel in Texas auf, begleitet von dem auch in Europa gewöhnlich in ihrer Gesellschaft auftretenden Inoceramus Crispii (Mant.) Goldfuss (vgl. Texas 1849 S. 401). Ueberall gehört dieselbe bezeichnend den obersten Ablagerungen des Kreidegebirges, der Senonformation d'Orbigny's, an; sie weist demnach auf etwas jüngere Kreidebildungen hin, als die früher aufgeführten Trigonia sinuata und Exogyra conica.

Vom Wadi Tagidscha enthält Overweg's Sammlung noch ein Gesteinstück von porösem röthlich gefärbten Kalkstein, vielleicht von der gleichen Schicht mit Inoceramus impressus, voll von Steinkernen und Abdrücken kleiner Bivalven, darunter Cardita und Arca; jedoch alles zu unbestimmt,

um nähere Beschreibung zu verdienen. Ferner ein Gestein stück von sehr festem gelben, hier und da etwas späthig schimmernden Kalkstein, worin Durchschnitte von auster artigen Muscheln; das Stück ist von Overweg bezeichne als "Gestein, worin die Exogyren sich fanden." Vielleich sah Overweg hier schon die

Exogyra Overwegi L. v. Buch, welche er zwe Tage später am 15. April 1850 im Wadi Semsim aufhob "wo der Boden ganz bedeckt ist mit diesen Muscheln," wir die Etikette zweier in der Sammlung enthaltenen Exemplan lautet, deren eins auf Taf. IV. Fig. 1 a, b, c abgebildet ist Die Eigenthümlichheit der Muschel bestimmend gab ihr L v. Buch bei einer ersten Durchsicht der Overweg'scher Sammlung den hier beibehaltenen Namen.

Die linke gewölbte Klappe, welche allein von der Exo gyra Överwegi der Beobachtung vorliegt, ist ungemein dick Von einem stumpfen gerundeten Kiel fällt die vordere schmelere Seite der Schale steil, die hintere breitere sanft zun Rande abwärts. Stumpfe von der Gegend des Wirbels austrahlende Rippen, die sich nur wenig über die Fläche erheben, dichotomiren undeutlich und unregelmässig auf der breiten Hinterfläche; sie verflachen sich ganz bis zum Verschwinden gegen den unteren Rand hin. Der spiral eingerollte Wirbel entfernt sich weit vom Rande. Der Muske liegt ganz nach vorn gegen den Rand hin unterhalb der his-



Schicht sich befände. Indess sendete sie Hermann Karsten aus den Anden von Venezuela als Begleiter von Gault-Ammoniten, also in der Lagerung die Exogyra Boussingaulti d'Orb. mit E. plicata Golde. verbindend. In oberen Schichten des Kreidegebirges wird die Form durch Exogyra Matheroniana (d'Orb. Terr. crét. t. 485 f. 1, 2, 3) vertreten. In Texas nannte sie Ferdinand Roemer Exogyra Texana (Texas 1849 S. 396). Von allen diesen unterscheidet sich Exogyra Overwegi wesentlich nur durch den stärker eingerölten, weit vom Rande sich entfernenden Wirbel.

Vielleicht von derselben Lokalität, von wo Overweg des beschriebene und Taf. IV. Fig. 1 abgebildete Stück sendete, stammt das kleinere Exemplar Taf. IV. Fig. 2, welches ich als Varietät derselben Art zurechne. Es hat die gleiche Form mit der grösseren Muschel und unterscheidet sich nur durch gänzliches Fehlen von Rippen auf der äusseren Fläche. Overweg erhielt dieses Stück in Tripoli vor Antritt der Reise nach Murzuk mit verschiedenen Gesteinen, welche von Fersan her, wohl also auf demselben Wege aufgelesen, nach Tripoli gebracht waren. Acusserst ähnlich, kaum unterscheidbar ist diese glatte Abänderung der Exogyra Overwegi von der texanischen Exogyra laeviuscula, welche Ferdinand Roemer zwischen Neu-Braunfels und San Antonio sammelte (Texas 1849 S. 398).

0

뻐

I

Dr.

5

Noch eine andere weniger gut erhaltene, aber doch unzweiselhaft derselben Art angehörende Exogyra brachte Frederic Warrington von Ghadames nach Tripoli; es ist die Muschel, deren Overweg in seinem am 15. April 1850 im Wadi Semsim geschriebenen Briefe gedenkt, überrascht die gleiche Form in so grosser Ferne wiederzusehen.

In Gesellschaft der glatten Varietät von Exogyra Overwegi (Taf. IV. Fig. 2), also vielleicht auch aus dem Wadi Semsim stammend, fand sich unter den von Fexsan her in Tripoli erhaltenen Dingen noch ferner das Stück der

Ostrea larva Lam., von welchem Taf. IV. Fig. 3 eine

Abbildung gegeben ist. Der grössere Theil der Schale von Schloss ab ist erhälten, ein Stück des unteren Endes feht Es ist dies eine der kenntlichsten und ausgezeichnetsten Formen von Austern, deren Vorkommen in Nordafrika wicht ist, weil die Art, gleich Inoceramus impressus, ausschlieselt und oberakteristisch den oberen Senon-Schichten des Kreid gebirges angehört.

#### Die Hammada.

In sechs einförmigen Tagereisen durchschnitten die Resenden das öde vegetationsleere Plateau der Hammada, me abgespannt und ermüdet durch die Einförmigkeit als dur die Anstrengung des Marsches. Ganz eben, brunnenlos won keinem Wadi durchschnitten erstreckt aich die Hochebe fast über zwei Breitengrade fort in einer Erhebung von etv 2500 Fuss über der Meeresfiäche. Der Boden ist mit kleinem Steingrus bedeckt. Ein steiler, wild ausgerissener unnackter Absturz bildet den südlichen Rand der Hochfläch von welcher man zu dem brunnenreichen Wadi el Hesterabsteigt, um hiermit in ein neues von dem bisher durchzogenen wesentlich verschiedenes Gebiet einzutreten.

Vom 21. April datirt Overweg eine von ihm getroffer Auswahl der verschiedenen Gesteine, welche den Boden der Hammada glatt bedecken. Die in der Sammlung enthalt nen Stücke bestehen aus weissem und rötblichem, feinkörnt.



und braunc, äusserlich glänzend schwarze Sandsteinschichten, welche voll stecken von paläozoischen Brachiopoden. Nichts weist in Overweg's Beobachtungen und Sammlungen darauf hin, dass die weitere südliche Fortsetzung dieser alten Formation unterbrochen werde durch ein nochmaliges Wiederkehren jüngerer Kreidebildungen, und hier mag daher der passendste Ort sein, um in wenigen Worten die aus den vorhandenen Beobachtungen sich ergebenden Resultate über die Natur der letzteren zusammenzufassen.

Das Kreidegebirge, dessen zusammenhängende Erstreckung aus der Gegend südlich von Tripoli bis zum südlichen Rande der Hammada über 31 Breitengrade fort anzunehmen ist, gehört nach seinen organischen Einschlüssen ausschliesslich der oberen Abtheilung des Kreidegebirges von der Cenoman-Formation aufwärts bis zur Senon-Formation un Die älteren Cenoman-Schichten, bezeichnet durch Exogyn conica und Trigonia sinuata in Begleitung von Rudisten ind nur gegen Nord in den Bergen, welche die Küstenniederung von Tripoli begrenzen, beobachtet, die jüngeren Senon-Schichten mit Ostrea larva, Exogyra Overwegi und Inoceramus impressus mehr südlich von Mizda zum nördlichen Rande der Hammada hin. So wenig als die älteren Formationen des Kreidegebirges, Neocom und Gault, sind die dem Kreidegebirge folgenden eocänen nummulitenführenden Ablagerungen in dieser Gegend gesehen worden. Das Vorkommen der Exogyra Overwegi zwischen Tripoli und Ghadames lässt vermuthen, dass die gleichen Kreidebildungen in westlicher Richtung sich gleichmässig fortverbreiten und so wahrscheinlich nur eine östliche Fortsetzung von dem Kreidegebirge des östlichen Algeriens ausmachen, dessen Zusammensetzung nach Renou's Darstellungen die grösste Aehnlichkeit mit dem der tripolitanischen Gebirge besitzt.

Vom Südabfall der Hammada bis Murzuk.

Die Sandsteinschichten voller paläozoischer Brachiopoden,

welche beim Herabsteigen von dem Plateau der Hammadi Overweg's Aufmerksamkeit fesselten, bestehen aus kleiner farblosen Quarzkörnern, welche, ohne Cement dicht auf einander liegend, ein Gestein von nur geringer Festigkeit bilden. Die nach allen Richtungen das Gestein durchziehenden Abdrücke und Steinkerne der eingeschlossenen Zweischaler sind auf ihrer Fläche von bräunlichgelber Eisenfärbung überzogen, wodurch das Ansehen der Stücke manchen rheinischen Grauwacken der Gegend von Coblens und Bmi nicht unähnlich wird, welche Achnlichkeit noch erhöht wird durch die Analogie der organischen Formen. Drei Brachiopoden-Arten lassen sich in dem afrikanischen Sandstein unterscheiden ohne Spur anderer sie begleitender Formen. Zwei derselben, Spirifer Bouchardi und Terebratula Daleidensis, sind verbreitete und bezeichnende devonische Arten; die dritte, Terebratula longinqua n. sp., liess sich nicht auf bekanntere europäische Formen zurückführen. Die dre Arten sind auf Taf. VI. Fig. 1, 2 u. 3 dargestellt, Fig. 4 giebt ein Bild von dem Ansehen des Gesteins.

Spirifer Bouchardi Vehn. (Terebratulites comprimatus Schl., Spirifer comprimatus F. Roem.). Taf. VI. Fig. 3 a, b. Abdrücke sowohl der Bauch- als der Rückenklappe lassen alle der europäisch wie amerikanisch verbreiteten Art zukommenden Merkmale unterscheiden: den sehr scharf begrenzten Sinus mit einer feinen Mittelrippe. die



verquetscht zeigt es eine flachere Form, als sie der Art zukömmt; andere im Gestein liegende Stücke (z. B. Fig. 4 bei b) zeigen die Bauchschale in ihrer normalen Gestalt höher ansteigend. Man zählt vier dachförmige Falten auf der Höhe der Wulst, drei im Grunde des Sinus, sieben auf jeder Seite, ganz wie an Stücken von Daleiden.

Terebratula longinqua n. sp. Taf. VI. Fig. 2a, b. Der breite Sinus bildet eine kaum merkliche Einsenkung, die Wulst eine entsprechende nur ganz schwache Erhebung in der entgegengesetzten Klappe. Beide Klappen sind gleich gewölbt, ihre grösste Höhe in der Mitte. Gerundete Rippen vermehren sich durch Spaltung gegen den Rand hin; man zählt etwa fünf in Sinus und Wulst, fünf bis acht auf der Seite. Alle in Gesellschaft der vorigen devonischen Brachiopeden vorkommenden dichotomen Terebrateln entfernen sich zu sehr in der Form von der vorliegenden, um nähere Vergleichung zu erlauben.

L

車

T

Erst seit dem Erscheinen der devonischen Formation nördlich des Wadi el Hessi nimmt die Landschaft gegen Mursuk hin den Charakter eines Sandsteingebirges oder in Folge der Zerstörung des lockeren Gesteins den einer Sandwiste an. Zwar wurden bis nach Murzuk keine Petrefakten weiter von Overweg gesehen; aber jenseits Mursuk nach Ghat hin wurden wieder paläozoische Formen beobachtet, und ohne Zweifel ist es die Formation des Wadi el Hessi, welche sich ununterbrochen bis über Murzuk hinaus erstreckt.

Zwei grössere Thaleinschnitte, das Wadi Schiati und das Wadi Rarbi, gliedern die Entfernung vom Fuss der Hammada bis Murzuk.

Die Strecke vom Wadi el Hessi bis Wadi Schiati, drei Tagereisen, schildert Barth als eine wunderbar öde Landschaft, gebildet durch ein Gemisch von halbzernagten nackten Plateauerhebungen und bald zu hohen Hügeln angehäuftem, bald in Streifen dahin gefegtem oder in Einsenkungen hingetriebenem Sande. Overweg beschreibt hier eine Re-

gion pechsohwarzer Felsen, welche mit schroffen oft überhängenden Kuppen aus dem mit glänzend schwarzen Steinen bedeckten Boden hervorragen. Es sind zum Theil schnesweisse nur mit einer dünnen schwarzen Kruste überzogene Sandsteine, woraus jene Felsen bestehen und welche zerfullend den gelben Sand geben, der an dem Fuss der Hügel und oft bis auf deren Gipfel zusammengeweht wird. Am 24. April, dem zweiten Reisetage durch diese Wüste, sammelte Overweg eine Reihe von Gesteinstücken, welche anschaulich die Natur jener Erscheinung erläutern. Lockere weisse Sandsteine von geringem Zusammenhalt der Körner zeigen eine dünne Kruste von pechschwarzem schlackigen Brauneisenstein oder Stilpnosiderit; andere erhalten bräunliche Eisenfärbungen in den verschiedensten Abstufungen und erhärten zugleich zu festem klingenden Gestein; auch diese letzteren erhalten die Kruste von Stilpnosiderit bis zu mehreren Linien Dicke. Die festen, gehärteten, eisenfarbigen Gesteine sind wohl den Eisensandstein-Schalen zu vergleichen, welche als ein Produkt der Verwitterung auch in unserem Klima den von ähnlichen Sandsteinen gebildeten Boden bedecken; aber die schwarze glänzende Kruste, welche der Oberfläche mancher Stücke fast ein meteorsteinartiges Ansehen ertheilt, ist ein Produkt des atmosphärischen Wassers unter einer beisseren Sonne, wie sich auch die Kalksteinstücke, welche den Boden der Hammada bedecken, in einer

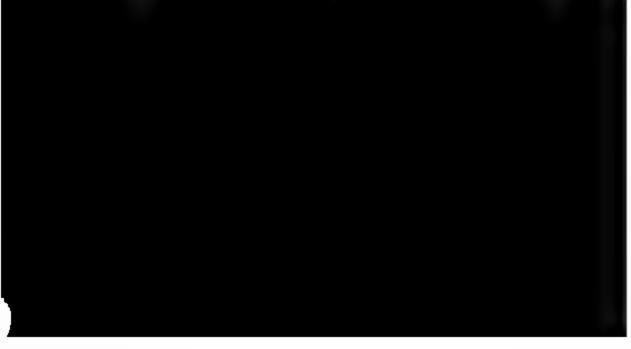

langhin gegen Ost durchzogenen Wadi Rarbi. Die Geastücke, welche Overweg hier am 4. Mai schlug, glein nicht den Sandsteinen der Felsen zwischen Wadi el
sei und Wadi Schiati. Während die letzteren zwischen
a Quarzkörnern ein besonderes Bindemittel nicht unterbeiden lassen, ist hier ein hartes thoniges oder thonsteintiges Bindemittel ausgebildet, in welchem die Quarzkörner
ch zerstreuen bis zu völligem Verschwinden. Es kommen
ithlich violette Färbungen vor, streifig mit lichten wechselnd.
alksteine, welche Overweg hier glaubt gesehen zu haben,
tigen der Sammlung nicht bei.

Eine sandige Hochstäche mit flacheren oder tieseren mulmförmigen Einsenkungen, welche zu weiteren Beobachtunm keine Gelegenheit bot, führt nach Murzuk, welches selbst
einer solchen Mulde, rings von Sandhügeln umgeben, gem ist.

### Zwischen Murzuk und Ghat.

Nach langem Ausenthalt in Murzuk wurde am 12. Juni Reise über Gkat nach dem Sudan angetreten. Vom 7. zum 10. Juli sind die von Overweg zwischen Murzuk in Gkat gesammelten Stücke datirt, welche zu uns gelang
Sie sind:

- 1. Ein Stück verkieseltes Holz vom 7. Juli.
- 2. Ein Stück rother Schieferthon mit Pflanzenresten, sch der beiliegenden Etikette aus einer 1 Fuss mächtigen micht unter vorherrschendem Sandstein und über kreidetigem Kalkstein. Vom 8. Juli. Man erkennt darin eine bitgedrückte entrindete Sigillaria an den Durchgangsstellen Gefässbündel.
- 3. Eine Partie von Stielstücken verschiedener Crinoim, augenscheinlich aus einer Kalksteinformation herstammd. Vom 9. Juli.
- 4. Kalksteinstücke, worin Orthoceras, eine Gasteropode undeutliche Zweischaler. Vom 10. Juli.
  - 5. Eine kleine Kugel von Sandstein, in welchem die

Quarzkörner durch ein braunes eisenhaltiges Cement bunden sind, anscheinend eine concretionäre Bildung. 10. Juli.

Diese Gesteine und Versteinerungen weisen auf aus mannigfaltigen Gesteinen zusammengesetzte Gebirg mation hin, über deren äussere Erscheinung die noch publicirten, später eingegangenen brieflichen Mittheilt von Overweg und Banth Näheres enthalten dürften. Versteinerungen sind insofern wichtig, als sie, wenn nicht zu bestimmteren Vergleichungen brauchbar, doch Beweis liefern, dass auch noch jenseits Murzuk paläoze Ablagerungen eine grosse Verbreitung besitzen. Sie kit sehr wohl zum Theil derselben devonischen Formation hören, welche nördlich von *Mursuk* zuerst am südl Rande der Hammada sichtbar wurde; indess macht das kommen des Schieferthones mit Resten von Sigillaria v scheinlich, dass auch jüngere der Steinkohlenformation zurechnende Bildungen vorhanden sind. Die Versteine gen des Kalksteins, Crinoideenstiele und Orthoceras, köi ebensogut aus einem devonischen Kalkstein wie aus Ko kalkstein herrühren.

Auf Taf. VI. Fig. 5 bis 11 eind die verschiedene Kalkstein zwischen *Murxuk* und *Ghat* am 9. und 10. gefundenen Formen darstellt. Die Crinoideenstiele gel wahrscheinlich zu verschiedenen Gattungen. Viererlei



fein radial gerippt. Von den beiden Orthoceratiten, ne in dem Gesteinstück Taf. VI. Fig. 11 durchschnitten zeigt der eine die dünne Röhre des Sypho in centraler. Die Gasteropode, Taf. III. Fig. 8, kann, wie an dem k besser zu sehen ist, der Nerita plicistria Phill. (De mck Terr. carb. t. 42 f. 3) verglichen werden.

## klärung der Abbildungen auf Taf. IV. bis VI.

- IV. Fig. 1 a, b, c. Exogyra Overwegi v. Bucs. Aus dem Wadi Semsim nahe dem Nordrande der Hammada am 15. April 1850. a die linke Klappe von oben, b dieselbe von der vorderen, c von der hinteren Seite gesehen.
- IV. Fig. 2. Exogyra Overwegi var. laevigata. Die linke Klappe von oben gesehen. Aus Fessan nach Tripoli gebracht.
- IV. Fig. 3. Ostrea larva Lam. Mit der vorigen aus Fessan nach Tripoli gekommen.
- IV. Fig. 4, 5. Trigonia sinuata Park. Aus Hornsteinknollen im Kalkstein bei dem türkischen Castell Gasr Jefran in dem Jefrangebirge südwestlich von Tripoli. Am 9. Februar 1850. Fig. 5 vollständiger Steinkern der rechten Klappe; Fig. 4 derselbe belegt mit dem Abdruck eines Theils der Schale.
- V. Fig. 1 a, b. Inoceramus impressus D'ORB. Aus dem Wadi Tagidscha zwischen Mizda und dem Nordrande der Hammada am 13. April 1850.
- VI. Fig. 1 bis 4. Versteinerungen aus dem devonischen Sandstein vom südlichen Plateauabfall der Hammada gegen das Wadi el Hessi herab am 22. April 1850.
  - Fig. 1 a, b, c. Terebratula Daleidensis Ferd. Roem. a Ansicht der Rücken-, b der Bauchklappe, c von der Seite.
  - Fig. 2 a, b. Terebratula longinqua n. sp. a Rücken-, b Bauchklappe.
  - Fig. 3 a, b. Spirifer Bouchardi Vern. a Rücken-, b Bauchklappe.
  - Fig. 4. Gesteinstück, worin bei a eine Rücken-, bei b eine Bauchklappe von Terebratula Daleidensis, bei cc zwei Rückenklappen und bei d eine Bauchklappe von Terebratula longinqua.
- VI. Pig. 5 bis 11. Paläozoische Versteinerungen aus Kalkstein zwischen Mursuk und Ghat am 9. und 10. Juli 1850.

 Ueber die Substanzen, die sich in den Fumarola der Phiegraeischen Felder bilden.

Von ARCHANGELO SCACCHI.

(Im Auszuge mitgetheilt von Herrn J. Born in Berlin.)

Hieran Tafel VII. Fig. 1-6.

Im Rendiconto della Reute Academia della Scienza de Napoli und in einem Abdrucke daraus unter dem Titel Memorie geologiche sulla Campania, Napoli 1849 hat Scaces eine Uebersicht der in den Fumarolen sich bildenden Substanzen geliefert, aus der im Folgenden das Wesentlich wiedergegeben ist.

Scacchi betrachtet seine Arbeit nur als einen Beitre der zu weiteren Untersuchungen auffordern soll.

Alotrichin Scacces.

2 Fe S + 2 At S + 54 H.



## Alaun.

## Alunogène Beudant.

 $(\tilde{A}^{\dagger} \tilde{S}^{\bullet} + 18 \tilde{H}.)$ 

In der Solfatara und in der grotta dello zolfo am Hafen von Miseno kommen stets Alaun und Alunogen gemischt
vor, bald als körnige, fascrige, blättrige Masse oder als wenig zusammenhängende Schüppchen. Der Alaun ist Kalialaun. In der grotta dello zolfo überwiegt in der Mischung
den Alaun; in der Solfatara, besonders in der schuppigen
Varietät der Alunogen. Die wässrige Lösung giebt zuerst
Alaunkrystalle und später einen weissen, fasrigen Rückstand
von Alunogen.

#### Voltait Scacchi.

Antologia di Scienze naturali. Napoli. 1841. p. 67.

Schwarze, undurchsichtige, glänzende Krystalle, dem regulären System angehörig.\*) Bruch uneben, von Fettglanz. Pulver graugrün. Leicht mit gelber Farbe in Wasser löslich; die Lösung enthält Schwefelsäure, Eisenoxydul und Eisenoxyd. Vor dem Löthrohr geben die Krystalle Wasser und Schwefelsäure aus und hinterlassen einen erdigen, rothen Rückstand.

Breislak \*\*) hat schon 1792 eine elegante Beschreibung des Voltaits veröffentlicht, allein der Voltait blieb unbeachtet, bis Scacchi 1841 ihn unter diesem Namen beschrieb. Später hat Dufrénoy \*\*\*) aus Missverständniss angegeben, dass Kobell unter dem Namen Voltait eine in Oktaëdern krytallisirte Substanz beschrieben habe, die Dufrénoy unter den Rückständen von der Destillation des Schwefels aus der Solfatara gefunden hat.

<sup>\*)</sup> Combinationen des Oktaëders mit dem Rhombendodekaëder und Combinationen von Würfel, Oktaëder und Rhombenoktaëder hat Scaccer beobachtet.

<sup>\*\*)</sup> Essai minéralogique sur la Solfatare de Pouzzole. Naples. 1792. p. 155. 156.

Traité de minéralogie. Paris 1847. t. 3. p. 787.

Der Voltait kommt nur in kleinen, meist undeutlichen Krystallen vor, deren Grüppchen mit Alotrichin gemengt sind. Obgleich die Krystalle nicht selten sind, so ist es doch schwer, sie von den fremden Beimengungen zu trennen und auch die grössten (von 2½ Millimeter Durchmesser) zeigen im Innern Alotrichin und einen erdigen graugrünen Kern. Da die Form der des Alauns gleich ist, vermuthel Scacchi, dass die Krystalle aus Fe S + Fe S + 24 H bestehen, also einen Alaun darstellen, in dem Kali durch Fe und die At durch Fe ersetzt ist.

Man muss den Voltait an Ort und Stelle beobachten, weil die Krystalle, einige Tage der Luft ausgesetzt, ihren Glanz verlieren, graugrün oder roth werden und eich echliesslich ganz zersetzen.

Scacchi glaubt nicht, dass der Voltait von zersetzten Eisenkiesen herrühre, sondern vielmehr eine Neubildung aus Schwefelsäure und den Eisenoxyden sei, die von der Zersetzung des Gesteins der Solfatara herstammen; denn sie entstehen so, dass sich auf dem Alotrichin ein schwarzer Punkt bildet, der sich allmälig vergrössert und sich oft mit andern nahe gelegenen schwarzen Punkten vereinigt. So bilden sich unter den Augen des Beobachters Rosetten von Voltait, die sich zuweilen wie Flechten über das Gestein verbreiten und nicht selten von Alotrichin eingehüllt werden.

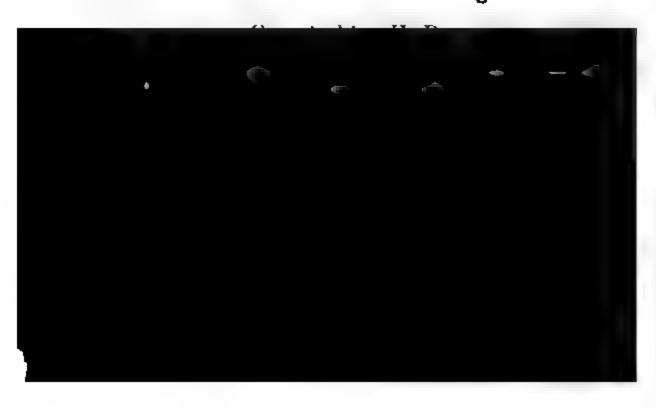

bei langer Berührung mit der Luft unverändert, aber in Berührung mit Papier oder einer andern Wasser absorbirenden Substanz, werden sie roth und das Papier wird von der Schwefelsäure zerfressen. Scaccht schreibt den Gehalt an Eisenoxydul und Thonerde beigemengtem Alotrichin zu, und berechnet aus dem Reste nach seinen Analysen die von H. Rose für den Coquimbit gegebene Formel Fe S³ + 9 H.

Da der chilenische Coquimbit nicht nur in Körnern, sondern auch in sechsseitigen Prismen vorkommt, hoffte Scacchisus der wässrigen Lösung Krystalle zu erhalten, aber er erhielt nur eine gelbe warzige Masse gemengt mit vielen weissen Fasern, die ohne Zweifel Alotrichin waren.

Bisweilen kommt in sechsseitigen Prismen krystallisirt bläulicher Coquimbit in der Solfatara vor, und eine zimmtbraune, rindenförmige krystallinische Varietät. Die blaue Färbung rührt nach Scacchi's Versuchen nicht von Mangan her.

# Gyps.

Besonders an der östlichen Seite der Solfatara und an den Colli leucogei findet sich Gyps in grosser Menge. Gewöhnlich überzieht er die Oberfläche der Gesteine, und zwar oft in kugligen Massen, bisweilen füllt er die Gesteinsspalten aus und bildet dann kleine Nester mitten in den erdigen Substanzen. Man kann nach Scaccht seine Bildung in diesen Fällen nicht noch jetzt thätigen Fumarolen zuschreiben, sondern er verdankt alten Fumarolen sein Dasein und seine jetzige Lagerung beruht auf Absatz aus wässriger Lösung.

Obwohl die den noch thätigen Fumarolen ausgesetzten Gesteine Kalk enthalten, so findet man doch kaum eine Spur Gyps unter den übrigen auswitternden schwefelsauren Salzen. Der im Wasser schwer lösliche Gyps bleibt nämlich im Innern der zersetzten Gesteine mit den übrigen unlöslichen Zersetzungsprodukten gemengt und bildet dann eine weisse Erde, sogenannten Bianchetto. Nie findet sich Gyps daher auf dem Trachyt oder dem Tuff der Phlegräischen

Felder, die der Einwirkung der Fumarolen ausgesetzt sin Einige Stücke von Ziegeln oder Backsteinen von dem alter an der östlichen Seite belegenen Hause der Solfatara, di der Einwirkung der Fumarolen ausgesetzt waren, zeigte sich sehr zerklüftet und in den Klüften fanden sich viel zierliche Aederchen und Ueberzüge von Gyps.

#### Bitterealz. Glauberealz.

Man sollte die Gegenwart beider Salze in der Solfatat und an andern Orten der Phlegräischen Felder, wo Fumaro len vorhanden sind, vermuthen. Scaccus hat sie nie gefun den, Breislak versichert beide in der Solfatara gefunden zi haben und zwar nur in den Grotten an der Nordseite de Solfatara als weisse Fasern, deren wäserige Lösung seh gute Krystalle gab.

#### Misenit. Neue Species.

Schmutzig weisse, wenig zusammenhängende, seiden glänzende Fasern. Leicht schmelzbar und leicht in Wasse löslich; Lösung bitter, sauer vergirend.

An der Nordseite des Hafens von Miseno liegt ein Grotte im Tuff, die sogenannte Grotta di zolfo, die nur vot Meer aus zugänglich ist. Da man in ihr keine deutlich Dampfentwickelung wie bei den Fumarolen sieht, auch an der

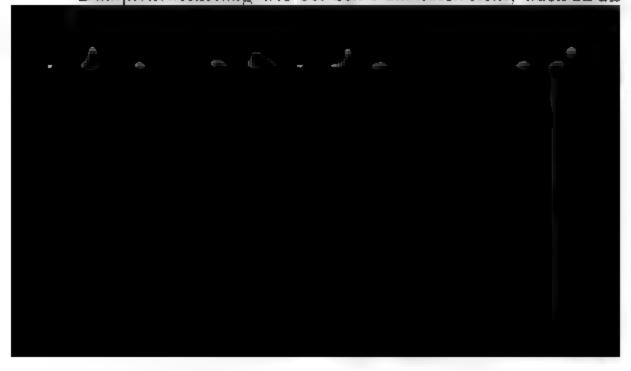

kaum eine Spur pulverigen Schwefels bleibt beim Auflösen der die Wände bedeckenden Salze übrig.

Nur als Scacchi 1840 die Grotte besuchte, fand er Misenit, später konnte er nur Alaun finden. Der Misenit bildete 3 bis 5 Millimeter dicke, sehr feinfaserige Rinden. In ihnen war kein Chlor, wohl aber eine Spur Eisenoxyd und Thonerde aufzufinden. Scacchi's Analyse entspricht genau genug der Formel Ka S² + H, obwohl er selbst eine Beimengung von etwas neutralem schwefelsaurem Kali annimmt.

## Mascagnin. Karsten.

Etwa in der Tiefe von 4 Meter findet sich neben der grossen Fumarole mit Salmiak und Rauschgelb zusammen auch Mascagnin. Der Salmiak überzieht krustenförmig den körnig-krystallinischen Mascagnin, der mit etwas Alotrichin gemengt ist. Scaccht leitet seine Bildung aus Zersetzung des Salmiaks ab.

#### Ammoniakalaun.

Er kommt in der Solfatara unter denselben Verhältnissen wie Mascagnin vor und zwar in zwei Varietäten: als compacte graue Masse von splittrigem Bruche, die auf der Oberfläche oder in inneren Hohlräumen verworren krystallinisch ist, oder als kleine weisse, opake Massen, die sich leicht mit dem Nagel ritzen lassen.

Die wässrige Lösung gab Oktaëder mit kleinen Würfel-flächen.

### Schwefel.

Die Flächen i und m<sup>5</sup> (Fig. 1) findet Scacciii nirgend angeführt. Die Flächen n und B sind weniger häufig und gehören auch neuen Formen an. Die Flächen m<sup>2</sup> und e<sup>3</sup>, gleichfalls neu für den Schwefel, hat Scacchi nur einmal beobachtet.

Alle diese Formen kommen in geringer Tiefe in den kleinen Schwefeladern unter der Oberfläche der Solfatara vor. Von bekannten Flächen findet sich die Abstumpfung stumpfen Seitenecke der Grundform bei e nicht an den K stallen der Solfatara. Aber nach Scaccsi ist ihre Exist zweifelhaft, da ihre Neigung zu den anstossenden Fläc nie gemessen ist. Es scheint, dass Hativ") und die spiren sie nach Romé de L'isle's ") Figur citirt haben. Ist vielleicht identisch mit der Fläche B, die sich bisweilen Abstumpfung der scharfen Seitenecken des herrschen Rhombenoktaëders m findet? In der folgenden Uebers sind die hauptsächlichsten goniometrischen Messungen Schwefelkrystallen von Scaccht zusammengestellt.

### Uebersicht der Flächen der Schwefelkrysta

|   |                         |            | Nach           | Nach    |
|---|-------------------------|------------|----------------|---------|
|   | Gefunden.               | Berechnet. | Найч. Міт      | SCHERLI |
| A | : B 90° 0′ 0″           | 90° 0' 0"  | 90* 0* 0* 9    | 0.04    |
| A | : 0 90                  | 90         | 90 9           | 9       |
| A | : e³ 147 27             | 117 34 10  | •              |         |
| A | : 0 117 42              | 117 40 50  |                |         |
| A | :i 113 3                | 113 6      |                |         |
| A | : m <sup>5</sup> 148 48 | 148 51     |                |         |
| A | : m* 134 49             | 134 47 20  | 13:            | i 56    |
| A | : m <sup>3</sup> 123 29 | 123 30 10  |                |         |
| A | : m 109 19              | 108 tS 40  | 108            | 8 21 3  |
| A | : n 115 50              | 115 53 30  |                |         |
| 0 | : 0'                    | 101 46 20  | 102 40 48 ***) |         |
| i | : i'                    | 133 48     | 133 46         |         |
|   | : e' 124 36             | 124 38 20  | 123 49 54      |         |
| m | : m' 106 ½5             | 106 25     | 107 18 40 100  | 6 38    |
| m | . m" +> 143 22 40       | 133 99 35  | 113 7 35 11    | 3 17    |
|   |                         |            |                |         |



Du Axenverhältniss von a : b : c ist == 1 : 0,5246 : 0,4265 und Beseichnung der Flächen:

```
A = (a : \infty b : \infty c) m = (a : b : c)

B = (\infty a : b \infty : c) m<sup>2</sup> = (a : 2b : 2c)

e = (a : b : \infty c) m<sup>3</sup> = (a : 3b : 3c)

e<sup>3</sup> = (a : 3b : \infty c) m<sup>5</sup> = (a : 5b : 5c)

i = (a : \infty b : c) n = (a : b : 3c)

o = (\infty a : b : c)
```

An den Schwefelkrystallen aus Sicilien liessen sich nur kannte Flächen auffinden. Die Krystalle aus der Solfatara in Cattolica, die vom Prof. Giuliano Giordana gesammelt ich, boten dagegen die merkwürdige Erscheinung, dass sie ke Zwillinge sind und dass die Umdrehungsaxe rechtwinklig fo ist. In Fig. 2 sieht man, dass die Flächen m und marspringende Winkel mit den Flächen m' und mar' des anten Krystalles bilden. Die Neigung von m: m' ist 157° und die von mar ist 163° 24'; eine Neigung, die mit igrundelegung der angenommenen Zwillingsebene, der Bethnung sehr nahe kommt, die für die erstern Flächen 157° 150" und für mar ist 163° 21' ergiebt.

Schweselabsetzende Fumarolen sind selten auf Ischia; der Gegend der Acqua dei pisciarelli, bei den Bädern von me Germano und im Krater der Solsatara sind sie häusiger in den übrigen Partieen der Phlegräischen Felder. Der thwesel setzt sich sortwährend in den Windungen (spiragli) r Fumarolen oder wenig unter der Bodenobersläche ab und füllt dann die Gesteinsspalten als kleine Adern von höchmas 9 Centimeter Dicke, die an den Wänden saserigen thwesel, in der Mitte Krystalle zeigen. Nach Breislak. det sich der Schwesel nur eben unter der Bodenobersläche, her glaubt er, dass er sich aus dem durch den Sauerstosst r Lust zersetzten Schweselwasserstoss bilde und nur da th sinde, wo diese Zutritt hat. Nach Scacchi steigt aus kr grosser Tiese Schweseldamps aus; Schwesel kann sich her auch da absetzen, wohin Lust nicht eindringt.

Wasserdampf und Schwefeldampf kommen nicht aus

<sup>\*;</sup> L c. p. 128 bis 130.

demselben Heerde. Im Krater der Solfatara und an seiner Ründern finden sich neben schwefelabsetzenden Fumarolan andere, die keine Spur Schwefel absetzen und nach töjährigen Beobachtungen bleibt dies Verhältniss konstant. Die Wasserdämpfe leitet Scaccus von den durch das erhitzte Gestein in Dampf verwandelten eingedrungenen Tagewassern ab, die dann mit den Schwefeldämpfen ans derselben Spalte ausströmen können.

Dass in der oben erwähnten Grotta delle zelfe kein Wasserdampf sich entwickelt, rührt wahrscheinlich daher, de das dertige Gestein im Innern für Wasser impermeabel und dass daher das Wasser nicht dahin gelangen kann, es sich in Dampf verwandeln würde.

#### Schwefelkies.

Er gehört zu den seltnern Substanzen der Phlegräisch Felder und nur bisweilen findet man ihn in schlecht aus bildeten Krystallen in den zersetzten, nie aber in den frisch Gesteinen der Solfatara. Die Zersetzungsprodukte des Kiesgehen ein in die Zusammensetzung des Alotrichins, des Vetalts und Coquimbites und reines achweselsaures Eisenoxysfindet sich nicht in der Solfatars.

Realgar (Risigallo).

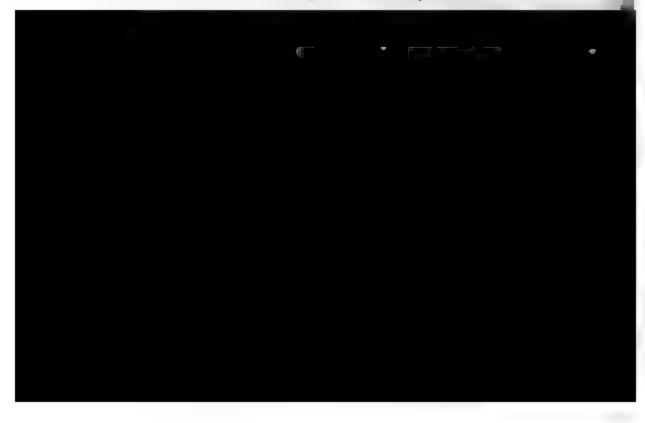

Die Farbe, besonders der grösseren Krystalle, ist ein schönes Dunkelroth und das Pulver, das gewöhnlich die charakteristische orangengelbe Farbe zeigt, hat bisweilen die Farbe der Mennige und nach Breislak\*) ist es bisweilen als Zinnober verkauft. Das Pulver einer andern weniger häufigen metallisch glänzenden schwärzlich grauen Varietät des Realgars ist konstant mennigfarben.

Das Realgar scheint sich ohne Zweifel als Realgardampf aus dem Erdinnern zu entwickeln, ähnlich wie der Schwefel. Trotz aller Nachforschungen hat Scacca als Begleiter des Realgars nie arsenige Säure oder eine andere Arsenverbindung gefunden. Auch Schwefel, der so häufig in der Solfatara ist, kommt nie in derselben Ader mit dem Realgar vor.

Da die Krystalle so klein sind (selten übersteigt ihr Durchmesser 2 Millimeter) und der Flächen so viele, so ist die goniometrische Messung höchst schwierig. Phillips, Lévy und Marignac \*\*) haben 17 Flächen der Realgarkrystalle beschrieben, alle beschreiben dieselben Flächen, mit Ausnahme der Fläche B (Fig. 3 a), die Phillips nicht beobschtet hat. An den Krystallen aus der Solfatara finden sich drei bisher nicht beobachtete Flächen r<sup>4</sup>, o<sup>2</sup>, o<sup>4</sup>, deren Neigungen zu den Flächen des Grundprisma's bestimmbar waren (Fig. 3 a). Nur an zwei Krystallen konnte Scacchi die Fläche p<sup>4</sup> wahrnehmen, deren Kleinheit die Messung unmöglich machte. Nach dem Gesetz des Kantenparallelismus muss ihre Bezeichnung (a: 4 b: 4 c) sein.

Bisweilen sind die Krystalle nach der Richtung der Axe, die die Flächen A verbindet, verlängert; häufiger noch im Sinne der Axe, die durch die Flächen B hindurchgeht. Im letzten Falle sind die Flächen o<sup>2</sup>, o etc. oft auf einer Seite tehr gross, während sie auf der andern sehr klein sind; die Krystalle gewinnen dann ein Ansehen, als ob sie zum ein und eingliedrigen (triklinischen) Systeme gehörten. Nicht

<sup>\*)</sup> l. c. p. 158.

<sup>\*\*)</sup> Note sur les formes cristallines du realgar par M. DESCLOIZBAUX. Annal. de Chimie et Physique. 1844, tom 10. p. 422 bis 426, pl 5,

seiten sind die Flächen e, i und s\* in dem Masses votend, dass der Krystall von einer fünfseitigen Endflächgrenzt erscheint. Immer sind in den Krystallgrupper Axen der einzelnen Krystalle parallel; einzelne Gruppes 22 Millimeter boch und nur 4 Millimeter breit.

Uebersicht der hauptsächlichsten goniome schen Messungen der Realgarkrystalle.

|                |               | Nach          | Nach            |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Gefunde        | n. Berechnet, | Paillies.     | Mariesa         |
| A : C 90* 0    | 90 0 00       | 90° 0'        | 90* 0* 0*       |
| A : B 113 58   |               |               | *113 55         |
| A: e* 40 30    | 40 22 30      |               |                 |
| A : • 69 50    | 69 53         | 801           |                 |
| B: e 135 57    | 135 58        |               | •135 58         |
| B : e2 106 24  | 106 27 30     |               | 106 29          |
| A:i3 156 4     | 156 1 30      | <b>156 30</b> | 156 1 <b>30</b> |
| A : i 138 20   |               |               | 138-20 Ъ.       |
| ▲ : i} 126 50  |               | 126 50        | 126 59 b.       |
| B: 03 161 50   |               |               |                 |
| B: o 146 37    |               |               | 146 38 30       |
| B : 04 135 15  | 135 21 40     | 135 1 Ъ.      | 135 20 ъ.       |
| B: oi 127 15   | 127 13        | 127 7 b.      | *197 13         |
| B: 01 , 116 50 | 116 51 20     |               |                 |
| B : 01         |               | 110 42 в.     | 110 47 30       |
| A : o4 119 39  |               |               |                 |
| A : 0          | 109 47 30     |               | 109 43          |
| A : 0} 106 41  | 106 46        |               |                 |
| A: ol 104 10   | 104 11 40     | 104 6         | 104 8           |
| A : of, 100 30 |               |               |                 |
| ALOL           | 98 (6.30)     |               |                 |

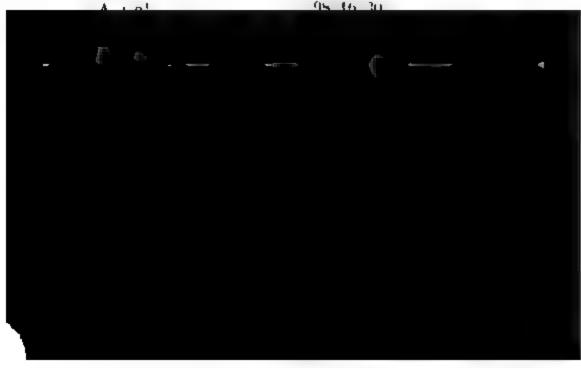

Das Axenverhältniss von a : b : c ist = 1 : 0,74023 : 1,02788 und Beseichnung der Flächen:

```
\mathbf{A} = (\mathbf{a} : \boldsymbol{\infty} \ \mathbf{b} : \boldsymbol{\infty} \ \mathbf{c})
                                                     o_{\frac{1}{2}} = (\infty \ \mathbf{a} : \mathbf{b} : \frac{1}{2} \mathbf{c})
 \mathbf{B} = (\boldsymbol{\infty} \ \mathbf{a} : \mathbf{b} : \boldsymbol{\infty} \ \mathbf{c})
                                                     of = (\infty * : b : f c)
                                                     o! = (\infty a : h : \frac{1}{4} c)
 C = (\infty a : \infty b : \infty c)
 e = (a : b : \infty c)
                                                     m^2 = (a : b : 2 c <)
                                                     n^{a} = (a : 2b : 2c <)
e^{a} = (a : 2b : \infty c)
                                                     \mathbf{n} = (\mathbf{a} : 2 \mathbf{b} : \mathbf{c} <)
i^2 = (a : \infty b : 2c)
i = (a : \infty b : c)
                                                     n_{\frac{3}{2}} = (a : 2b : \frac{2}{3}c <)
\mathbf{i}_{1}^{2} = (\mathbf{a} : \infty \mathbf{b} : \frac{1}{2}\mathbf{c})
                                                     p^4 = (a:4b:4c<)
                                                     r^4 = (a : 4b : 4c ()
o^2 = (\infty a : b : 2c)
o = (\infty a : b : c)
                                                     s^2 = (a : 2b : 2c ())
of = (\infty a : b : \frac{1}{2}c)
```

Bei der Berechnung der Winkel sind der Rechnung zu unde gelegt dieselben Messungen, die Marignac dazu zwendet hat; sie sind mit einem Sternchen bezeichnet. ACCHI hat diese seinen eignen Messungen vorgezogen, obal der Unterschied nicht über 3 Minuten beträgt, weil er mehe hat zu glauben, dass die von Marignac gemessenen ystalle genauere Messungen gestatteten. In der dritten i vierten Spalte bedeutet b hinter den Zahlen, dass Philsund Marignac diese Neigungen nicht direct gemessen en; diese Zahlen lassen sich aber ohne Mühe aus ihren seungen ableiten. Die Fläche of kommt nach Scacchian den Realgarkrystallen der Solfatara vor. Fig. 3 a eine Projektion auf die Fläche B, Fig. 3 bauf die Fläche C.

# Dimorphin. Neue Species.

Pomeranzengelb, sehr glänzend, durchscheinend bis rchsichtig, sehr spröde, ohne entschiedenen Blätterdurchig. Das saffrangelbe Pulver riecht erhitzt angenehm, amandando grato odore), schmilzt und wird roth. Untercht man dann die Einwirkung der Wärme, so behält es hrere Tage diese Farbe und die Durchsichtigkeit. Weiter itzt wird es braun, giebt viele gelbe Dämpfe, entzündet h und verbrennt ohne Rückstand. Mit Soda giebt es im Iben vor dem Löthrohr Knoblauchgeruch und ein dunkelmes, metallisch glänzendes Sublimat.

In Aetzlauge, auch in kalter, ist es zum Theil löslich

unter Hinterlassung eines braunen Pulvers. In Salpete löset es sich bei mässiger Wärme vollständig. Die Kr gehören zum System des rectangulären Prisma's un Axenverhältniss ist a : b : c = 1 : 1,287 : 1,153 od 1: 1,658: 1,503. Das spec. Gewicht beträgt 3,58.\*) fänglich hielt Scaccht diese Krystalle, die mit dene Realgars in der Solfatara zusammen vorkommen, für R gelb; aber der starke Diamantglanz, die Sprödigkei Fehlen der charakteristischen Blätterdurchgänge des n chen Rauschgelbs liessen vermuthen, dass sie aus Sc mit etwas Realgar beständen. Die Substanz kommt immer krystallisirt vor, aber die Krystalle sind höchste 4 Millimeter Durchmesser, was ihre Messung sehr sch macht, indessen sieht man leicht, dass sie keine Schwefelk: sind. Die Messungen weichen so von einander ab, das Zweifel übrig bleiben und diese Mittheilung nur als fige Notiz gelten kann. — Die Krystalle haben zwe schiedene Formen, so dass sie nicht derselben Minerali anzugehören scheinen, daher hat Scacchi den Namen I phin gewählt. Auf die häufigste Form (Fig. 4) be sich die folgenden Messungen.

#### Gefunden. Berechnet.

A : B . . . . 90° 0′ 90° 0′ A : C . . . . 90 90



Daraus folgt das Axenverhältniss a : b : c == 1 : 1,287 : 1,153 und die Bezeichnung der Flächen:

```
A = (a : \infty b : \infty c)
B = (\infty a : b : \infty c)
C = (\infty a : \infty b : c)
C = (\infty a : \infty c)
C = (\infty a : \infty c)
C = (\infty a : \infty c)
C = (\infty a : b : 2c)
C = (\infty a : b : 2c)
```

Für die andere Form (Fig. 5) ergeben sich folgende Winkel:

#### Gefunden. Berechnet. : C . . . . 90° 0' 90° 0' B : m'. . . . 120 40 \*m 120 40 : m" . . . 83 52 m' m hinten: m' . . . . 126 29 **126 40** : **e** . . . . 150 18 m' **150 20** : i . . . . 153 20 153 20 ₽m′ 116 40 m' : B . . . . C : m' . . . . 119 36 119 40 121 6 B . : 6 . . . . : i . . . . 123 32 C 123 38 e hinten : e . . . . 117 42 117 48 i hinten: i .... 112 41 112 45 : 0<sup>2</sup>/ . . . 121 48 122 14 03 : 0<sup>2</sup>' . . . **151** 7

Daraus folgt das Axenverhältniss a : b : c = 1 : 1,658 : 1,568 und die Bezeichnung der Flächen:

```
B = (\infty \ a : b : \infty \ c) e = (a : b : \infty \ c) c = (\infty \ a : \omega \ b : c) c = (a : b : \infty \ b : c) c = (a : b : 0) c = (a : b : 0) c = (a : b : 0)
```

Das Verhältniss der Axe b zur Axe c ist in beiden Typen fast dasselbe; ebenso das Verhältniss der Axe b des ersten zur Axe b des zweiten Typus. Dasselbe gilt von der Axe c des ersten zur Axe c des zweiten Typus; ungefähr ist das Verhältniss wie 9:7 bis auf geringe Unterschiede, die bei Messung so kleiner Krystalle unvermeidlich sind, zumal da man bei den sehr kleinen schlecht spiegelnden Flächen für Unterschiede von etwa 20 Minuten nicht einstehen kann. Berichtigt man nach dem angegeben Verhältniss von 9:7 die Messungen der Krystalle des zweiten Typus nach denen des ersten Typus, so erhält man:

B:e..... 121° 9′ C:i...... 124° 1′ B:o\*..... 150 52

und die Bezeichnung der Flächen des zweiten Typus wird dann:

$$m = (a : b : c)$$
  
 $c = (a : b : c)$   
 $i = (a : b : c)$ 

Nicht allein beim Dimorphin kommt es vor, dass bei Krystallen derselben Mineralspecies zwei oder mehre Typen auftreten, wo dann die Flächen des einen Typus grösstentheils verschieden sind von denen des andern Typus und was noch auffallender ist, dass zwei gleichnamige Axen der verschiedenen Typen ein ziemlich complicirtes Verhältniss zeigen. Ein anderes noch deutlicheres (rilevante) Beispiel der Art findet sich am Humit oder Chondrodit des Monte Somma.\*)

Die Humitkrystalle zeigen drei verschiedene Typen; der erste hat 13 Flächen, der zweite 16, von denen nur eine mit denen des ersten Typus übereinkommt und der dritte 23 Flächen, von denen eine im ersten und zweiten Typus vorhanden ist und ausserdem hat sie 2 Flächen gemeinsam mit dem ersten Typus. Setzt man die Axe a bei allen 3 Typen gleich 1, so hat b dasselbe Verhältniss zu e in allen drei Typen; aber a hat weder zu b noch zu e dasselbe Verhältniss. Nennt man das Verhältniss von b zu e beim ersten Typus R, beim zweiten Typus S, beim dritten Typus T, so ist R: S = 7:5, R: T = 9:5, S: T = 9:7, also sind

hr nahe dem Winkel von o: o hinten Fig. 4 = 96° 38' hr nahe dem Winkel von o: o hinten Fig. 4 = 96° 20'. rotzdem stehen die Krystalle des Rauschgelbs und des Disorphins nicht sehr nahe, denn die Lage der Flächen mund Fig. 6 entspricht nicht der Lage der Flächen e Fig. 5 und Fig. 4. Die Sprödigkeit und das Fehlen der Blätterschgänge im Dimorphin bilden einen weitern Unterschied wischen dem Rauschgelb und dem Dimorphin.

Die chemische Zusammensetzung des Dimorphins ist pa Scacchi nicht genau ermittelt. Er scheint nur aus S und pa zu bestehen, wenigstens hat Scacchi keine anderen Bemadtheile auffinden können. Er lösete 0,560 Gramme reim Dimorphins, ohne sie zu pulvern, in Salpetersäure bei mässim Erhitzen auf. Das Mineral lösete sich vollständig, und wenige rothe Partikeln (1 Milligramm) blieben ungelöst. In salpetersaure Lösung, mit Bacl im Ueberschuss niedermehlagen, ergab 0,999 BaS = 0,1375 S. Nimmt man Rest als aus As bestehend an, so besteht der Dimorphin As 2S (As = 936,48) = 24,55 % S und 75,45 % As.

SCACCHI selbst hält diese Analyse nicht für entscheidend, wünscht Wiederholung derselben.

Der Dimorphin kommt unter denselben Verhältnissen der Realgar vor; oft sitzt er auf den Krystallen des teteren. Oft überzieht Dimorphin allein in der Tiefe die ben Gesteinsspalten in der grossen Fumarole der Salfatara. Listens bildet er Krystallgruppen, in denen die gleichnami-Axen parallel sind.

Ranschgelb in der Solfatara aufzufinden ist Scacchi nie bingen, obwohl Breislak es daselbst gefunden haben will.

# Schwefelwasserstoffgas

plet sich, obwohl sparsam, unter den Produkten der Solfa-; sber es liefert nicht den Schwefel, vielmehr erzeugt es h aus dem Schwefeldampf und den Wasserdämpfen.

#### Mispickel (Arsenikkies).

Breislage") versichert an der östlichen Wand der Solfatara nahe bei der grossen Fumarole auf der Oberfliche ein Stück von Mispickel von etwa 3 Cubikfuss-Inhalt gefund zu haben. Im Innern war die Masse hohl; die Höhlung waren mit Auripigment überzogen, und mit der Terra biant ansgefüllt, die von der Zersetzung des Trachytes und Conglomerate durch die Dämpfe der Fumarolen gebildet wie Der Mispickel war faserig. Wenn Schwefelkies durch de Wirkung der schweffigsauren Dämpfe auf die zersetzt Gesteine in der Solfatara entsteht, so kann Mispickel et stehen durch die Wirkungen der Realgar- und Dimorphidämpfe.

#### Salmiak

bildet sieh, obwohl sparsam, in den sogenannten Mündun (bocche) der Solfatara da, wo die Dämpfe reichlich ausström Hamilton (bocche) erwähnt in seinen Campi Phlegraei, dass dass mehr als 2 Centner Salmiak in der Solfatara jährlich wonnen wurden. Es ist wunderbar, dass seit so langer dieses Salz sublimirt, zu dessen Entstehung die atmosphasche Luft wohl nicht beiträgt; es ist das einzige chlehaltige Produkt an der Solfatara. Es findet sich in Windungen (unit gelf) der Euppreden und auch unter

scheinende Blättchen von 2 bis 3 Millimeter Durchr. Bisweilen füllt er zarte Gesteinsspalten aus.

# Eisenglanz

t zu den seltnen Mineralien der Phlegräischen Felder. indet sich im Lago del bagno und der Lava des Arso schia und auf dem Festlande am M. Barbaro und M. anahe beim Lago di Agnano.

# Opal, Hyalit, Fiorit.

Prof. Wilhelm Thomson\*) erwähnt zuerst an den Bimen der Bäder von San Lorenzo und an der Aussenseite Solfatara der Varietäten des Opals unter der Bezeich-; incrostazioni silices termali.

SCACCHI hat in grösster Menge Fiorit und Hyalit auf in den Bädern von San Lorenzo, le Folanghe, Montiund am Monte Buceto gefunden und zwar in der Nähe
Fumarolen, die nicht mehr thätig sind. An der dem re zugewendeten Seite des Monte nuovo, am sogenannTrave di fuoco und an dem kleinen Punta della Solfatara
meten Hügel finden sich Hyalit und Fiorit als Ausfüllung Gesteinsspalten in Menge und zwar stets ohne Begleivon Schwefel.

Scacce ist geneigt die Entstehung dieser Substanzen gesförmig aufsteigendem Fluorsiliciumgase abzuleiten, das h Wasserdämpfe zersetzt wird, und er führt einige Beobnigen an, die ihm diese Ansicht wahrscheinlich machen.

<sup>)</sup> Breve notisia di un viaggiatore sulle incrostazioni silicee termali im Giornale letterario di Napoli Bd. 41, S. 39 bis 51. 1795.

## 9. Ueber eine neue Fläche des Feldspathes.

Von Herrn von dem Borne in Berlin.

Hiersu die graphische Darstellung auf Taf. VII.

Es war bis jetzt beim Feldspath keine auf die Adels säule gerade aufgesetzte Fläche bekannt, weder eine aus die Diagonalzone des ersten blättrigen Bruches, oder der gleit geneigten hinteren Endfläche, noch eine mit grösserer od geringerer Neigung gegen die Axe c.

An einem Adularkrystall, den ich von Andermett i der St. Gotthard-Strasse mitgebracht, bot sich mir Gelege heit eine Fläche zu beobachten, welche in der Diagonalm der mittleren hinteren Endfläche liegt, und welche bei der Prüfung zeigte, dass sie auf die Adularaäule gerade gesetzt sei. Es ist dies ein Bavenoer Zwilling, und Fläche lässt sich trotz ihrer Kleinheit leicht bestimmen, die Zonen, in welche sie gehört, sehr deutlich zu erkennen in

Sie stumpft nämlich die Kante zwischen der unt Rhomboidfläche [\frac{1}{3}a' : \frac{1}{6}b' : c] und der oberen hinteren E fläche [3 a' : \sim b : c] ab, und liegt in der Zone der Län diagonale der mittleren binteren Endfläche [a' : \sim b : c] t

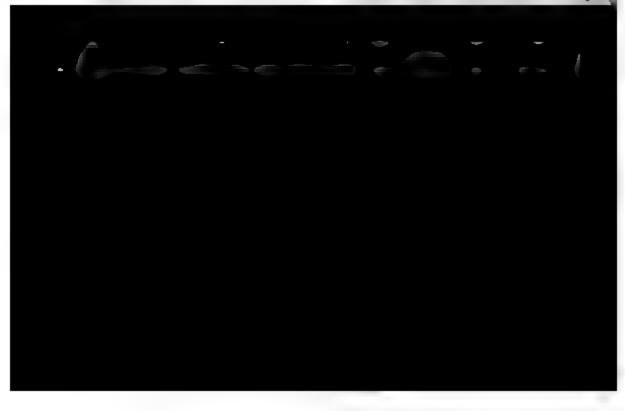

enfallen, und die Axe c stehe senkrecht darauf in O. legen nun alle Flächen des Krystallsystems durch den it c der Axe c, und stellen dasselbe graphisch durch die itte der Flächen und der Ebene a b dar (siehe die Figur). Die Zone von der unteren Rhomboidfläche [\frac{1}{3}a':\frac{1}{4}b':c] h der oberen hinteren Endfläche [3a':\infty b:c] ist in mer Figur durch den Punkt D repräsentirt, so wie die m der Längsdiagonale der mittleren hinteren Endfläche [\infty c) dem Punkt E entsprechend ist. Die Fläche it also durch die Linie DE und, nach der Construction, in den Punkt c der Axe c; es fragt sich jetzt, wie die in a und b von ihr geschnitten werden.

Aus der Aehnlichkeit der Dreiecke AOB und ACD, dass CD = 8 OB = 2 b ist und aus der Aehnlichkeit ECD und EOF, dass OF = ½ CD = b' ist. Es wird er die Axe a in der Entfernung a' im Punkte E, die b in der Entfernung b' im Punkte F, und die Axe color Entfernung c vom Mittelpunkt O der Construction beitten, und die Formel für die Fläche ist

[a':b':c].

ist also auch auf die Adularsäule gerade aufgesetzt, und de in einem zwei- und zweigliedrigen Krystallsystem dem nöder angehören, welches die Axe in den einfachsten hältnissen schneidet.

k Es ist eine neue interessante Eigenschaft des Feldspa
, welche dem rein zwei- und eingliedrigen Krystallsystem

fremd ist, dass eine auf die gewöhnlich herrschende

gerade aufgesetzte Oktaëderfläche vorkömmt, eine Ei
schaft, die dem zwei- und zweigliedrigen, und den Uebergen des zwei- und eingliedrigen in das zwei- und zwei
drige System zukommt.

Wie schon früher durch die Auffindung der seltenen iche des dritten zugehörigen Paares [x a : b : c] bewiewar, liegt nun wirklich eine Anlage zum Zwei- und zweidrigen im Feldspath versteckt, und dies findet hier eine

schöne Bestätigung. Es ist klar, wie innig die Verward schaft beider Krystallsysteme sein muss, wenn man sie beid an einem und demselben Krystall beobachten kann, wie mit es liegt beide von demselben Standpunkt aus zu betrachtigund beiden ein ähnliches Axensystem zu Grunde zu lege

Bei dem vorliegenden Krystalle tritt die sonst him beobachtete Neigung des Feldspathes zu ein- und eingließ gen Formen durch Differentwerden der beiden Flächen dadularsäule und der ihnen parallelen blättrigen Brüche gezurück, indem bei den Flächen parallel der blättrige Brecht deutlich, und wohl gleich stark entwickelt ist. Bestück ist wegen sehr vollkommener Entwickelung der blitten Brüche merkwürdig, da auch ein Bruch parallelen Rhomboidfläche sehr gut sichtbar ist.

Für die Lage unserer Fläche zu den anderen Fläche Krystallsystems ist en noch von Interesse: erstens, die beim Feldspath an der vorderen Seite vorkommende tene Fläche [\frac{1}{3} a : \frac{1}{6} b : c] auch in die Zone von der unte Rhomboidfläche nach der oberen hinteren Endfläche (\*Punkt D der Figur) gehört; und zweitene, dass unsers che in der Zone von der halbunteren hinteren Endfläche in der Zone von der halbunteren hinteren Endfläche [\frac{1}{3} a' : \infty b : c] nach der Diagonalfläche [a : \frac{1}{4} b' : c] (\*Punkt G der Figur) liegt. Sie würde bei der Betracht

# 10. Sigillaria Sternbergi Münst. aus dem bunten Sandsteine.

### Von Herrn GERMAR in Halle.

Hierzu Taf. VIII.

Man hat bisher angenommen, dass die Sigillarien nur der alten Steinkohlenformation angehören, und es ist daher eine interessante Erfahrung, dass auch der bunte Sandstein noch diese Pflanzenform enthält. Muss man auch zugeben, das unter der Benennung Sigillaria Pflanzen vereinigt werden, welche nicht zusammen gehören, und hat namentlich Conda nachgewiesen, dass mehrere davon mit den Euphorbisceen sehr übereinstimmen, so wird man doch unter Sigillaria diejenigen Stämme begreisen müssen, die mit einem deutlichen Markcylinder versehen waren, von welchem aus Markstrahlen nach der Peripherie liefen, deren Stamm mit zhabenen spiralförmig gestellten Blattpolstern bedeckt war, unf deren Blattnarben zwei bis drei Warzen, von durchgenenden Gefässbündeln abstammend, sichtbar werden und deren Blätter lang und schmal waren. Wenn, wie es scheint, die in der Steinkohlenformation vorkommenden Stigmarien nar Wurzeln von Sigillarien sind, so würde die eigenthümliche blattartige Form der Nebenwurzeln und die Anordnung und Form der von ihnen zurückbleibenden Polster auch noch diese Gruppe charakterisiren. Nach allen diesen Merkmalen ist aber unsere Pflanze eine ächte Sigillaria, und COBDA, welcher Bruchstücke davon hier sah und aus ihr eine eigene Gattung, die er Pleuromeya zu nennen vorschlug, errichten zu können glaubte, wurde zu dieser Ansicht wohl vorzugsweise durch die Unvollständigkeit der Exemplare und die Formation, in der sie gefunden wurden, veranlasst. Allerdings bietet unsere Sigillaria Sternbergi in dem Mangel der Verästelung, in der verhältnissmässig geringen Grösse und vielleicht auch in der Zahl und Stellung der Wurzeln einige Eigenthümlichkeiten dar, aber vorläufig möchten diese Unterschiede nur die Art, nicht die Gattung bezeichnen können.

Die erste Nachricht über diese Pflanze gab Graf Münsten nach einem entrindeten Stammetücke, das unter den Bausteinen des Domes zu Magdeburg gefunden war, und von dem er glaubte, es stamme aus der devonischen Granwacke der Umgegend von Magdeburg ab, während es offenbar seinen Ursprung aus den Steinbrüchen des bunten Sandsteines von Bernburg oder der Umgegend hat.

In den Steinbrüchen des bunten Sandsteines bei Bursburg finden sich Bruchstücke ziemlich häufig, und früher
waren sie bereits bei Altensalza unweit Magdeburg gefunden; auch bei Osterweddingen fand sie in dem dortigen bunten
Sandsteine Quenstedt; jedoch sind es fast durchaus entrindete Stammstücke, an denen man nur wenig von der organischen Struktur wahrzunehmen vermag. Nur aus einer grossen
Reihe von Exemplaren, die ich theils selbst sammelte, theils
aus dem Dresdner mineralogischen Museum zum Vergleich
erhielt, wurde es mir möglich eine ziemlich befriedigende
Ansicht der ganzen Pflanze zu erhalten.

Sigilllaria Sternbergi: caule bi-tripedali erecto lassi

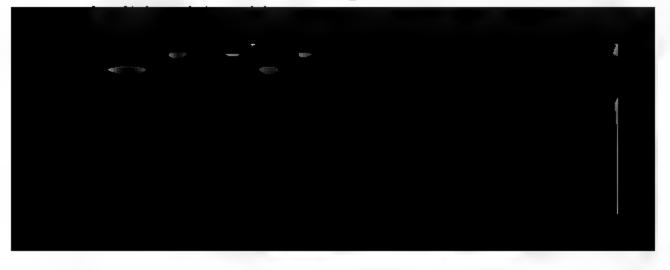

n Kreuz bildenden Wurzeln sichtbar, die sich im Centrum reinigen. Auf jeder dieser Bruchflächen bemerkt man eine inne, welche die längste Ausdehnung der Bruchfläche durchuft, und aus welcher strahlenförmig schwächere Eindrücke on Markstrahlen stammend) ablaufen. Im Centrum des tammes vereinigen sich die vier Rinnen in der Markhöhle stammes und in der Grundansicht dieses Wurzeltheiles stammes erscheint derselbe fast wie die Krone eines regmännischen Kronenbohrers, nur dass statt der vorsprinenden Schärfen hier die Furchen bemerklich sind. Da an len Exemplaren diese Wurzeln abgebrochen sind, so ist an berechtigt anzunehmen, dass die Pflanze da, wo wir sie tzt finden, nicht unmittelbar wurzelte, sondern an den Wurzeln abbrach, auch liegen die Stücke fast stets den Schichungsflächen parallel.

Sowohl die Zwischenräume der Wurzeln als auch die Vurzeln selbst, wenigstens soweit man dieselben zu sehen rmag, sind am Stamme mit kleinen kegelförmigen, an der pitze abgebrochenen und inwendig hohlen Höckern (Nebenurzeln) bedeckt, die ebenfalls alternirend oder in Spiralen shen, und wenn diese, wie es meistens der Fall ist, abgeeben sind, bemerkt man nur die Eindrücke der hohlen äume. Göppert bemerkte mir, wie die Aehnlichkeit der truktur der Wurzeln und der Nebenwurzeln mit den Stigarien ganz unverkennbar sei. Es gehen diese Höcker oder ie ihre Stelle vertretenden Grübchen noch einen kleinen heil (1/2 bis 1 Zoll) über die Wurzelerweiterung hinauf, bis shin, wo die Blattnarben beginnen, sind aber hier in der legel undeutlich und weniger gedrängt. Fig. 1. u. 2. geben ie Darstellung von zwei Wurzelstücken in halber natürlicher rösse. \*)

Der entrindete Stamm ist mit grossen elliptischen Einbrücken besetzt, welche spiralförmig um den Stamm laufen und zwar so, dass je vier derselben als die Eckpunkte eines

<sup>\*)</sup> Alle Zeichnungen sind in halber natürlicher Grösse entworfen.

Rhomboides betrachtet werden können, dessen Längsdurchmesser den Querdurchmesser bedeutend an Ausdehnung übertrifft; doch stehen diese Eindrücke nicht überall in gleichen Entfernungen von einander und sind, wahrscheinlich nach dem Druck des Gesteins und der Conservation der Pflanze, von verschiedener Tiefe und Deutlichkeit, flächen sich auch an ihrem oberen Theile mehr oder minder schnell aus. Sie haben im Allgemeinen einen elliptischen Umries, wo der Längsdurchmesser den Querdurchmesser um das Doppelte übertrifft, und nehmen von der Oberfläche des Stammes ziemlich eben so viel Raum ein, als die zwischen ihnen bleibenden Erhöhungen. An dem untern Ende jedes Eindruckes befindet sich eine kleine runde Grube, welche von einem erhabenen hufeisenförmigen Wulste umschlossen wird, und in welcher wahrscheinlich Gefäsebündel zu den Blättern durchgingen. Von dieser Grube entspringen zwei linienförmige im Verlaufe von einander divergirende, bis zum vorderen Rande des Eindruckes oder noch darüber hinaussetzende Eindrücke, die wahrscheinlich von den Gefässbündeln herrühren, welche zu den Blättern gingen. (Fig. 3.)

In diesem Zustande der Vollkommenheit ist aber die Struktur selten erhalten; gewöhnlich ist von dem hufeisenförmigen Wulste der eine Schenkel so abgerieben, dass nur der andere als ein gerader länglicher Knoten erscheint (Fig. 4.), und die Vertiefung beiderseits neben ihm giebt dann das



nen Eindruck zurück, an dem man die Gestalt der äussern Oberfläche zu erkennen vermöchte und es scheint daher die Rinde wenig fest und sehr leicht der Verwesung oder Zerstörung unterworfen gewesen zu sein. Der Kohlenstaub zeigte dann unter dem Microscope das Dasein mehrerer fadenförmiger durchsichtiger Gefässe (Saftgefässe), während von Zellen oder Spiralgefässen keine Spur übrig geblieben war. Es wurde jedoch auch ein Exemplar mit ansitzenden Blättern gefunden, auf dem einzelne Blattpolster sich noch ziemlich scharf heraushoben, während die übrigen ganz flach gedrückt und dadurch unsichtbar geworden waren, und endlich fand sich ein Exemplar eines Rindenabdruckes (Fig. 5. a.) mit so scharfen Eindrücken, dass die Gestalt der Blattpolster sich bestimmen und ein erhabener Abguss aus Gutta percha (Fig. 5. b.) sich bilden liess. Danach bilden die einzelnen Blattpolster im Grundriss ein etwas stumpfwinkelig-gleichschenkeliges Dreieck, dessen Spitze nach unten gekehrt ist; ihre Oberfläche ist von dieser Spitze weg nach oben oder der Basis hin allmälig der Länge nach gewölbt; an der Basis wird aber diese Wölbung schief und ziemlich jäh abgestutzt, welche Abstumpfung die Blattnarbe darstellt. Spuren von Gefässbündeln lassen sich zwar an diesen Narben nicht wahrnehmen, aber das liegt daran, dass diese Narben die Bruchflächen von frischem Sandsteine zeigen, in welchem keine organische Struktur sichtbar bleibt, während der übrige Theil des Blattpolsters noch die Spuren von Kohlenstaub zeigt, so dass bei den Blattnarben ein Durchbrechen, bei dem übrigen Theile des Blattpolsters ein Ablösen oder ein Verwesen der Pflanzensubstanz vorausgesetzt werden kann. Die Blattpolster berühren sich nicht, sondern sind so weit von einander entfernt, dass die Fläche mit der doppelten Zahl der Blattpolster besetzt sein könnte, ohne dass sie sich unmittelbar berührten; die Zwischenräume zeigen aber weder Streifen noch andere regelmässige Unebenbeiten, und das Gesetz ihrer Quincuncialstellung scheint 1 zu sein. Das Dasein von zwei Gefässbündeln, welche

nach der Blattwurzel gingen, zeigt der entrindete Stamm. (Fig. 3.)

Die Blätter (Fig. 6.) liegen fast immer so, dass sie die schiefrigen Lagen des Gesteines senkrecht durchschneides und man sie daher nur im Längsdurchschnitte sieht; aber wenn auch das Gestein so absplittert, dass man einen Theil der Oberfläche zu sehen bekommt, so ist doch dieser Theil nie hinreichend, um eine genaue Ansicht des ganzen Blattes sich zu construiren, auch ist die Fläche mit Kohlenstanb mehr oder weniger belegt. Da, wo man die Blätter in Durchschnitte hat, werden sie in dem hellgrauen Sandsteine als schwarze Linien bemerkt, und sie laufen unter einem wenig spitzen, fast rechten Winkel vom Stamme weg, krümmen sich aber an ihren Spitzen nach oben. An denjenigen Exemplaren, an welchen man einen Theil der Oberfläche sieht, lässt sich wahrnehmen, dass sie nicht sehr schmal waren und ihre Länge die Breite vielleicht kaum um das Doppelte überstieg. Adern oder Streifung sind ebensowenig erkennbar wie ein Umriss der Enden, nur zeigen die Durchschnitte, dass ihre Länge den Querdurchmesser des Stammes nicht viel überstieg, und dass sie nicht blos am Gipfel des Stammes, sondern ziemlich in seiner ganzen Ausdehnung vorhanden waren; wenigstens ist ein Stammstück von mittlerer Grösse vorhanden, wo sie bereits in der Entfernung weniger Zolle von der Wursel bemerkbar



jedoch selten ganz und zeigt bei einigen einen Durchmesser von etwas mehr als einer Linie.

Die Stammstücke baumartiger Farren des bunten Sandsteines der Vogesen (Schimper et Mougeot Monogr. des plant. foss. du grès bigarré p. 63.), namentlich die der Caulopteris Voltzii, haben zwar einige Aehnlichkeit mit denen der Sigillaria Sternbergi, gehören aber den Farren an. Auch im Keuperdolomit Thüringens wurde ein Stammstück einer ausgezeichneten Caulopteris gefunden, welches das hiesige Museum besitzt.

1

11. Einige Bemerkungen über die sogenannte Kressenberger Formation und ihre Fortsetzung in südsüdwestlicher Richtung oder die Polythalamien-Zone der Vorberge der bairischen Alpen.

#### Von Herrn R. H. ROHATZSCH.

Die sogenannte Formation vom Kressenberg (eigentlich Neukirchen), welche durch die Verdienste ihres Monographe des verstorbenen Grafen Münsten den Geologen zuerst niher bekannt und interessant wurde, stand bisher als isolirte Glied da, was bald zur Kreide, bald zur ältesten Tertiärformation gezählt wurde, und wovon beides seine Richtigkei hat, weil ihre untern Schichten allerdings zur Kreide gehören. In einer Reihe von 17 Jahren, wo ich Gelegenhei hatte die oberbairischen und allgauer Gebirge vom Boden see bis an die Grenze von Salzburg (in einer Längener streckung von 35 Meilen und in einer Breite von 10 bi 15 Meilen) öfter auch in geologischer Beziehung zu bereisen kam ich zu dem Resultate, dass die Kressenberger Forms tion (die ich wegen des Vorherrschens der Polythalamie Polythalamien-Zone zu nennen vorschlagen würde) in de obengenannten ganzen Längenerstreckung und mit constan tem Streichen von S.S.W. nach N.N.O. ibre Verbreitung



Von mir mit aller Sorgfalt angestellte zahlreiche Schurfversuche haben mit Sicherheit nachgewiesen, dass unsere ganze vordere Gebirgskette von einer vollkommenen Mulde dieser Kohlen begrenzt wird, welche von S.S.W. nach N.N.O. in hora 5 bis 7 streicht, nördlich von genannter Spalte ihre grösste Breite und ein Einfallen gegen Süden von meistens 45 Grad zeigt, in ihr sich umlegt, und eine verhältnissmässig schr kurze nördlich einfallende Biegung hat, die in der Regel auf Polythalamien-Formation auflagert. Durch Ausläuser in die Querspalten des Gebirges, denen die Flüsse: Salzach, Inn, Isar, Loisach, Lech und Iller entströmen, tanden beide Formationen mit den Tertiärgebilden in den innern Kalkalpen in Verbindung, die erst sehr spät nach der Hebung der Molasse, durch eine von der Centralkette ausgehende resp. vom Süden nach Norden erfolgende Hebung zerrissen wurden, bei der Amphibolgesteine eine wesentliche Rolle gespielt haben müssen, wie ich durch mehrfache Beobachtungen belehrt wurde. \*\*)

ď

3

ı

**:** 

7

rische Ebene ergoss. — Nicht minder scheint sie auch die Richtungslinie der Erdbeben zu bezeichnen, welche vom Westen der Schweis her an den Bodensee nach Bregens und Immenstadt gegen Osten laufend beobschtet werden, wie z. B. das diesjährige, was von Immenstadt über Reichmhall nach Komorn und Pesth in dieser Richtung ging und bis in den Kankasus und zum kaspischen Meere hin sich erstreckt haben soll.

<sup>\*)</sup> Im nördlichen Theile dieser Mulde wurden von mir in einer Breitenausdehnung von 2 Stunden 54 Flöse von verschiedener Mächtigkeit aufgefunden; dagegen seigt der Südrand da, wo Wald und Sumpf time Untersuchung zuliess, nur eine Mächtigkeit der Formation von eines Willess mit Einfallen nach Süden und vier einige Zoll mächtigen Kohlenflösen.

<sup>\*\*)</sup> Diese Molassenkohle darf nicht, wie schon geschehen ist, mit

Was die Lagerungsverhältnisse der Polythalamien-Formation anbetrifft, so sind sie, soweit meine Beobachtungen reichen, ziemlich constant

Sie liegt stete auf der Kreide und zwar nach meiner Ansicht bei Neukirchen\*) und Neubeuern auf dem obern Quadersandstein, bei Schlierses und Heilbronn auf dem obern grünen Quadermergel und bei Krankenheil auf dem untern Quadersandstein.\*\*) Bei Siegsdorf, Branneburg, Gindelalm, Kaltenbrunn, Trauchgau, Niedersonthofen etc. war die Auf-

einer ihr auflagernden jüngern Braunkohle verwechselt werden, die gant andere Schichtungsverhältnisse hat. Sie liegt nämlich entweder horizontal oder nur wenig geneigt, bei Weil unmittelbar unter der Dammerde, bei Irschenberg und Wildshat in Abwechslung mit mergligen Thon- und Sandflösen oder mehr oder minder feinkörnigen und festen Sandsteinen, die wie bei Weyarn Tropfsteinhöhlen einschliessen. Die Kohle ist erdig enthält bei Weil Stücke wohlerhaltenen Holzes und bei Irschenberg ganse Stämme, welche stark von Erdharz durchdrungen sind. Die von Well ist gans lokal auf ein kleines Becken beschränkt und ich halte sie für weit jünger als die von Irschenberg.

- \*) Es liessen sich wohl hierdurch die verschiedenen Ansichten über das Alter der Neukirchner oder Kressenberger Formation erklären.
- \*\*) Herr Dr. Generz hatte die Güte, diese Bestimmung nach den petrefaktologischen Charakter der ihm zugesandten Stücke zu machen. Es hat sich gegenwärtig gezeigt, dass durch Ueberstürzung der Quadersandstein auf den Nummulitenkalk im Stollen zu Krankenkeil zu liegen kam, während man an andern Punkten sein Unterteufen mit Bestimmtheit wahrnelmen kann.

Durch Feststellung der Schichtenfolge am Blomberg war es auch moghel, he der Formatien zu hen andere Pankten zu best mmen wo-



rung nicht zu ermitteln; wohl aber fatt ich in den dor1 Bächen Geröllstücke, welche zu der obern und mittleKreide gehören.

Beberlagert wird das Gebilde von glimmerreichen Sandnen (Flysch), thonigen und kalkigen Schiefern (zum
nil benutzt als hydraulischer Kalk), beide mit Fucoïden, und
einem dichten gelben Kalkstein von plattenförmiger Abderung, welcher durch Kalkspath, der ihn klüftet, sich in
pezoïsche Stücke spaltet. Bei Rohrdorf lagert ein pefiktenreicher Kalk auf, den ich für identisch mit dem
ppenkalk von Pusch halten möchte, welcher ihm bekanntseine Stelle unmittelbar über dem Nummulitensandstein
Karpathen anweist.

Im Kirchleitner Graben wird die oben beschriebene kanformation von der Polythalamien-Formation durchbround die Kohlenflöze, wie der Kohlensandstein und kenschiefer, haben dort vollkommen seigere Stellung ert. Dieses ist auch die einzige Stelle, die mir bekannt de, wo die Polythalamien-Formation die Grenze der Spalte Norden übersprungen hat und über der Kohlenformation Tage ausgehend erscheint. Da darüber hinaus letztere mation nicht mehr erscheint, so glaube ich diesen Punkt die nördliche Grenze der Kohlenmolasse annehmen zu men und zugleich auch als Rand des innern Münchner kens, der von einer jüngern Braunkohlenformation übertist, welche von Braunau am Inn über Wildshut gegen Gebirge in einem Bogen heraufziehend das Becken an Stideeite ausfüllt.

Was die Gliederung des Gebildes anbetrifft, so lässt sich den Gruben des Kressenberges eine solche direkt nicht weisen, weil nur ein Theil der Formation durch die nechlägigen Baue aufgeschlossen worden ist. Dagegen

In glaube behaupten zu dürfen, dass bei Kressenberg dieben Formationsverhältnisse vorwalten d. h. die Numklitenformation auf dem Grünsand und Quader der Teide lagert.

leits d. d. gool. Ges. IV. 1.

liess sich in Krankenkeil und an den Querbüchen des B berges eine Gliederung von unten nach oben in folgender erkennen. Zuerst eine Schicht von nicht bestimmbarer M tigkeit bestehend aus einem graugrünen Teig, der eine geheure Masse von Polythalamien einschliesst; die Kiesel ist hier mituater so überwiegend, dass das Gestein sehr! hornsteinartig wird und am Stahl Funken giebt. Es ! ein braunrother Sandstein von hald gröberem hald feint Korn; häufige Bohnerze, eine Menge Nummuliten von schiedenen Dimensionen, Echiniten, Pecten und Lima schliessend, geht er allmälig in rothen eisenschüssigen t grüne Körner von Chamoisit enthaltenden Sandstein über zeigt dann besonders häufig eine kleine Austerngattung. Gestein ist durch die Klüfte, welche häufig mit derbem krystallisirtem Kalkspath ausgefüllt sind, in ungeheure derförmige Blöcke abgesondert, hat eine Mächtigkeit 250 bis 300 Fusa und erreicht bei Steinkirch, an der delalm, beim Kombogen, am Blomberg eine Höhe von : bis 4000 Fuss über der Meeresfläche. Hierauf liegt en der ein grüner, eisenkiesreicher aber fossilienarmer, kal talkiger Schiefer, der in Berührung mit Luft und Wi zerfällt und Thonboden bildet, oder ein gelblicher, viel K spathadern und wenig Fossilien enthaltender Kalkstein. Müchtigkeit des graugrünen Schiefers scheint 50 bis 100

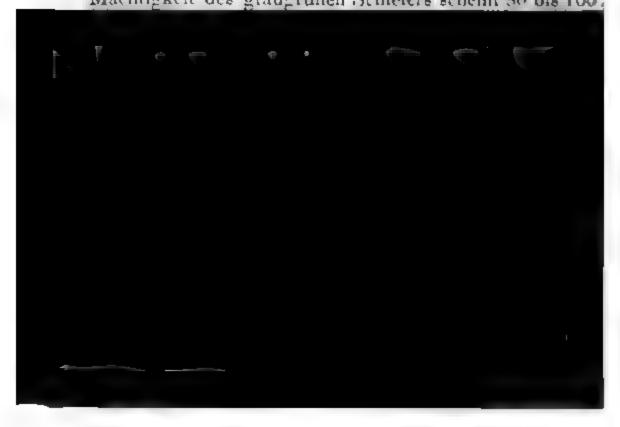

Es lassen sich für die ganze Formätion unterscheiden: grauer Polythalamien-Kalk, b) rother Polythalamien-Sandin und Kalkstein, c) grüne Schiefer, d) bituminöse Fucoi-Schiefer und Sandsteine.

Salz und metallische Substanzen (wie Blei, Zink, Kupfer d Quecksilber), welche der Nummulitensandstein der Karthen führt, sind bisher noch nicht aufgefunden worden, was er vielleicht dem Mangel an Bergbauen zuzuschreiben ist. Se Mineralquelle von Heilbronn entspringt dieser Formation d verdankt ihr den Salzgehalt ohne Zweifel, ebenso die scheelzquelle des Sulzbrunnen im Kemptner Wald. Die Krankenkeil am Blomberg enthalten vorzugsweise dopkkohlensaures Natron. Charakteristisch ist aber in den genannten drei Quellen das Auftreten des Jodes in Verdaung mit Natrum oder Magnium. Es dürften vielleicht lehtige Fukuslagen an jenen Punkten der Formation hierder Grund sein.

Eine fernere Eigenthümlichkeit dieser Formation sind ihre Sensteinflöze, die vorzugsweise zwischen den Sandsteinen kreten; oder vielmehr es nimmt in bestimmten von Osten h Westen streichenden und verschiedene Mächtigkeit haden Schichten im Sandstein der Gehalt an kiesel- und Mensaurem Eisen so zu, dass er 25 bis 30 pCt. erreicht Gegenstand bergmännischer Arbeit wird, die am Kressberg bereits seit mehreren Jahrhunderten im Gange ist. r die Meinung des isolirten Vorkommens dieser Eiseninflöze allein dort und in Trauchgau und Sonthofen war tache, dass der Bergbau auf diese Orte sich bisher bebinkte, der durch die angrenzende Kohlenzone später wohl dig werden dürfte. Die Erze liefern ein vorzügliches wie das von Bergen, Hammerau, Sonthofen etc., und ihre lität und die Leichtigkeit der Gewinnung ersetzen, was n an Procentgehalt abgeht. Das flözförmige Vorkommen Eisens in den geschichteten Gesteinen des Nordabhanges Alpen steht aber keineswegs vereinzelt; vielmehr hoffe bei einer andern Gelegenheit zu zeigen, dass auch in den

netalbicher Substanzen, wie der Blei-, Zink- und Kin der Hauptmasse immer mit den Schichten der nen alm fürzförmig, erfolgte, wobei allerdings die vo Klüfte der Schichten sich mit Erzen aufüllten; auch wahre Günge sind nirgende verhanden. Hiers nich auch, warnen in Buiern und Tyrol auch der Gigeleitete bergmistnische Baue so unglückliche Res Befert haben und zur allgemeinen Entwathigung nietischen Unternehmungen führten.

Was som das Alter der Hebung der Polythalm antion betrifft, so mass sie verhältnissenässig in at Zeit erfolgt sein, weil sie angleich die Kohlen- und Formation hob und an einzelnen Stellen durchbrach, vermöge des jetzigen Einfallens der Molassenschis Norden unch Süden erfolgt sein. Das hebende Praneiner Ansicht nach der Granit gewesen sein und folgenden Gründen. An jenen Pankten, wo die Hamias der Ueberstürzung und Verwerfung der Forn bedeutender Kraftänsserung vor sich ging, finden den Kuppen eine Menge granitischer Gesteine, zwie am Blomberg in grossen Massen, von denen weil sie von der Polythalamien-Formation förmlich selt oder von Waldzamstation massehen sind allereitete oder von Waldzamstation massehen sind allereitete oder von Waldzamstation massehen sind allereitete oder von Waldzamstation massehen sind allereit

diese immer häufiger und grösser werden, und dass man auf den Graten des Gebirges, von denen sich die Wildbäche herabstürzen, fast überall, an manchen Punkten darunter enorme, meistens scharfkantige Massen von bedeutender Grösse von Granit, Gneiss und Glimmerschiefer antrifft.\*) Eine sehr interessante Stelle in dieser Beziehung ist der westliche Ausläufer des vorderen Blomberges. Die Polythalamien-Formation bildet dort einen kaum schuhbreiten Grat oder die Kante eines Prismas, von der ab sich die Schichten der Formation in bedeutender Tiefe nach Norden und Süden verflächen. Auf dieser schmalen Kante, wohin man sich nur mit grosser Vorsicht begeben kann, wird der Raum durch einzelne Blöcke noch mehr beengt, welche die röthlich graue Firbung des Sandsteingebirges haben. Ich versuchte wegen näherer Untersuchung etwas abzuschlagen, und fand zu meinem Erstaunen, dass nur ihre Aussenoberfläche Fragmente des rothen Polythalamien-Sandsteines wie in einen Teig eingedrückt aufsitzend hatte, das Gestein selbst aber aus einem grob- und feinkörnigen Granit bestand. Wie der Grat breiter wird, werden auch diese Blöcke grösser, verlieren sich aber bald unter Tannen und Moos, was den Grat dann überwuchert.

Wenn man nun von hier aus auf dem Kamm des Gebirges fortgeht, gegen die Tyroler Grenze, so trifft man hin und wieder dergleichen primitive Gesteine in Menge und kommt auf dieser Linie \*\*) endlich auch am Grasberg an die Durchbruchstelle des Hornblendeschiefers durch die dortigen bituminösen Schiefer, wo die Schichtenstörungen und sonstigen Verhältnisse das Anstehende des Amphibolgesteines, was keilförmig auftritt, mit Evidenz nachweisen, zugleich aber

<sup>\*)</sup> Bei keinem einzigen der von mir untersuchten Findlinge, selbst wan sie unter frisch entblösstem Waldboden angetroffen und wohlerhalten waren, als wenn man sie ehen vom Gebirg abgesprengt hätte, war mir möglich, Schlifflächen und jene charakteristischen Ritzen und Streisen aufzufinden, welche bei den Gletscherfindlingen beobachtet werden.

<sup>\*\*)</sup> Sie lässt sich sowohl auf dem westlichen als östlichen Kamm des Gebirges beobachten und man könnte sie eine wahre Findlingstrasse nennen.

auch zeigen, dass die durch frühere Hebung nach Süden ge worfenen Kalkalpenschichten später durch den Diorit und den Hornblendeschiefer neuerdings und in der entgegengesetztes Richtung gehoben wurden.

Durch welches Gestein aber auch immer die vordere und hintere Kette unseres bairischen Alpengebirges gehoben worden sein mag, so viel ist aus den Beobachtungen mit Sicherheit abzunehmen, dass es in einer sehr späten Tertiaperiode geschah. Es liegt hierdurch die Annahme nahe, dan in der Epoche vor dieser Hebung die secundären Gebirge der Alpen keine bedeutende Höhe über dem Molassenmere der bairischen Ebenen erreichten und diesem durch ihre Einschnitte (Buchten, Baien und Meerbusen) gestatteten, bis tief gegen die Centralkette hin vorzudringen und tertiäre Abbgerungen in Mitte der secundären zu bewirken. Mit de Hebung der Polythalamien-Formation ward dieses Eindrisgen beschränkt und mit der noch späteren Hebung der mittleres Kalkalpenzone gänzlich abgeschnitten, zugleich durch die gebliebenen Querspalten der Abfluss der Gewässer aus der südlichen Hochtbälern nach dem nunmehr viel tiefer gelegene Münchner Becken herbeigeführt und die ganzen um die Besit der Kalkalpen gelagerten tertiären Gebilde trocken gelegt.

Bei dieser Annahme wird nun das Auftreten von Tertiärformation in den Kalkalpenthälern secundärer Bildung recht wohl erklärlich, wie auch ihr constantes Streichen mit



hen ist, nur dass sie auf einem älteren rothen Sandals diese ruht.

ie Hebungen, wodurch nicht allein die tertiären, sonunch die jurassische und Liasformation unserer Alpen en Lagerungsverhältnissen so total verändert wurden, n, wie das steile Einfallen der Schichten, die Ueberngen und Zertrümmerungen lehren, gewaltig gewesen nd es kann nicht verwundern, dass dabei auch ältere tionen zum Vorschein kamen.\*) Dass sie schwer an

Im Honther und Graner Comitat treten diese älteren Gebilde von Polythalamien- und Molassenkohlenzone rings umschlossen auf. statere beide nur die östliche Fortsetzung und Ausbeugung der en Alpen sind, wird jedem aus den geognostischen und orogran Karten klar, selbst wenn er Nordungarn nicht aus eigener Anig kennen sollte. Dass aber auch dort die Hebung der Diorite, und Trappgebirge nach der Ablagerung der Molassenkohle erlehrt ein Kohlenvorkommen in der Grünsteinformation von Schem-Spitalerhauptgang 144 Klafter unter Tage. Unter flachem Falrig von den Hangend- zu den Liegendklüften übersetzend, durchet das Flöz den Grünstein, der hier die Gangmüchtigkeit einverläuft und verliert sich aber dabei allseits so in denselben, dass nur dunklere Färbung der sonst unveränderten Grünsteinmasse enwart der Kohle bekundet, welche nach und nach vorwaltet und in ausgezeichnete (jedoch immer noch mit Grünsteinmasse impräfaserkohle, mineralische Holzkohle) übergeht, aus der sich reinere von Glanzkohle ausscheiden. Die reineren, so wie die noch ganz hanitmasse durchwebten Kohlenstücke zeigen grossentheils noch rutliche Holztextur und es ist bei vielen Stücken nicht schwer, lengewebe von Coniferenstämmen zu erkennen, da an ihnen ausser hl der Jahresringe die Astentwickelung und selbst die Form der sich vollkommen deutlich wahrnehmen lässt. Auf 10 bis 12 Klafgenerstreckung findet sich das Kohlenlager aufgeschlossen, worauf spurlos im Gestein verliert, ohne mit einer Kluft, Spalte oder irner dem Gebirgsgesteine fremden Bildung zusammenzuhängen. (Siehe Fuchs Beiträge zur Lehre von den Erzlagerstätten etc. pag. 54. u. f.) chr grosse Anzahl auf die verschiedenste Weise angestellter kungsversuche der Molassenkohle haben mich belehrt, dass sie eine ohle ist und sich bald in anthracitartige bald in glanzkohlenartige verwandelt, die ihre Holztextur häufig behalten, wobei aber bedeudengen bituminösen Kohlenstoffs verdampfen und sich an den anen Gesteinsschichten wiederum verdichten, so dass diese nach dem m ganz von Kohlenstoff imprägnirt erscheinen. Das völlig isolirte en und plötzliche Verschwinden, so wie die physikalischen Eigenn jenes Schemnitzer Flözes lassen sich ungezwungen wohl sehr gut

den tieferen Punkten mit ihrem Anstehenden noch anfaufinden sind, wird Niemand Wunder nehmen, welcher unsere Kalkgebirge in einer Reihe von Jahren kennen gelernt und gesehen hat, welche ungeheure Veränderungen allein ein schneereicher Winter hervorzubringen im Stande ist. mentlich sind es die, die höchsten Grate bildenden aus Kreide und weissem Jura oder Dolomiten bestehenden Massen, welche im Kampf mit den Atmosphärilien den wenigsten Widerstand zu leisten vermögen. Es lösen sich ungeheure Blöcke, zerbersten und zersplittern beim Herabstürzen (die sogenannten Steinlohnen oder Steinlawinen) und bedecken mit ihrem schaffkantigen Schutt die getroffene Stelle weit und breit schuhtief, so dass es oft sehr schwer hält die Gegend wieder zu erkennen, wo man das Jahr zuvor noch einen gangbaren Gebirgsweg betreten hatte. Auch das ältere Gebirge verachwindet dadurch dort, wo man ea zu auchen veranlasst wird, auf den Kämmen, oder kommt nur in Trümmern zum Vorschein, wenn Wildbäche die Gnade gehabt haben, den Schutt der Lawinen aufzuräumen, oder wo Gehänge mit mächtigen Tannen besäumt sind, die so lange Schutz gewähren, als sie die Axt des Holzfällers verschont. Anderseits verhindert aber der Waldreichthum, namentlich in dem vorderen Gebirge, die Reihenfolge der geschichteten Gesteine zu beobachten, und gerade da, wo man vermuthen kann auf die bei der ersten Hebung zu Tage getretenen älteren For-

mationen zu stossen. Mehr als hundert Wildbäche bin ich zu diesem Zwecke resultatios auf- und abgestiegen und nur an drei Punkten glaube ich mit Grund annehmen zu dürfen, dass die dort vorkommenden rothen und schwarzen kalk- und versteinerungsleeren Thonschiefer, ein grüner Talkschiefer, und ein schwarz- und rothgefleckter Kieselschiefer, von unebenem und muschligem Bruch und mit Quarzadern mannigfach durchzogen, alten Gebilden angehören. Diese Punkte sind am Westerberge auf der Südseite des Brunstkogel, im Breitenbach am Kogel und in einem Seitenbach des Schmiedlahnenbaches. Ueber diese und die beiden davon nach Süden gelegenen bleierzführenden Kalkgruppen werde ich mir späterhin erlauben einige Beobachtungen mitzutheilen.

G-

15

TE

عطا

日 日 日 元

SET.

-1

Жķ

3

Aus dem Ebengesagten dürfte sich aber vielleicht schon sbnehmen lassen, dass wir es von der Polythalamienzone angefangen bis zur Grenze der geschichteten Gesteine gegen die Centralkette hin am Nordrande der Alpen mit einem steten Wechsel sehr verschiedenaltriger Formationen zu thun haben,\*\*) und dass es hierdurch auch erklärlich wird, warum manche Geologen diesem Theile der Alpen nur Bildungen sehr später, andere hingegen sehr früher Epochen zugestehen wollten. Ich glaube annehmen zu dürfen, dass sich hier dieselbe Erscheinung wiederholt hat, welche an den Massiven des westlichen Alpensystems nachgewiesen worden ist. Auch die bairischen Kalkalpen bestehen keineswegs aus einer zu-

<sup>\*)</sup> Ich habe darin nur Fukusabdrücke aufgefunden, welche sich von denen der Polythalamienzone abweichend zeigen.

Wenn man vom Fusse des Blomberges (d. i. Kreide) eine gerade Linie gegen Süden zieht, so durchschneidet sie bis dahin, wo sie auf die primitiven Gesteine in Tyrol trifft, eine Parallele von Gebirgsketten, welche nur durch schmale Thäler (allein Flächen mit Diluvialboden enthaltend) von einander getrennt werden. Die Ausdehnung dieser Linie beträgt nach Abzug der Thalbreiten 130000 bairische Fuss nach meiner Messung. Nimmt man nun an, dass unter den in den Kalkalpen anstretenden Gebilden der Lias das älteste sei, so müssten vom Blomberg an gerechnet, die Glieder der austretenden Formationen, selbst wenn sie sich öfters recapituliren, von einer Mächtigkeit sein, wie man sie sonst noch nirgends angetroffen hat.

sammenhängenden Centralkette, wie sie sich scheinbar dem Auge darbietet, sondern aus eiförmigen Gruppen, deren Centralkern krystallinisches Gestein ist, was von älteren und jüngeren Flözgebirgen mantelförmig umlagert wird. Wäre die eruptive Kraft so mächtig, wie in der Schweiz, Savoyen, und im innern Tyrol gewesen, hätte sie wie dort solche Massen des Centralkernes hoch emporgeschoben, dass Accesen hindurch der Kampf der Elemente vergeblich war, diese Riesen zu vernichten, so würden wir unsere Kalkalpen gerade so in Kuppen von Granit und Gneiss endigen sehen, als wie bei jenen Massiven. So mögen nur wenige und niedrige krystallinische Kuppen anfänglich vorhanden gewesen sein, von denen wir die Trümmermassen zwischen denen der Sedimentgesteine noch heute an einzelnen Stellen auf den Gekirgskämmen antreffen. Vielleicht war es der Druck der ungeheuren überliegenden Wassermasse, der die Eruption a bedeutend schwächte.

Wenn es der Vorwurf der praktischen Geologie ist, dies Struktur der Erdrinde in ihrer ganzen Ausdehnung zu erforschen, verdienen die bairischen Alpen, das Mittelglieselt zwischen den westlichen und östlichen Alpen, grössere Aussmerksamkeit und nicht wie bisher nur oft flüchtige BegehungsUnser Gebirge bietet grosse Ausbeute dem geologischen Forscher, dem "der Fleck der Erde, den er bewohnt, nickstefür das typische Land gilt, nach dessen Vorbild die ganze

Gebirge gut; ebenso in Miesbach Kaufmann Karlinger.

Druck von J. F. Starcke in Berlin.

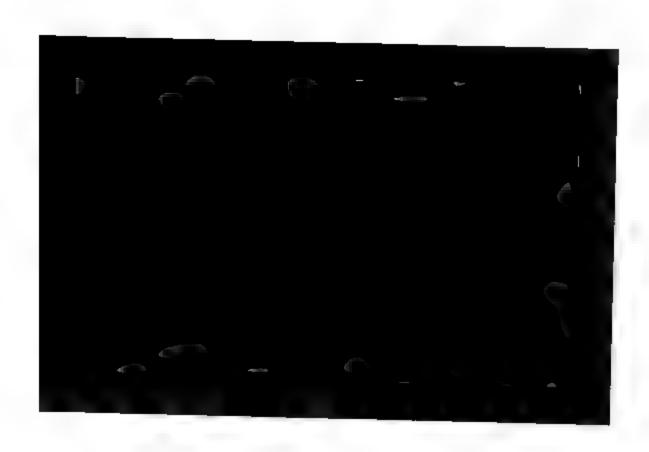

## Zeitschrift

der

# Deutschen geologischen Gesellschaft.

2. Heft (Februar, März, April 1852).

### A. Verhandlungen der Gesellschaft.

### 1. Protokoll der Februar-Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 4. Februar 1852.

Nachdem die Sitzung unter dem Vorsitz des Herrn v. CAR-NALL eröffnet worden, wird das Protokoll der Januar-Sitzung verlesen und angenommen.

Als Mitglied ist der Gesellschaft beigetreten:

Herr Apotheker Dr. Poleck in Neisse vorgeschlagen durch die Herren Oswald, Tamnau und Göppert.

Briefe waren eingegangen:

- 1) Von dem naturwissenschaftlichen Verein in Hamburg rom 4. December 1851 mit der Empfangsanzeige der Zeitschrift.
- 2) Von Herrn v. Strombeck in *Braunschweig* vom 20. Januar, betreffend die von demselben ausgeführte geognostische Karte von Braunschweig.

Für die Bibliothek der Gesellschaft wurden als zugegengen angemeldet:

Von Herrn Delesse: Minéralogie. Traveaux de 1849-50. (Auszug aus den Annales des mines. Tom. 19. 1851).

Von Herrn Haidinger: 1) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1851. Heft 2 u. 3.

2) Naturwissenschaftliche Abhandlungen gesammelt etc. von Haldingen Bd. 4. 1850.

Zeils, d. d. geol. Ges. IV. 2.

 Berichte über die Mittheilungen von Freunden der Naturwissenschaft in Wien. Bd. 7. 1851.

Zum Austausch gegen die Zeitschrift der Gesellschaft: Correspondenzblatt des zoologisch-mineralogischen Vereine in Regensburg. Jahrg. 5. 1851.

Herr Beyrich theilte ein Schreiben des Herrn Brunner in Bern an Herrn v. Buch mit, die Hebungsverhältnisse der Schweizer Alpen betreffend.

Herr EWALD gab eine Darstellung des im stidwestlichen Frankreich entwickelten von dem Centralplateau sanft abfallenden und sich gegen die Pyrenäen steil wieder erhebenden Schichtenprofils, um das Verhältniss mehrerer darin auftretenden Bildungen zu den gleichaltrigen Deutschlands zu erörtern.

Die im nördlichen Theile dieses Profile, namentlich in den Départements der Charente inférieure, Charente und Dordogne vorkommenden Kreidebildungen schliessen sich zwar durch den Reichthum an Rudisten, der den meisten von ihnen eigen ist, noch wesentlich an die südeuropäische Ausbildungsweise der Kreideformation an, lassen sich aber dennoch sehr wohl auf die in der deutschen Kreide unterschiedenen Abtheilungen zurückführen.

Die beiden ältesten Stockwerke der Kreide (Neocom und Gault) können nirgend in jenem Gebiete mit Sicherheit nachgewiesen werden, da die dunklen Thone mit versteinertem Holze, welche hier und da zwischen den jurassischen Schich-



lumba und Ichthyosarcolithen in Menge enthält, entschieden unserem unteren Quader. Die zweite, durch weisse, zuweilen sehr harte, zuweilen zerreibliche Kalke gebildet, ist durch Radiolites cornu pastoris und eine Reihe anderer Rudisten charakterisirt, unter denen Radiolites Ponsianus einer der häufigsten. In der dritten Abtheilung, gewöhnlich aus grauen Mergelkalken bestehend, sind Rudisten selten; jedoch ein grosser Hippurit, welcher sich bei Périgueux darin findet, erweist sich bei genauer Vergleichung als ununterscheidbar vom Hippurites cornu vaccinum, wodurch diese dritte Abtheilung als Aequivalent der Gosauschichten und damit auch unseres Plänerkalks gestempelt wird. Es wird auf das Vorhandensein der erwähnten zweiten Abtheilung zwischen dem Quader und Plänerkalk und auf die Selbststündigkeit, wodurch sich dieselbe in jenem Theile von Frankreich auszeichnet, aufmerksam gemacht, zugleich aber hinzugefügt, dass anch diese Abtheilung in der deutschen Kreide, und zwar beld als ein Uebergangsglied zwischen Quader und Plänerbalk, bald aber ebenfalls mit einer gewissen Selbstständigkeit anftrete.

Die vierte Abtheilung, D'ARCHIAC'S Calcaire jaune supérieur, auch häufig als Schichtensystem von Royan bezeichnet und durch Radiolites Hoeninghausi charakterisirt, entspricht ohne Zweifel genau den Maastrichtschichten, welche
in jenem Theile von Frankreich eine bedeutende horizontale
Verbreitung, zuweilen auch eine grosse Mächtigkeit erreichen. Zwischen ihnen und der dritten Abtheilung hätte man
unsere weisse Kreide zu suchen; indess würde diese dort
nur in Schichten erkannt werden können, welche dem Gesammthabitus ihrer Fauna nach als Uebergänge zwischen
der dritten und vierten Abtheilung erscheinen, zu irgend
selbetständiger Entwickelung aber nicht gelangen.

Die Royanschichten bilden den obersten Theil der Kreideformation dieser Gegend. Die unmittelbar darüber liegenden und sich scharf dagegen absetzenden Tertiärschichten von St. Palais an der Mündung der Gironde enthalten unter Anderm auch schon linsenförmige Nummuliten. Diese kounte wegen ihrer Kleinheit und Seltenheit leicht übersehen wei den, bestätigen jedoch die nicht allgemein getheilte Ansich von D'Orbigny und Delbos, dass die Schichten von St. Palei die ältesten des dortigen unteren Tertiärgebirges, sich m den bekannten Nummulitenschichten von Biaritz identificire

Herr Adolph Schlagintweit sprach über die franz sischen Alpen in den Umgebungen des Isère-Thales. De selbe charakterisirte kurz die verschiedenen Formationen n Angabe der vorzüglichsten Petrefakten, und legte hierauf e Profil der Schichtenfolge längs des rechten Ufers des leer Thales, von Grenoble bis an den Rand der Alpen, vor, a welchem er mit Benutzung der zuerst von A. GRAS geg benen Skizze versucht hatte die so mannigfachen Hebung verhältnisse dieser Bergzüge darzustellen. Er gab die a gemeinen Resultate der einzelnen Beobachtungen über d Schichtenfallen an den verschiedenen Punkten des Profile und bemerkte, dass man zur Erklärung dieser Lagerung verhältnisse am besten annehmen müsse, die Schichten sei durch eine Reihe theils grösserer theils kleinerer Spalt zerrissen worden, welche unter sich und zur Hauptrichtu der Alpen mehr oder minder parallel waren; längs dies Spalten wurden dann die Schichten durch verschiedene H bungen aufgerichtet; dadurch scheint es klar zu werden, v mehrmals dieselbe Formationsfolge hervortreten konnte, u



gung eines Berges betrachten will, und dass man sich durch Wiederholung der Messung von verschiedenen Standpunkten wur von der Richtigkeit der erhaltenen Resultate überzeugen müsse. Er resumirte kurz einige Resultate der verschiedenen Beobachtungen, deren detaillirte Zusammenstellung er später vorlegen wird.

- 1) Das mittlere Gefälle der Thalsohlen, abgeleitet aus den Längendistanzen und der absoluten Höhe, wird sowohl in den Quer- als Längenthälern im Allgemeinen stets gröser, je mehr man von den Mündungen der Flüsse gegen ihr oberes Ende an den hohen Gebirgskämmen fortschreitet; diese constanten Unterschiede der Neigung werden häufig sehr bedeutend.
- 2) Die Bergabhänge, welche sich zu beiden Seiten eines Thales von der Thalsohle bis zur Höhe der Kämme hinaufziehen, sind im Allgemeinen weniger steil und die Thäler also weniger eng, als man sie gewöhnlich mit freiem Auge schätzen würde. Die Neigung dieser Thalgehänge übersteigt in Mittel für ihre ganze Länge in den regelmässigeren Querthälern nur selten 35 Grad, während sie- sich in den weiteren Längenthälern häufig auf 25, 20 bis 18 Grad verfacht; nur in den schluchtartigen Theilen der Thalengen erreicht sie zuweileu 40 bis 43 Grad. — In diesen, mit Winkeln von 110 und 140 Grad gegen das Firmament geöffneten Thälern circulirt also noch eine grosse Masse von Luft zwischen den Gebirgskämmen, was auf den Wärmeaustausch zwischen der Atmosphäre und dem festen Gestein, und auf die Temperaturverhältnisse der Alpen überhaupt von vielfachem Einfluss ist.
- 3) Die mittlere Neigung der Abhänge wird bedeutend grösser, wenn man sich zu den höheren Kämmen und den freien Gipfeln erhebt. Die häufigsten Neigungen, welche hier auf grosse Erstreckung vorkommen, sind 45 bis 50 Grad; es ist dieses im Gegensatze zu den sanfteren Abdachungen der tieferen Gehänge, welche die Thäler einschliessen, eine im ganzen Alpengebiete charakteristische Erscheinung; die-

selbe uritt am deutlichster in den hohen Centralgruppen des Finsternarbetzes, des Meute Ross und Mont Blanc hertot-

Herr G. Rose legre im Namen des Herra v. Humourt der Gesellschaft ein 4 Zill langes und 3 Zoll breites Stück deriem Zinnobers von Neu-Almaden bei San José in Californien vor. welches Herr v. Humboller von Herra Dr. Patent, Vorsteber des Bremer Hand isinstitutes, erhalten hatte. Herr G. Rose machte bei dieser Gelegenheit auf die merkwürdige geognostische Verwandtschaft des Goldes und Zinnobers aufmerksam, indem sich auch im Ural an verschiedenen unter einander sehr entfernten Stellen in dem Goldwäschen bei Bogoslorest, Anthorinenburg und Wiest in dem Goldsande Stücke und Körner von Zinnober gefunden haben, was Herr v. Humbolder in dem Schreiben, mit welchem er Herra G. Rose das Stück übersendet hatte, hervorhebt (vergl. v. Humbolder Anie centrale 1. p. 501).

Herr v. Carnall bemerkte hierzu, dass in Californier die Quecksilberminen von dem Golddistrikt entfernt lieger und Gold und Zinnober nicht zusammen gewonnen werden Hierauf wurd die Sitzung geschlossen.

v. W. O. V. CARSALL BEYRKE, ROTH.

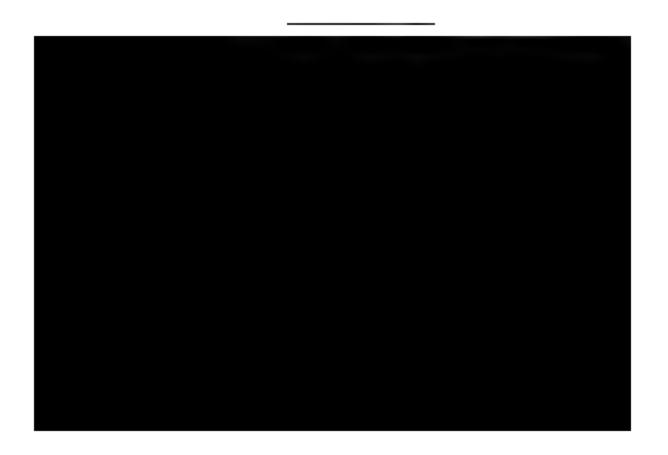

Herr Berggeschworner Hantmann in Gräfenthal vorgeschlagen durch die Herren Richter, Beyrich und v. Carnall.

An Geschenken sind für die Bibliothek eingegangen:

Von Herrn v. Buch: Lagerung der Braunkohlen in Europa und über die Blattnerven und ihre Vertheilung. Berlin, 1852.

Von Herrn Sedewick: Synopsis of the classification of the British Palaeozoic rocks by Adam Sedewick with a detailed systematic description of british palaeozoic fossils in the geological Museum of the University of Cambridge by Frederick M'Coy Fascicul I.: Radiata et Articulata. London & Cambridge, 1851.

Zum Austausch gegen die Zeitschrift der Gesellschaft: Württembergische naturwissenschaftl. Jahreshefte. Jahrgung 8. Heft 1. Stuttgart, 1852.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens. Jahrgang 8. Heft 4. Bonn, 1851.

Das Geschenk des geognostisch-montanistischen Vereins für Tyrol und Vorarlberg, geognostische Karte dieser Gebiete in 11 Blättern, und Vorarlberg geognostisch beschrieben und dargestellt von A. R. Schmidt, Innsbruck, 1843, begleitete Herr v. Buch mit dem folgenden Vortrage:

"Es ist eine höchst merkwürdige Erscheinung, dass eine Privatgesellschaft, der geognostisch-montanistische Verein für Tyrol und Vorarlberg, ein Werk zu Stande gebracht hat, welches dem grössten Staate zu Ehre und Ruhm gereichen würde. Die Masse wohlbeobachteter wichtiger geognostischer Thatsachen auf 10 grossen Blättern der geognostischen Karte von Tyrol und Vorarlberg ist so überaus ansehnlich, dass man offenbar diese Bekanntmachung für eine der grössten Bereicherungen ansehen muss, welche die Geognosie jemals erhalten hat.

Und wenn auch nicht immer die aufgezeichneten Gebirgearten demgemäss vorgestellt werden, wie die meisten Geognosten sie jetzt einzutheilen gewohnt sind, so bleiben doch die Thatsachen stehen, und es handelt sich nur, um ihren grossen Werth hervortreten zu lassen, um' eine Art von Uebersetzung, wie sie im Vortritt solcher Führer im Lande selbst mit wenig Schwierigkeit sich würde ausführen lassen. Man möchte diese herrliche Arbeit mit einem grossen Felde vergleichen, auf welchem mit vieler Sorgfalt und Einsicht die zartesten und köstlichsten Früchte aus dem Innern der Erde zur allgemeinen Benutzung und Freude hervorgebracht worden aind. Diese Früchte erwarten jedoch, um ihren Werth völlig zu erkennen und sie zu geniessen, einer weiteren Bearbeitung. Doch würde diese Ansicht nicht ganz gerecht sein. Jedes Blatt giebt den vollständigsten Beweis, dass es dem Beobachter keinesweges an dem vergleichenden, umfassenden und verbindenden Blicke gefehlt habe, der allein den Geognosten bildet. Die Karte liefert nicht blos Materialien, sie giebt auch unmittelbar die wichtigsten Ergebnisse für die Geognosie.

Was bei einer flüchtigen Uebersicht dieser Blätter als neu oder wichtig auffallen kann, möge hier in der Kürze vorgetragen werden, jedoch mit der Bemerkung, dass gleich wichtige, ja vielleicht noch viel bemerkenswerthere Ansichten zurückbleiben, auch schon deswegen, weil die Ansichten, in denen man die Natur auffassen kann, stete unerschöpflich sind.

Das erste Blatt von Vorariberg ist schon im Jahre



Beobachter, sie zu genaueren Formationsbestimmungen zu leiten. Der rothe Sandstein zwischen Ill und Inn, unter dem Kalkstein hervor, erscheint hier zum ersten Male, und Gyps in grosser Ausdehnung zwischen beiden.

Südlich zeigt sich die so wenig bekannte Gneissmasse der Jamthaler Gletscher in ihrer Ausdehnung scharf begrenzt, und ebenfalls der Anfang der mächtigen granitischen Gneissberge, welche die Eisberge des Kauner- und des Oezthales bilden. Die Eisberge in Tyrol sind gleichsam Inseln von Gneiss, welche tief unten von Glimmerschiefer und von Thonschiefer umgeben werden. Nur von solchen behen granitischen Gneissfelsen gehen erratische oder Wanderblöcke hervor, aus reinen Kalkthälern niemals. Die Grenze dieser Wanderblöcke auf dem Kalksteingebirge wird von der Karte häufig und genau bezeichnet.

5!

E

ظف

DE

• 🗗

**EXE** 

K.

tec

10

**T**:

DI:

1

Auf dem dritten Blatt erscheint die Umgebung von haspruck; südlich erheben sich die von der Stadt aus so mächtig und schroff hervortretenden Dolomitspitzen des Seile- und Serlesberges, zwei Ueberreste der nördlichen Kalkkette, die auf der mittleren Kette bei dem Seitwärts-Abdrängen der Kalkreihe zurückgeblieben sind. Es werden auf diesem Blatte die Umgebungen des Salzberges von Hall ganz deutlich und die Lage der merkwürdigen opalisirenden Ammoniten im Lawatzscher Thale.

Der weitere Fortlauf des grossen Innthales auf dem vierten Blatt giebt eine klare Einsicht über die Ausdehnung des berühmten Bergbaues von Schwaz. Die Gneissinsel des Zillerthales, eine der grössten im Alpengebirge, erscheint in ihrer scharfen Begrenzung. Am Ende des Innthales erblickt man zum ersten Male die ganze Erstreckung des wunderbaren Tertiärgebirges, in dem man ganz Australien wiederzufinden glaubt, und dieses bis Rattenberg herauf. Höher in den Alpenthälern ist nirgends noch etwas dem Tertiärgebirge Aehnliches gesehen worden.

Im Süden des Blattes verbreitet sich eine Granitinsel durch die ganze Länge des Teffereckerthales. Sie war bis-

her gänzlich unbekannt. Es ist eine neue Entdeckung. Aber wer wäre auch jemals in dieses verschlossene, tief in den Alpen verlorene Thal gedrungen?

Eine Nachweisung aller in Tyrol betriebenen Bergwerke, der Gebirgsarten, in denen die bebauten Lagerstätten sich finden, dieser Lagerstätten selbst und des Ertrages jedes Werkes füllt den grössten Theil des fünften Blattes und ist unverkennbar von sehr grossem geognostischen Werthe. Diese Nachweisung verdiente besonders wieder abgedruckt zu werden.

Durch das sechete Blatt werden wir nach dem Süden von Tyrol geführt und wieder in ein bisher ganz unbekanntes Land. Zwischen dem italienischen Val Camonica nämlich und dem Tyroler Val Rendena steigen Gletscherberge auf, welche dem Mont Blanc den Rang bestreiten. Sie werden von so grossen und so ausgedehnten Eismassen umgeben, dass man nicht einmal ihre höchsten Spitzen gesehen hat, daher jede Karte diesem merkwürdigen Gebirge andere Namen giebt, eben weil man sich mit der Benennung der äusseren Wälle begnügt. Die Tyroler Karte nennt die höchsten Eisberge la Presanelia, und ihr mögen wir auch, mehr wie anderen, vertrauen.

Die Grenzen dieser mächtigen Graniterhebung eind von der Karte schön und scharf bestimmt; die italienischen Grenzen waren schon seit vielen Jahren durch den Mailänder Curioni bekannt. Wanderblöcke drängen sich von dieser ma. Das nie genug erforschte Fassathal ist hier mit man grossen Reichthum von Gebirgsarten ausgestattet und has so oft von Unberufenen gemisshandelte Predazzo theint mit seiner Umgebung.

Die hohen und furchtbaren Dolomitspitzen des Fassales werden auf dem achten Blatt fortgesetzt, und schön
let man ihr plötzliches Ende im Sextenthale über Innim. Es erscheint St. Cassian mit den Thälern umher und
hr bestimmt sind hier die Orte angegeben und bezeichnet,
welchen die berühmten Seeproducte von St. Cassian sich
den.

Dass neunte Blatt ist grösstentheils der Farben-Erirung gewidmet. Mit Vergnügen erblickt man hier ein
intreben, sich so viel als möglich dem anzuschliessen, was für
dere Blätter in Deutschland und Frankreich Uebereinkunft
worden ist. Granitische Gesteine erhalten eine rothe Farbe,
intreben sie blaue, Sandsteine eine gelbe Farbe. Auch
intreben Farben scheinen ihrer Bestimmung gemäss zweckinig ausgewählt und sind durchaus nicht verwirrend.

Das zehnte Blatt endlich, in zwei Hälften getheilt, ist Nachträge zum südlichen Tyrol zwischen dem Lago idro und der Etsch.

Die Karte ist in München von C. Schach auf Stein wirt und in der lithographischen Anstalt von Sebastian musterhaft in Farben abgedruckt worden.

Möge sie doch bald viele ähnliche Nachahmer finden."

Herr Ewald legte verschiedene Mineralien von Basten(Dép. des Landes) zur Ansicht vor und zwar zunächst

das Vorkommen der von dort her bekannten Arragonite

nternde Reihe, bestehend aus den Arragoniten selbst, feraus den damit zusammen vorkommenden Fasergypsen

endlich aus den bunten Thonen, in welchen Arragonit

Fasergyps eingeschlossen sind, und welche offenbar als
Alter der in jener Gegend sehr verbreiteten Eocänbilgen betrachtet werden müssen. Eine zweite Reihe von

teinen war den dortigen Asphaltgruben entnommen; es

waren theils lockere Sandsteine, welche sich durch ihre wel erhaltenen Versteinerungen als miocan erweisen, theils Ophia von welchen jene Sandsteine durchbrochen sind, beide Ge birgsarten von dem emporgedrungenen Asphalt gleichmissi imprägnirt.

Herr Beynich sprach über das Vorkommen von Komite und Schwämmen im Muschelkalk ausserhalb der Alpen, wot die Beobachtung zweier neuer dahin gehörenden Formen al Oberschlesien Veranhauung gab.

Zuerst beschrieb Michelin zwei Koralien aus dem Machelhalk der Gegend von Landville, Astraea polygon lis und Stylina Archiaci, Joon. 200ph. p. 13,347, t. 3. und 2. ) Aus dem Schaumkalk von Rüdersdorf bed Herr von Mieleczki daselbst eine engröhrige Astraea, von den beiden durch Michelin bekannt gewordenen fizösischen Koralien der Stylina Archiaci vergleichbar dürfte, jedoch einer näheren Untersuchung noch nicht un worfen werden konnte (vergl. Zeitschr. H. S. 256). JOberschlesien beschrieb Dunken Montlivaltia Triae (Palaeontogr. 1850. p. 208. t. 35. f. 6. 7. 9.) von Labelbei Gleiwitz und von Mikultschütz. An letzterem Orte fiziehen diese Koralle als einen häufigen Begleiter der gemeinen Terebratula decurtata in wohl erhaltenen Stüt Sie hat einen flachen, nur in der Mitte mässig vertieften Ke

· einander liegenden Lagen, die durch unregelenräume geschieden werden. Die Kelche sind ne Columella ist nicht vorhanden. Die Lamelgleicher Stärke. Vergleichbar ist Th. scita brit. foss. cor. p. 119. t. 23. f. 4. aus engli-Oolithe. — Schwämme sind dem ausseralpinen eben so wenig fremd als Korallen. Mit Recht rz (Grundr. S. 695.) das im deutschen Muschelverbreitete Rhizocorallium jenense zu den unter welchen es als eine gute und eigenthümden von Zenker gegebenen Namen behalten LIN beschrieb gleichzeitig mit den oben genannvon Luniville einen jedoch sehr undeutlichen pongia triasica (Jcon. zoophyt. p. 14. t. 13. ht zu den zusammengesetzten Cnemidiumarten mit vergleichbar ist das von Dunker (Palaeont. L. . f. 26.) abgebildete, aber nicht benannte oberstrefakt, welches nicht von einer Koralle (Cyatho-Astraea, meint Dunken) herrühren kann, weil hligen Furchen verästeln. Ausgezeichneter als ı ist ein von Herrn v. Krenskı zu Kamin bei Menge gesammelter, als Steinkern erhaltener cyphia Kaminensis BEYR. Er ist von undes Schwammes wer beker und zienlich grob; es eilt voorgebriedig die genor Manne eine unterhendende Litche

Herr v. Carratt legte mit Berng mit des in der hit ten Versamenlang erwähner Vorhammen von Queskulberen eine Karte der Bergwerk-Distriker Coliforniem vor, auf die Zinsobergroben stiellich von Son June im needwestlich Punse der Sonts-Crunberge augegeben sind in einer Geget die von den Goldregienen weit entfernt liegt. Ferner la deruelbe das Manascript einer von Karten und Profilen begleten Beschreibung des Goldregienen Berner und der Geschehoft Glote, von Herrn Brack von und hob aus die Inhabe hervor, dass das dartige Gestein kein eigentlich Golden, sondern verherrschend Hypersthenfels mit, der sie der Ablagerung des Steinkehlengehirges bervorgetreten ausmit jünger sei.

Herr Tameau legte eine Reihe vulkmischer Ausulinge, sogenamte Bomben, vor, und sprach über das I beamen derselben. Es sind dies abgerundete, grossentigens hugelförmige Massen eines granen Basalte von Grösse einer Walhuns hie zu der einer starben Faust. Kugela zeigen stets einen Kern einer ausgezeichnet gläst den, blättrigen, mehr oder minder auskrystallisirten schroen Hornblende, und sind unberweifelt dadurch entstandass der damale thätige Vulkan die in seinem Innern findere Massels die Massels thätige Vulkan die in seinem Innern findere Massels die Massel

ralogen und Geologen mit Recht als eine besonders interessante empfohlen werden darf.

Hierauf ward die Sitzung geschlossen.

v. w. o.

v. CARNALL. BEYRICH. ROTH.

### 3. Protokoll der April-Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 7. April 1852.

Die Sitzung wird durch den Vorsitzenden Herrn v. CAR-NALL eröffnet, das Protokoll der März-Sitzung verlesen und genehmigt.

Der Gesellschaft ist als Mitglied beigetreten:

Herr v. Heyden in Breslau,

vorgeschlagen durch die Herren Göppert, Beyrich und v. Carnall.

Für die Bibliothek sind eingegangen:

Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland. Bd. 11. Heft 1.

Reports of the first, second, and third meetings of the association of american geologists and naturalists at Philadelphia in 1840 and 1841, and at Boston in 1842. Embracing its proceedings and translations. Boston: Gould, Kendall and Lincoln 1843. — Geschenk der Familie Binney in Boston.

Report on the geology and topography of a portion of the lake superior land district in the state of Michigan. By J. W. Foster and J. D. Whitney, united states geologists. In two parts. Part I. Copperlands. Washington 1850. — Als Geschenk der Verfasser. — Dem Werke waren beigefügt vier lose Tafeln mit Durchschnitten und Abbildungen von Versteinerungen.

F. Roemer: Monographie der fossilen Crinoideenfamilie der Blastoideen und der Gattung Pentatrematites im Besonderen. Abdruck aus dem Archiv für Naturgeschichte, Jahr-

gang 17. Band 1. Mit 5 Tafeln. Berlin 1851. — Geschenk des Verfassers.

Der Vorsitzende zeigt den Eingang des Abdruckes von einem Protokoll an, nach welchem zu Frankfurt a. M. am 16. November 1851 ein Verein zum Zweck geologischer Detailaufnahmen im Grossherzogthum Hessen und anstossenden Landestheilen zusammengetreten ist. Bei den Aufnahmen soll die fertig vorliegende topographische Karte des Grossherzogthums Hessen im Massestabe von 1:50000 zum Grunde gelegt werden. Die Vertheilung der einzelnen Sectionen und Gebiete fand in folgender Weise statt:

- a. Herr Professor Dieffenbach in Giessen übernimmt die Sectionen der Grossherzogl. Hessischen Generalstabskarte
  - 1) Giessen.
- 3) Gladenback.
- 2) Allendorf.
- 4) Grossenlinden.
- b. Herr Salinen-Inspector Lunwig in Nauksim die Grossherzogl. Hessischen Sectionen
  - 1) Friedberg.
- 3) Rödelheim.
- 2) Büdingen.
- 4) Fauerbach.

und die Kurfürstlich Hessischen Sectionen

- 1) Gelnhausen.
- 3) Lohrhaupten.
- 2) Schlüchtern.
- c. Herr Dr. Sandberger in Wiesbaden die nördlich an die Grossherzogl. Hessischen Sectionen Bingen, Castel, Ridelheim und westlich an die Sectionen Fauerback, Grouss-

- 1) Schotten.
- 3) Herbstein.

2) Alsfeld.

- 4) Lauterback.
- e. Herr Pfarrer Theobald in Hanau die Grossherzoglich Hessischen Sektionen
  - 1) Neustudt.
- 3) Offenbach.
- 2) Dieburg.

sowie die angrenzenden Bairischen, Kurhessischen und Frankfurtischen Gebietstheile oder die Sektionen

- 1) Aschaffenburg.
- 3) Hanau.

2) Bieber.

- 4) Windecken.
- f. Herr Voltz in Mainz die Grossherzoglich Hessischen Sektionen
  - 1) Castel.

5) Worms (Gebiet des linken Rheinufers).

2) Mains.3) Bingen.

6) Darmstadt (desgleichen).

- A) Abrai
- 4) Alzei.
- g. Herr Schulinspektor Gutberlet zu Fulda übernimmt die östlich an die Grossherzogl. Hessischen Sektionen Herbstein und Lauterbach grenzenden Kurhessischen Gebietstheile, vorerst die Sektionen
  - 1) Hauswurz.
- 3) Fulda.
- 2) Salzschlirf.
- 4) Hünfeld.

Hierauf brachte Herr Braun einen Artikel der schlesischen Zeitung vom 3. April 1852 zum Vortrag, worin von dem Inhalte eines Vortrages des Herrn Göppert über die Tertiärstora der Umgegend von Breslau, gehalten in der Sitzung der naturwissenschaftlichen Sektion der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur vom 31. März d. J., Nachricht gegeben wird. Es wird darin insbesondere eine Uebersicht der ausserordentlich reichen sossilen Flora gegeben, deren Reste neuerlich in einem zur Braunkohlensormation gehörenden Thon zu Schosmitz bei Kanth aufgefunden worden sind. Herr Göppert hatte bis dahin 130 Arten von Schosmitz beobachtet, von welchen 118 für neu gehalten waren.

Der Vorsitzende machte hierzu die Mittheilung, dass Zeits, d. d. geol. Ges. IV. 2. Herr Göppent durch eine Unterstützung der Staats-Regirung in den Stand gesetzt worden ist, eine von Abbildunge sämmtlicher Arten begleitste Arbeit über die neu gefundent Pflanzenreste zu publiciren.

Herr Nauck aus Crefeld legte der Gesellschaft die vo ihm zu Crefeld aufgefundenen Tertiärversteinerungen vo über deren Vorkommen früher berichtet ist.\*)

Herr Beynich legte die Originalstücke der von Herr Boll neu unterschiedenen meklenburgischen Tertiärconchy lien Cassidaria Buchii und Voluta Siemsseni zur Ansich vor und sprach über deren Verwandtschaft zu anderen be kannten Arten.

Derselbe gab Nachricht von einer brieflichen Mittheilun des Herrn Naumann an Herrn L. v. Buch über ein i Leipzig bei Bohrungen beobachtetes Vorkummen marine tertiärer Conchylien.

Herr v. Carnall brachte einen Brief des Herrn Kun zum Vortrag, in welchem über neu beobachte Vorkommer tertiürer Versteinerungen in Oberschlesien ausführliche Nach richt gegeben wird. \*\*)

Derselbe legte zwei von Herrn Degenhahr zu Orzesch in Oberschlesien eingesendete Hochofenprodukte vor, vor welchen das eine, vorgekommen auf der mit Coaks arbeiten den Maria-Hütte zu Orzesche Zinkblende zu sein scheint, vor Herrn Kaus jedoch für schwefelhaltiges Eisen gehalten wird das andre wird für Bleiglätte erklärt und ist auf der mit

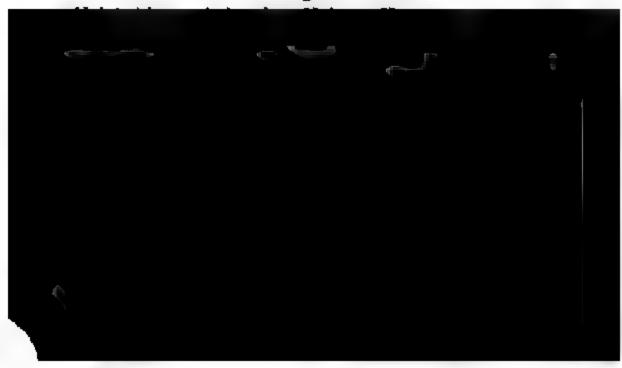

gelegten Handstücken ist es auch kein wirklicher "black band", soudern nur Sphäresiderit mit Schnüren von Steinkoble, welcher in Kohlenflözen als schwache Lagen einbricht. Zur Vergleichung wurden einige Stücke des ausgezeichneten Kohleneisensteins von Hörde in Westphalen vorgelegt, und zwar im rohen und gerösteten Zustande.

Herr Tammau legte Reihen von nordamerikanischen Mineralien vor, aus denen Shepard in letzter Zeit zwei neue Species gemacht hat, und sprach über dieselben.

Das erste, von Suepard Houghit genannt, ist amorph, und erscheint in kleinen länglichen nierenförmigen Massen, die nur selten die Grösse eines Zolles erreichen. Von Farbe ist es äusserlich milchweiss, im Innern bläulich oder röthlichweiss. Der Bruch ist uneben, splitterig und wenig glänzend. — Härte = 7,5; specif. Gewicht = 2,02 . . . 2,08. — Die äussere Erscheinung erinnert einigermaassen an jenes nierenförmige speeksteinartige Mineral aus der Gegend von Parma, das man Breithaupt's Dermatin beizuordnen pflegt. Nach Shepard umhüllen diese Nieren oft kleine blassrothe Krystalle von Spinell, und zuweilen bildet ein einzelnes grosses und vollkommenes Oktaëder dieses Minerals vollständig den Kern derselben. - Die quantitativen Verhältnisse sind noch nicht genau bestimmt, doch sagt Shepard, es sei ein Hydrat von Thonerde und Magnesia, und will suf die Formel Mg Al (Spinell) mit Wasser schliessen. — Es findet sich mit Serpentin, Kalkspath und dem braunen Glimmer, den man in neuester Zeit Phlogopit genannt hat, zu Gouverneur, St. Lawrence County, im Staate New-York.

D

زلى

p

Ħį

-

Dem zweiten Mineral hat Shepard den Namen Dysyntribit beigelegt, von Δυς (hart) und Συντριβω (zermalmen), mit Bezug auf seine Eigenschaft sich ungemein schwer pulverisiren zu lassen. Es findet sich zu Rossie, St. Lawrence County, New-York, und scheint ebenfalls nur im amorphen Zustande vorzukommen. Es ist von splitterigem Bruch, sehr wenig glänzend, schwer zersprengbar, und von dunkelgrüner, zuweilen grauer oder gelblicher Farbe. — Härte = 3,5.4,0;

specifisches Gewicht = 2,76 . . . 2,81. — Nach SEEPARD verliert es vor dem Löthrohr in einer offenen Röhre Feuchtigkeit und wird weisslich; ohne Zusatz schmilzt es in dünnen Fragmenten zu einem weissen porzelanartigen Glase; — mit Boraz löst es sich zu einem weissen durchsichtigen Glase auf. — Lange mit Schwefelsäure gekocht wird es nur theilweise angegriffen. — Szepand giebt als Bestandtheile an:

und berechnet die Formel: 16 Äl Si + Fe\* Si\* + 9 H. Hierauf ward die Sitzung geschlossen.

v. W. O. V. CARNALL. BEYRICH. ROTE.

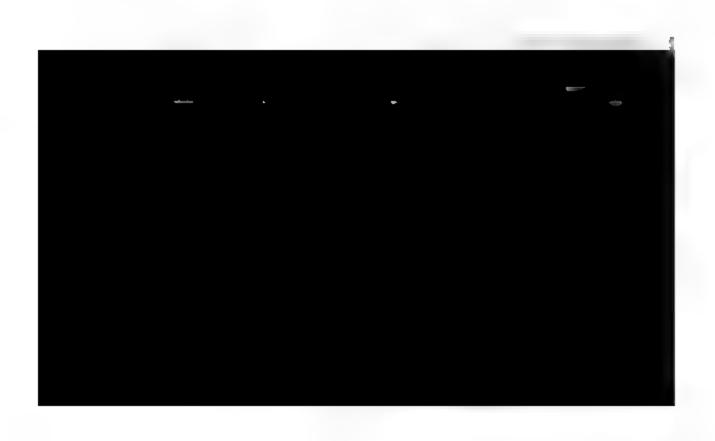

#### B. Briefliche Mittheilungen.

#### 1. Herr Kun an Herrn v. Carnall.

Weinewitz bei Ratiber, den 18. März 1852.

Seitdem mir die in der Zeitschrift der geologischen Geellschaft enthaltene Aufforderung zugekommen, beabsichtige in bereits, Ihnen in Betreff der geognostischen Verhältnisse iesiger Gegend einige kleine Notizen mitzutheilen, welche ielleicht in Beziehung auf die in Arbeit befindliche geonostische Karte von Deutschland einiges Interesse für Sie aben können.

Zur Sache. Es handelt sich vorzugsweise um die Stelung des Gypsgebirges, falls Sie auf der Karte die lauptabtheilungen des Tertiärgebirges von einander sondern rollen. So weit meine kleinen Ermittelungen reichen, glaube h entschieden unser Gypsgebirge mit dem Tegel von Baden ei Wien parallelisiren zu müssen. Die aufgefundenen Conhylien sind allerdings zum Theil nur in einzelnen und sehr eschädigten Exemplaren vorhanden, so dass ich z. B. von iner Natica nur mit hoher Wahrscheinlichkeit zu vermuthen, icht mit Sicherheit zu behaupten wage, dass sie die in Base so gemeine Natica glaucinoides Sow. sei und die einzige suchel, welche ich häufig in unserem Czernitzer Gypsebirge gefunden, Gryphaea navicularis Brocchi (auch bei tiechowitz vorkommend) ist meines Wissens bisher nicht im ladener Tegel, sondern in andern Schichten des Wiener ertiärgebirges gefunden worden, wogegen ich in Czernitz ie auch in Baden häufige Turbinolia duodecimcostata in inem sehr wohlerhaltenen Zustande gefunden habe und Höler, wovon ich Göppert gesendet, aber noch nichts Näheres m ihm darüber erfahren habe. Es darf Sie nicht Wunder ehmen, dass die Conchylien in unserem Gypsgebirge bisher so rar sind. Im Gyps selbst sind sie sehr selten und ich habe nur von Dirschel einige, grossentheils schlecht conservirte Muscheln. Da aber, wo Conchylien besser erhalten vorkommen, in dem blangrauen Ziegekhon, welcher mit den Gypsmassen, die zum Theil in ihm enthalten sind, eine und dieselbe Ablagerung bildet, können wir, da die Gypsgrüber denselben unberührt lassen, nur dann etwas finden, wenn wir Schächte auf das unterliegende Steinkohlengebirge abteufen.

Auf einem andern Punkte, zwischen Troppen und Ratiber bei Schreiberedorf, waren beim Abtenfen eines Brunnens in demselben blauen Letten ziemlich zahlreiche Conobylien gefunden, welche die Bestimmung sweier Species zuliessen. Die eine ist die Turritella acutangula Baoccus. die andere ist eine Corbula, auf deren Vorhandensein in onserem Gebirge ich aus dem Grunde wohl Gewicht legen darf, weil sie positiv dieselbe ist, welche in so ungeheurer Zahl in dem Tegel von Baden und Möllersderf vorkommt. Ich lasse den specifischen Namen auf sich beruben; ich hatte sie einstweilen als Volhynica Eccaw, und Pouca bezeichnet, der sie noch am nächsten zu stehen schien. obwohl bei der Mangelhaftigkeit der Beschreibungen und Abbildungen, die wir von dieser Species besitzen, hierüber schwer zu entscheiden ist, und später fand ich sie im Wiener Museum als Corbula ragosa Lam, bezeichnet, was ich auch nicht für richtig halten kann; indeesen mag dieses alles füglich auf sich beruhen. Der Punkt, worauf es hier sa-



Mir scheinen schon die vorstehenden Thatsschen die Zuordnung des oberschlesischen Gypegebirges zu dem Badener Tegel, wenn auch nicht definitiv zu rechtfertigen, doch wenigstens bis zu genauerer Feststellung zu erfordern.

Rücksichtlich der Verbreitung unseres Gypsgebirges habe ich noch zu den Ihnen länget bekannten Punkten folgende hinzuzufügen:

- 1) in Dirschkowitz am linken Oppaufer oberhalb Troppas ist eine Gypsförderung etablirt,
- 2) im Park zu Troppas sind mächtige Gypemassen erbehrt,
- 3) das aus Quellen oberhalb Brzezin bei Rutibor nach Ratibor geleitete Trinkwasser ist nach der Versicherung des Apothekers Thamm zu Ratibor stark gypshaltig. Dasselbe versichert er von allen Brunnen in der Stadt Ratibor, und mehdem im Strafhause zu Ratibor ein Bohrloch gestossen worden, halte ich mich für überzeugt, dass diese Stadt auf Gypsgebirgs rust, da in dem 300 Fuss tiefen Bohrloche permanent ein blaugrauer Letten, wie der Czernitzer, erbohrt worden, und zwar zuletzt, grade wie die untersten versteinerungsreichen Schichten des Czernitzer Gypsgebirges, sehr undig und fest, das erbohrte Wasser aber gyps haltig ist.

Gestatten Sie mir noch einige Mittheilungen über die bei Czernitz, Pietze und Pschow vorkommenden Kalksteine. Der von Czernitz und Pietze ist eine dem Gypsgebirge aufgelagerte Süsswasserbildung. H. v. Ozynhausen hat schon in seinem Werke über Oberschlesien die Süsswasserschnecken in demselben gekannt. Es hat damit seine vollkommene Richtigkeit.

Ganz anders verhält es sich mit dem Pschower Kalk, der jedenfalls älter sein muss. Da der Bruch verfallen und ersoffen ist, habe ich ihn nie gehörig untersuchen können. Nach Ihren im Tagebuche niedergelegten Beobachtungen wird man diesen Kalk und den mit ihm vorkommenden Gyps für einer Bildung angehörend halten müssen. Wenn dieses der Fall ist, und ich habe durchaus keinen Grund, es zu

bezweifeln, so wird man doch annehmen müssen, dass dieser Kalk nur den ülteren Schichten des Gypegebirges angehöre, denn ich habe auf Czernitzer Terrain nahe der Ridultauer Grenze in den obersten Schichten des Gypegebirges, in dem unmittelbar auf das anfgeschwemmte Land folgenden braunen mergeligen Letten, zahlreiche Bruchstücke genau desselben Kalksteins eingeknetet gefunden.

Schliesslich noch eine Notiz über ein neues Vorkommen des Basalts in Oberschlesien. Herr v. Bucn spricht in seinen geognostischen Beobachtungen v. J. 1802 mit Bestimmtheit, wenn auch nur beiläufig, von einem kleinen Basaltberge bei Liptin unweit Katscher und die beigegebene Karte markirt den Basaltberg nördlich von Liptia. Niemand hat nachmals dort etwas derartiges gefunden und man war geneigt, einen Irrthum zu vermuthen. Ich war nicht an Ort und Stelle, möchte aber doch um so weniger hierbei einen Irrthum annehmen, da ich in geringer Distanz, nördlich von Bieskau bei Katscher am linken Ufer des Trojabachs, den Basalt anatchend gefunden habe. Man führte mich im Jahre 1849 in einen neu aufgenommenen Steinbruch, angeblich Grauwackebruch, wo ich statt letzterer den Basalt fand. Der Besitzer, ein unbemittelter Mann, konnte wenig auf gehörige Aufdeckung seines Fundes verwenden. Gegenwärtig wird dieses aber durch den Leobschützer Kreis geschehes, welcher den Basalt zum Strassenbau brechen lassen wird. Die im Süden der Troja anstehenden Grauwackenschichten



gen über die an Belgien angrenzenden Gebietstheile verdankt, hat eines der ersten fertig gewordenen Exemplare von Du-MONT zugeschickt erhalten. Die Karte umfasst neun grosse Folio-Blätter im Maassstabe von 160000. Die technische Ausführung ist vorzüglich schön und namentlich ist die Schwierigkeit einer genügenden Angabe der Bergzeichnung ohne Benachtheiligung der Colorirung sehr glücklich gelöst worden. Die Colorirung ist nicht durch Farbendruck, sondern mit der Hand, jedoch mit äusserster Zierlichkeit und Sorgfalt bewirkt. Leider steht zu fürchten, dass der letztere Umstand einen sehr hohen Preis der Karte nach sich ziehen und dadurch deren Verbreitung schaden wird. Nur aus diesem Grunde, nicht um eine grössere Genauigkeit der Ausführung herbeizuführen, hätte vielleicht das Verfahren des Farbendrucks den Vorzug verdient. Den wissenschaftlichen Werth der Karte zu beurtheilen, ist mir am wenigsten nach ciner so flüchtigen Ansicht derselben, wie mir bisher zu Theil geworden, möglich. Ueberraschend ist jedoch gleich bei dem ersten Blick das ausserordentlich grosse Detail der Angaben, welches, die Zuverlässigkeit der Beobachtung vorausgesetzt, nur durch einen bewunderungswerthen Fleiss sich erklärt. Besonders fällt dieser Reichthum des Details in Betreff der vielen zum Theil sehr kleinen Partien des Tertiärgebirges auf, welches bekanntlich von dem Verfasser der Karte vorzugsweise nur nach den Lagerungsverhältnissen und den petrographischen Charakteren in verschiedene Gruppen oder Systeme getheilt worden ist. Man kann sich jedoch des Wunsches nicht erwehren, dass diese Angaben Dumont's über die Verbreitung seiner einzelnen Gruppen des Tertiärgebirges durch die paläontologischen Geognosten Belgiens bestätigt werden möchten; denn bisher ist man in allen andern Ländern nur mit Hülfe sehr sorgfältiger und umfassender Vergleichung der organischen Einschlüsse zu einer richtigen Kenntniss der verschiedenen Tertiärbildungen und namentlich ihrer gegenseitigen Altersverhältnisse gelangt. Wie gross oder gering aber die Mängel der traglichen Karte im

Einzelnen auch sein mögen, in jedem Falls ist durch deres Vollendung wieder ein anschnliches Stück zu dem grossartigen geognostischen Bilde Europa's hinzugefügt worden, dessen Herstellung durch die von staatswogen vermlassten in grösserem Maassetabe als früher ausgeführten Aufnahmen der einzelnen Länder kräftig vorbereitet wird.

Ausser dieser Haupt-Karte wird eine Uebersichtskarte Belgiens, welche aber auch über einen anschnlichen Theil der preussischen Rheinlande sich erstrecken wird, von demselbes Autor in nächster Zeit erscheinen.

#### 3. Herr Schafhaeutl an Herrn Beynich.

Munchen, den 8. Juni 1859.

2 :1

ŧ,

7

ŧ

Im 4. Hefte des III. Bendes der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, das so eben in meine Hände gekommen ist, findet sich ein Auszug aus einem Briefe von Herrn Prof. Emmach, den ich im Interesse der Sache selbst berichtigen muss.

Im I. Bande dieser Zeitschrift Heft 3 pag. 284 handet Herr Prof. Emmuch von dem Ammonitanmarmor und eigt Zeile 10 von unten: "Am Haselberg hinter Traussitein führt ihn schon Lill von Lillenbach in zahlreichen Schluchten an, welche in das Berchtes-



müssen. Sie sehen wohl, die ganze Stelle hat ein Irrthum veranlasst, der indessen jedem in einem fremden Lande nicht ganz Heimischen leicht begegnen kann, und in dieser Beziehung von keiner Bedeutung. Für mich als Individuum hingegen hat die Sache eine ernstere Beziehung, und wenn Herr Prof. EMMRICH glaubt, ich hätte mich über die Entdeckung dieses Irrthums gefreut, so irrt er sich höchlich. Herr Prof. Expenses hat wirklich den rothen Ammonitenmarmor mit Planulaten am Haselberge hinter Traunstein mit rothen Ammonitenmarmoren im Berchtesgadner Becken verwechselt, die einer andern Formation angehören, Globiten, Bucklanden nebst dem Ammonites radians enthalten ohne eine Spur von Planulaten. Auch diese Verwechslung ist ein leicht verzeihlicher Inthum. Alleia ich sah voraus, dass aus diesem Irrthum des Herrn Prof. Emmrica die Wiener das Material zu einer neuen Verdächtigung gegen mich nehmen würden, und ich war auch wirklich genöthigt, mich in dem Aufsatze: Gliederung des südbayerischen Alpenkalks (Leonhard's Jahrbuch etc. 1851. p. 129) gegen den Angriff des königlich-kaiserlichen Bergrathe Franz Ritters v. Hauer zu wehren, der seine ritterlichen Hiebe gegen mich in Folge dieser Angaben des Herrn Prof. Emmrsch gerichtet hatte. Ich muse Sie bitten, meine Entrüstung in dieser Beziehung ja nicht zu missdeuten. Ich achte eines Jeden Meinung und habe viel zu lange unter Menschen gelebt, um mich durch Lob oder Tadel der Journale aus meinem Gleichgewichte bringen zu lassen. Ich ehre selbst jeden feindlichen Angriff, aber ich verlange als ehrlicher Mann von meinem Gegner, der mich eines Journalartikels halber todtschlagen will, dass, wenn er sich auch nicht bemühen mag, mich zu verstehen, er doch den Artikel selbst lese, aus dem er die Pfeile zu seinen Angriffen schmiedet, und sich nicht aufs Hörensagen oder die Berichte Anderer verlasse, wie das die Wiener Geologen bisher immer gethan haben. So schrieb mir Herr v. Morlot nach einer ähnlichen Abwehr von meiner Seite, die durch eine höhnende Note von seiner Seite hervorgerusen wurde: "Es thue ihm

leid, dass er eich geirrt habe; aber er habe meinen Aufsatz nicht gelesen; er selbst beschäftige sich nicht mit Petrefakten und habe sich deshalb blos auf das Urtheil seiner Wiener Collegen verlassen. Jetzt, nachdem er meine Angaben selbst durchgegangen, sehe er seinen Irrthum freilich ein. u. s. w."

So bezogen sich alle diese Neckereien von Wien her nicht etwa auf Ansichten, die ich ausgesprochen, auf Beobachtungen, in denen ich mich geirrt, oder dergleichen, sondern auf Behauptungen, die mir untergeschoben worden, an die ich gar nicht dachte, oder die ich nie in der mir aufgebürdeten Allgemeinheit ausgesprochen. So berichtete ich im LEOS-MARD'schen Jahrbuche 1846 pag. 819 über eine rothe Kalkwand mit Ammonites Gaytani und Joannis-Austriae, worüber v. Montor die Rede machte, ich spreche von lauter Ammeniten, die das scharfe Auge des Herrn v. Hauen in den Alpen nie gesehen. So schreibt v. Hauen ganz keck: ich läugne die spiralförmige Struktur der Nummulinen, während ich meine Eintheilung auf diese spiralförmige Struktur Die Wissenschaft hat die meisten ihrer basirte u. s. f. Wahrheiten nur nach langem Kampfe errungen und mes wird Streit und Kampf auf dem Felde wissenschaftlicher Forschungen nie vermeiden können; aber der Kampf soll ehtlich geführt werden, sonst wird er sur Klopffechterei eifersüchtiger Handwerks-Innungen und entehrt die Wiesenschaft, deren Ziel und Ende nur Wahrheit sein muss.

den verschiedenen Ansichten, die, wie ich aus der Beeibung ersehe, zwischen mir und ihm bestehen, erlaube
mir im Allgemeinen kein Urtheil über dieselbe abzugeBei der Wichtigkeit, welche die hiesige Ablagerung
iglich ihrer vielen Versteinerungen bereits erlangt hat,
denen täglich mehr und mehr aufgefunden werden,
sen doch bald Beurtheilungen und Berichtigungen von
erwärts her erfolgen. Nur Eins hebe ich hier in aller
ze bezüglich seiner rothen Grauwacke hervor.

Das von mir als Knotenkalk bezeichnete Glied der oberrischen Grauwacke, das zweite von unten herauf, welches . durch eine ausserordentliche Menge von Korallen hauptılich auszeichnet, enthält unter vielen anderen Brachioen Terebratula reticularis, T. marginalis, T. interplicata, xaena depressa, Orthis pecten, ausserdem aber Cardiolen, rineen, Spiriferen, Avicula und Posidonomyen, neben ei-Unzahl von Cypridina serrato-striata, welche letztere der соре cryptophthalmus regelmässig begleitet. RICHTER It dieses Glied, welches in seiner Lagerung beständig den Nereitenschichten überdeckt ist und von Hämmern r Steinach bis in die Gegend von Saalseld in einer chtigkeit von mehr als 1000 Fuss fortsetzt, zu der jüng-1 thüringischen Grauwacke, die er mit dem Namen der hen belegt. Er sagt von derselben "Dieselbe ist scholweise von Steinach bis Saalfeld in einem Striche, der ie grösste Breite zwischen Lippelsdorf und dem Bärenhe bei Ludwigstadt erreicht, verbreitet, und dieser Strich nahezu die tiefste Einsenkung des Gebirgsrückens, und Schollen der rothen Grauwacke liegen meistens an den alwänden, seltener auf den Höhen der Berge und in den fen der Thäler, und beobachten ein höchst wechselndes eichen und Fallen."

Wie Ihnen der nachstehende Durchschnitt, rechtwinklig das Streichen der Schichten im Steinachthale gestellt, gt, setzt dieses Glied der Knotenkalke regelmässig und ziemlich gleichbleibender Mächtigkeit im Streichen hora 3

bei nordwestlichem Einfallen von Steinach nach Sauffeld fort; auch finden sich dort, wo das Glied durch Störungen weiter verbreitet und ihm bei Weitem mehr Eisenoxyd beigemengt ist, dieselben Turbinolopsis, dieselben Posidonomyen, dieselben Cypridinen mit dem Phacops im Liegenden und dieselben vielen Pflanzenreste im Hangenden des Gliedes; zu die Clymenien und Gonistiten wurden bis jetzt in den brusnen Knoten der Knotenkalke hier noch nicht aufgefunden.



- A Graugrüne Grauwacks.
- B Dunkelgraus Grauwacke.
- C Obereilurische Grauwacke.
  - a Untere dunkle Schiefer; Wenlockschiefer.
  - b Knotenkalke; Wenlockkalke.
  - c Nereitenschiefer; Unterludlowschiefer.
  - d Blaze Kalke: Aymestrykajke,
  - e Obere Schiefer.
- D Devonische Gesteine.

Wenn nun auch die oben aufgeführten Versteinerungen zu der Meinung Veranlassung geben könnten, dieses Glied, welches zwischen der Ablagerung der Nereitenschichten und den dunklen Schichten der Wenłockschiefer erscheint, sei



entwickelten Gliedes der untern Lagen der obersilurischen in die devonische Formation kann diesemnach keine Rede sein.

Die Nereiten dürften überhaupt für die Einreihung der Grauwsckenglieder unseres südöstlichen Thüringer Waldes massgebend sein, indem dieselben nicht allein bei B in der oberen Abtheilung der untersilurischen, der dunkelgrauen Grauwscke, sondern auch bei b in den Knotenkalken, der rothen Grauwscke Richten's, und endlich so ausgezeichnet hänfig in dem dritten Gliede c, in den Nereitenschiefern angetroffen, werden.

Die Uebereinstimmung zwischen der obersilurischen Formation Böhmens und unseres Thüringer Waldes ist gross und der Unterschied zwischen beiden Ablagerungen besteht nur darin, dass hier am Thüringer Walde zwischen den verschiedenen Kalkgliedern grosse Massen schiefriger Gesteine abgesetzt wurden, während in Böhmen die Kalke mehr aufeinander gedrängt erscheinen. Hieraus ergiebt sich auch der Unterschied besüglich der Versteinerungen; dort fanden die Trilobiten in den seichten schlammigen Fluthen ihr besonderes Gedeihen, während hier bei grösserer Meerestiefe und den quarzreichen Bänken die Korallen und Mollusken ein ihnen zusagendes Leben führen konnten.

#### 5. Herr Engelbardt an Herrd Beyrich.

*E* 

\*

ď

ŗ

Obersteinsch, den 9. Juni 1852.

Obwohl ich mir in meinem vorgestern geschriebenen Briefe vorgenommen hatte, ausser über die rothe Grauwacke Richten's mir keine weitere Beurtheilung zu erlauben, indem bei dem grossen Interesse, welches die Grauwacken-Ablagerung des südöstlichen Thüringer Waldes erregen muss, bald von anderwärts her Berichtigungen erfolgen müssten, so kann ich dennoch, nachdem ich in dem 4. Hefte des III. Bandes der Zeitschrift der deutschen geologischen Ge-

sellschaft Seite 375 auch die Ansicht Corra's äber die hieeigen Lagerunge - Verhältnisse kennen gelernt habe, mich nicht enthalten, doch noch einige Worte darüber fallen zu lassen. Es heisst dort: "Der Schichtencomplex des Thürisger Waldes besteht zu oberst aus devonischen Gebilden. vorzugsweise aus Cypridinenschiefern, welche schollenweiss über einen grossen Theil des Gebirges verbreitet eind. Unter denselben liegt eine ächte Grauwsche mit Rothenbergie Hollebenii und ausserdem mit einer ausserordentlich grossen Menge von anderen Pflanzenresten, namentlich von Calamiten, denjenigen der unteren Schichten des Steinkohlengebirgee ähnlich, sowie von drei Farrenarten und gut erhaltenen Hölzern. Unter dieser Grauwacke liegen mächtige blane obereilurische Schiefer, aus welchen namentlich die für die thüringische Industrie wichtigen Tafel- und Dachschiefer gewonnen werden. Charakterietisch sind die Kalkstein-Rinkgerungen, welche immer im Liegenden Alaunschiefer, darunter Kieselschiefer und unter diesen Nereitenschichten haben. Die Kalksteine enthalten nur Lituiten und mikroekopische Tentaculiten. Die Alaunschiefer dagegen enthalten fast alle Graptolithen, welche Herr Barrande beschrieben hat; daseben auch mehrere neue Arten. In den Nereitenschichtes liegt Nereites Sedgwickii. Ein einziges Vorkommen ist eine Ogygia im Griffelschiefer von Steinach. Unter dieser Formation findet sich ein System von grünlichen Grauwacken-Gesteinen, in welchem sich bis jetzt ein Asaphus nur einmal,

schienenen Karte. Da hier von den angeblich jüngsten Grauackengliedern zu den ältesten übergegangen wird, so erlaube h mir bei meinen Beobachtungen auch diesem Gang zu folgen.

Hier am südwestlichen Gebirgsabfalle und namentlich unächst des hiesigen Ortes stellt sich uns, wie der Durchchnitt durchs Steinachthal in meinem letzten Briefe zeigt, nerst die devonische Formation dar. Ich bezeichne sie mit No. 1. Die Gesteine, aus welchen dieselbe besteht, sind nehr oder weniger feinstänglig abgesondert und grau bis lunkelblau gefärbt. Die Thonerde waltet in ihnen vor, die Kieselerde steht zurück, woher es auch kommt, dass hier

nehr oder weniger feinstänglig abgesondert und grau bis lunkelblau gefärbt. Die Thonerde waltet in ihnen vor, die Kieselerde steht zurück, woher es auch kommt, dass hier per keine Grauwackenbildung mehr vorkommt. Diese Schieer, die wegen ihrer Spaltbarkeit nach zwei Richtungen auch Griffelschiefer genannt werden, enthalten einen ziemlich bedeutenden Eisengehalt, welcher die Veranlassung zur stängligen Absonderung gab. Sie sind discordant auf die unterste Abtheilung der Untersilurgesteine, auf die grüngraue Granwacke, welche nach S.O. einschiesst, dagegen aber concordant auf das obere Glied der obersilurischen Formation, deren Schichten nach N.W. einfallen, gelagert. Von beiden ist diese Gruppe durch eine Ablagerung von thonigem Rotheisenstein getrennt, welcher nur hier und da auf den Auflagerungsflächen mit dem obersten Gliede der obersilurischen Gesteine zuweilen als Eisenoxydhydrat erscheint. Zuweilen sind diese Eisensteine stark verdrückt, zuweilen erlangen sie jedoch auch eine Mächtigkeit bis zu 14 Fuss. Diese Ablagerung besitzt eine Stärke von circa 800 Fuss und die Schichten fallen in einem Winkel von 50 bis 70 Grad mech N.W. ein; nicht selten sind kleinere und grössere weniger mächtige Partien auf weitere Strecken, auf Ebenen und an Berggehängen, auf der ältesten graugrünen Grauwacke wergeschoben, und die Formationsgrenze zwischen beiden ist durch eine Unzahl sehr fester scharfkantiger Grauwackentrümnergesteine aus den obersten Schichten der graugrünen Grauwacke bezeichnet. In diesem devonischen Gebilde fand ich bis jetzt nur ein Schwanzschild eines grossen Trilobiten.

- 2. Graue und grünlichgraue sandige Grauwackensch fer. Dieses oberste Glied der obersilurischen Ablagen tritt unmittelbar unter den Griffelschiefern auf und legt sin seinem äussersten Liegenden unmittelbar auf die blauKalke. Es zeichnet sich in seiner oberen Abtheilung du grünlichgraue Grauwackenschiefer, welche zu oberst in reine dunkelgefärbte Thonschiefer verlaufen, nach unten du graue glimmerreiche sandige Grauwackenschiefer aus. I Mächtigkeit des Gliedes kann etwas über 800 Fuss bet gen. Das Streichen und Fallen der Schichten ist gleich d des darüber liegenden Griffelschiefers. Kalke fehlen dies Gliede ebenso, wie festere Grauwackenlagen, woher es aukommen mag, dass man bis jetzt keine Versteinerungen ihm antraf.
- 3. Blane Kalke. Eine 200 Fuss mächtige Bank unten mehr blaugrauen ins Schwärzlichblaue verlaufent Kalken, die nach oben heller werden und häufig mit methonhaltigen gelblich gefärbten wulstigen Einlagerungen scheinen. Die Kalksteine sind in mehr oder weniger stw. Bänke gesondert und auf das Mannigfaltigste von Kalkspesadern durchzogen, die in ihren weissen, gelblichen, zuwei rothen Farbennüaneen dem an sich verschieden blau ugrau gefärbten Gesteine ein schönes Ansehen und zuglei die Veranlassung zur Verwendung in Marmorschleiferei geben. Einzelne mehr thonige Bänke geben einen vortref chen hydraulischen Cement nach dem Brennen. In der n

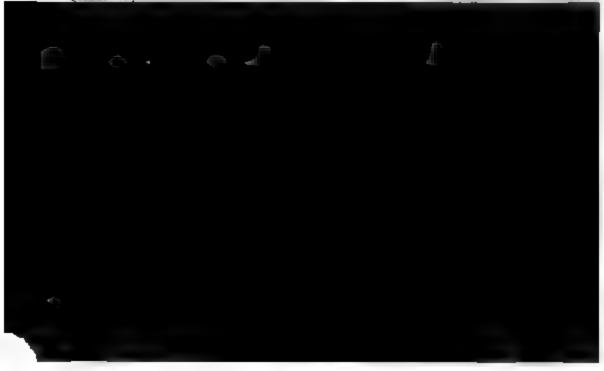

ordentliche Zahl von Graptolithen, die in manchen Schichten oft so augehäuft sind, dass sie die schwarze Farbe der Schiefer verdrängen und denselben ein silbergraues Ansehen geben, indem ihre Lage durch einen weissen Ueberzug bezeichnet wird, der höchst wahrscheinlich aus einem basischen Thonerdesalze besteht. Der Stellung nach ist dieses Glied das des Aymestrykalkes oder der Etage G von BARRANDE.

4. Nereitenschiefer. Ein über 1000 Fuss mächtiges Glied. auf welchem die Vitriol- und Alaunschiefer des vorigen in gleichmässigem Streichen und Fallen aufgelagert erscheinen. Nach oben besteht dasselbe aus mächtigen Schichten von Thonschiefergrundmasse, in welcher Knollen und Schnüre von Kalken, welche sich oft sehr zusammendrängen und dem Gesteine alsdann vollkommen das Ansehen von Knotenkalken verleihen, vorkommen. Die grösseren Kalkausscheidungen und die Knoten enthalten sehr viel Kieselerde und die Farbe derselben ist oft viel dunkler als die der umschliessenden Schiefer. Zwischen diesen festen oft plattenförmig abgesonderten Knotenschiefern liegen dünngeschichtete ungemein stark zerklüftete thonige Schiefer von meistens dunklen, doch auch lichtern Farben. Nach unten herrschen Schiefer ohne Kalkgehalt vor, die bei geringer Festigkeit und leichter Zerstörbarkeit durch die Einwirkung der Atmosphärilien hier und da schwache Schichten von gebogenen sehr kieselreichen festen Schiefern führen, die auf ihren Schichtungsflächen weisse Glimmerblättchen enthalten. Auch einzelne Bänkchen einer bläulichen Rollsteingrauwacke, sowie schwache gelblichgrau gefärbte Schichten von Sand kommen in ihnen vor. Nur einzelne Schieferbänke von bläulicher Färbung und grösserer Festigkeit setzen zu unterst auf und treten als Felspartie hier und da zu Tage. Von Versteinerungen kommen in einzelnen Schieferlagen der oberen Kalke Graptolithen, undeutliche Nereiten und Avicula lineata vor. In den kieselreichen glimmerführenden Schiefern der mittleren Abtheilung sind die Nereiten mit einzelnen Graptolithen, die Nereograpsus nach GEINITZ, so wie Lophoctenien sehr häufig;

auch kommen hier schon Tentaculiten zum Vorschein. I den schwachen Bänkehen der Rollsteingrauwscke und in de sandigen Schichten kommen Pentameren, viele Orthis un Spiriferen, sowie verschiedene Conchiferen vor. Ausgezeich net sind einige Korallen und in einzelnen Schichten liege viele Crinoideen. In den unteren festeren Schieferbänke sind unzählige Tentaculiten aufgehäuft, welche dem Gestein öfters ein ganz verändertes Ansehen geben.

Knotenkalke. Es ist dies ein dem vorigen in Mäch tigkeit nur wenig nachstehendes, von ihm durch eine ziem lich starke Ablagerung regellos zerklüfteter Thonschiefe welche die Eigenschaft besitzen im Wasser zu einer plasti schen Masse zu erweichen, getrenntes Glied, auf welche sich die unteren Tentsculitenschichten in regelmässiger Streichen und Fallen auflagern. Dieses Glied besteht z oberst, wie bereits gesagt, aus einer mächtigen Bank schiefer thoniger Gesteine, die sich ihren Eigenschaften nach gena wie die plastischen Thone der Jüngstzeit verhalten. Hierar folgen dunkelblau gefärbte festere Schiefer, dann stärker Bänke dergleichen von gelblichgranen schmuzigen Farbez welche beständig mit mehr oder weniger mächtigen Bänkche einer sehr festen grünlich- und schmuzig gelblichgrauen Granwacke wechseln. Mehr nach unten hin nehmen die Schiefe noch lichtere Farben an und es kommen hier und da einzelne Knotenzüge von Kalk zum Vorschein, welche den Schiefen regelmässig im Streichen und Fallen folgen. Diese Knoten-

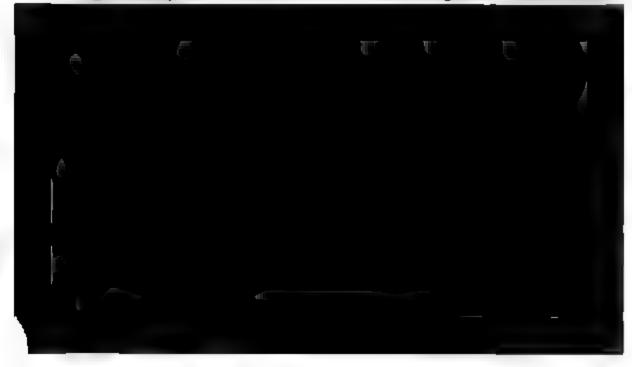

Knorria etc. in zahlloser Menge vorhanden, auch einzelne Korallen und Brachiopoden erscheinen in ihnen. In den nunmehr folgenden Grauwackenbänkehen wird die Fauna aber sehr vertreten. Ganze Schichtenlagen sind erfüllt mit Crinoideen. Zahllos und in den verschiedensten Formen erscheinen die Korallen, das Gestein ist oft vollkommen damit übersäet. Neben noch einzelnen Cypridinen erscheinen Schwanzschilde von Phacops; die Brachiopoden, Conchiferen und Gasteropoden, namentlich aber erstere, sind zahlreich vertreten. Hier und da finden sich auch Cephalopoden, jedoch im Allgemeinen nur selten; auch kommen in diesen tiefer liegenden Schieferschichten noch Pflanzen vor.

Treten wir nun in die untere Abtheilung dieses mächtigen Gliedes, in das Bereich der Kalke, so stossen wir auf eine zahllose Menge von Cypridinen, welche von den Kopfschilden und einzelnen Mittelstücken von Phacops begleitet werden. Von Mollusken sind hier die Conchiferen ungemein zahlreich vertreten, auch kommen noch Korallen, jedoch sparsmer, dagegen aber viele Crinoideen vor. In der untersten Grauwacke dieses Gliedes der Knotenkalke, in RICHTER's rother Grauwacke, hat derselbe bei Saalfeld auch Nereiten gefunden. Dieses für den Geologen gewiss sehr wichtige Glied ruht gleichmässig gelagert auf

6. dem für unsern Thüringer Wald so wichtigen der Dach- und Tafelschiefer, den Wenlockschiefern. Da in demselben bis jetzt nur eine Ptilodictya aufgefunden wurde, so beschränke ich mich hier nur darauf zu erwähnen, dass in dieser mächtigen Ablagerung Schiefer von grauen durchs Blane ins Schwarze verlaufenden Farben, grösstentheils von sehr feinem Korne und von vielen Schwefelkiesen begleitet, vorherrschen.

Diese 5 mit 2., 3., 4., 5., 6., bezeichneten, im Durchschnitte unter C, e, d, c, b, a aufgeführten Glieder sind bezüglich ihrer Lagerung und der in ihnen auftretenden Versteinerungen den obersilurischen Gesteinen zuzuzählen. Auf diese folgt nun

7. Eine wohl mehr als 10000 Fuss mächtige Ablagerung von schiefrigen und sandsteinartigen Grauwackenschiefern und Grauwacken von meistens dunkelgrauen Farben, welche bei weitem mehr Störungen erlitten hat als die eben behandelten Obersilurgesteine, und die namentlich im Süden des Gebirges so mächtig entwickelt ist.

Obschon die Mächtigkeit dieser dunkelgrauen Grauwacke eine so sehr bedeutende ist, so sind dadurch, dass die Kalkerde dieser Abtheilung fast gänzlich fehlt, die Versteinerungen in ihr nur selten, und die Flora ist durch Calamiten etc. bei weitem mehr vertreten als die Fauna. Nur Nereites treten in der Nähe der Schichtenbänke, auf welchen sich die Pflanzenabdrücke vorfinden, auf. Auf dem Durchschnitt ist diese obere Abtheilung der untersilurischen, die dunkelgraue Grauwacke, mit B bezeichnet.

8. Wie wir weiter oben sahen, ruht die devonische Grauwscke discordant auf der untersten Abtheilung der Untersilurgesteine, der grangrünen Grauwscke. Da nun anzunehmen ist, dass diese auch unter der obersilurischen und der grauen Grauwscke fortsetzt, so musa für letztere (an dieser Abdachung des Gebirges) dieselbe discordante Lagerung angenommen werden. Anders ist dies am jenseitigen Abhange. Aus dem Durchschnitte bei A ergiebt sich die abweichende Lagerung dieser ältesten graugrünen Grauwscke



und in ihren oberen eine Unzahl von Cypridinen führt. Die zweite Kalkablagerung hat das Eigenthümliche, dass sie im Hangenden der Tentaculiten- und Nereitenschiefer auftritt und viel Kieselerde in den Kalkknoten enthält, welche trotz dem, dass sie oft ganz dunkel gefärbt erscheinen, dennoch nicht bituminös sind, dies wenigstens beim Daraufschlagen durch den Geruch nicht zu erkennen geben. Das dritte und oberste Kalkglied zeichnet sich aber durch seine mächtigen Kalkbänke, in denen zuweilen thonige Wülste und Knoten liegen, so wie durch seine schöne blaue Farbe und Aderung aus. Alle stimmen ziemlich genau mit den böhmischen Kalken, auch in Bezug des Auftretens der Graptolithen in jedem derselben, überein; nur fehlen dort, wie ich bereits in meinem früheren Briefe bemerkte, die mächtigen Zwischenlagerungen von Schiefern.

Sie ersehen hieraus, von welcher Wichtigkeit die hiesigen Lagerungsverhältnisse für verschiedene andere noch nicht bestimmt eingereihte Grauwackenbezirke werden müssen; denn die Lagerungsauseinandersolge ist hier eine so regelmässige, auch liegen bei den Obersilurgesteinen so wenig Störungen durch plutonische Einwirkungen vor, dabei ist überdies noch die Fauna und Flora so ausgezeichnet vertreten, dass wohl nur wenig Stellen gefunden werden dürsten, wo die Uebersicht eine so leichte und vollkommene wäre als hier. Es trägt hierzu die abweichende Lagerung der ältesten, der grauen Grauwacke, nicht wenig bei, indem dadurch die Gesammt-Ablagerung im Steinachthale so zusammengedrängt wird, dass man nur einen Weg von 3 Stunden zu machen hat, um die Untersilur-, die Obersilur- und die devonischen Gesteine zu übersehen.

Bei der günstigen Meerestiefe, bei der inselartigen Ueberngung in mehreren Theilen des jedesmaligen Meeres, bei
den festen kieselreichen Grauwackenbänken, auf welchen namentlich die Korallen einen festen Ankergrund hatten, konnten die niedern Thiere und die Pflanzen nur wohl gedeihen,
und sehen wir dies namentlich an der grossen Zahl und den

so schönen Formen der Korallen, von denen verschiedene noch nicht bekannt sein dürften.

#### 6. Herr v. Schalroth an Herrn Brynton.

Coberg, den 1. Mai 1862.

Im verflossenen Winter habe ich mir mit meinem Freunde ZERRENNER viel Mühe gegeben neue Exemplare des Semionotus Bergeri zu erlangen, allein bis jetzt waren unsere Bemühungen ohne den erwünschten Erfolg. Gestern habe ich jedoch etwas anderes Interessantes und noch nicht Bekanntes erhalten, nämlich pflanzliche Ueberreste aus demselben Sandsteine, in welchem die Fische gefunden werden, nur mit den Unterschiede im Vorkommen, dass die Fische im Dachgesteine, diese Pflanzenreste aber in der Sohle der Ihnen bekannten Sandsteinbank ihre ausschliessliche Lagerstätte haben. Schon vor einigen Jahren habe ich aus einem hiesigen Steinbruche einige undeutliche Bruchstücke von Stämmen lepidodendronähnlicher Pflanzen gefunden, aber aus Mangel an hipreichend deutlichen Exemplaren und an der nöthigen Bekanntschaft unterlassen dieses Vorkommen in weiteres Kreisen bekannt zu machen; gestern bin ich nun in den Besitz von deutlicheren Exemplaren gekommen, an welchen hinreichende Merkmale zur Feststellung der Art aufgefunden werden dürften. Diese Pflanzenüberreste haben schaft-,

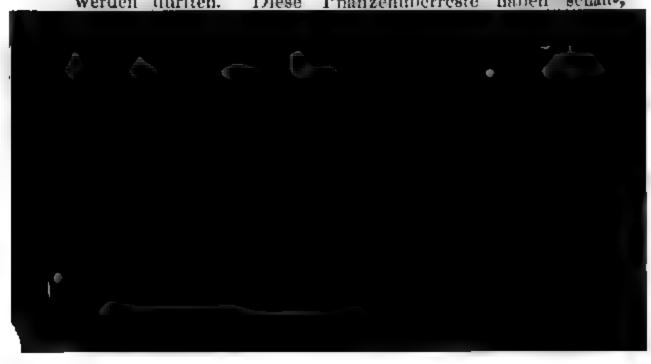

sentheile ist, um so deutlicher und regelmässiger pflegen die Rhomben zu sein; je stärker, somit auch je älter und erwachsener sie sind, um so mehr verliert die äussere Zeichnung an Deutlichkeit und Regelmässigkeit. Transversal gestellte Blattnarben, wie sie bei den Lepidodendren und Sagenarien vorkommen, sind nicht zu bemerken und selbst eine der Länge nach über die Mitte des Rhombus laufende, daselbet ihr Maximum erreichende und durch polsterartige Verdickung der Pflanzensubstanz entstandene Convexität berechtigt noch nicht zur Annahme einer Blattbekleidung nach Art der lebenden Lycopodisceen. Eine die Familie der Equisetaceen charakterisirende Gliederung findet entschieden nicht statt, auch ist eine dichotome Verästelung nicht zu bemerken, dagegen findet man an den jüngeren Theilen sparsam vertheilte, muthmaasslich von rechts nach links emporsteigende, knotige Erhabenheiten, welche im Nebengesteine, dem natürlichen Abklatsche, viel deutlicher erscheinen und als Insertionsstellen gedeutet ewerden dürften; an älteren Theilen machen sich diese Stellen als Vertiefungen geltend. Versteinerungsmittel ist ein wenig fester eisenschüssiger Sandstein. Der Raum, den der Pflanzentheil eingenommen hatte, ist durch Sandsteinmasse ersetzt bis auf eine höchstens eine Linie starke Rinde von russiger Steinkohle, welche den Steinkern vom Nebengestein trennt. Noch sind besonders an den stärkeren Stücken schmale, kurze, rechtwinklig auf der Axe stehende und regellos über die Oberfläche vertheilte Leisten bemerkbar; sie sind den Leisten, welche die bekannten Platten mit Chirotherium zeigen, ähnlich und secundärer Entstehung.

## 7. Herr Naumann an Herrn L. v. Buch.

Leipzig, den 24. März 1852.

Es wird Ihnen vielleicht interessant sein, zu erfahren, dass das thüringisch-sächsische Becken, zu welchem die hie-

sigen Braunkohlenschichten gehören, nun auch bei uns, wenigstens in seinen tiefsten Theilen, als ein Meeresbecken erkannt worden ist. Mitten in Leipzig, unweit der katholischen Kirche, sind Meeresconchylien gefunden worden. Der Herr Dr. HEINE, einer unserer trefflichsten und unternehmendeten Mitbürger, hat nämlich auf seinem Grundstücke bohren lassen, um wo möglich einen artesischen Brunnen zu erlangen; eine Idee, deren Realisirung für Leipzig wohl nicht ausser dem Bereiche der Möglichkeit liegt, wie zuweilen behauptet worden ist. Nach Durchbohrung von Sand-, Geröllund Thonschichten erreichte man eine mächtige Schicht von schwärzlichgrauem Sand, aus welcher in 57 Ellen Tiefe viele Muscheln mit heraufgebracht wurden. Es ist mir endlich geglückt, diese Muscheln zu sehen, und ich war nicht wenig erstaunt, in ihnen Meeresmuscheln zu erkennen. Vor mit liegen mehre ausgezeichnete Exemplare von Pectunculus polyodonta und das Fragment einer grossen diekschaligen Cytherea oder Venus. Das Bohrlech, aus welchem diese Muscheln stammen, ist verlassen worden; aber Herr Heine gedenkt nächstens an einem andern Orte seiner weitläufigen Besitzung einen neuen Bohrversuch auszuführen, welcher hoffentlich noch mehr zu Tage fördern wird.

Einstweilen ist aber doch so viel gewiss, dass die Braunkohlenformation des thüringisch-sächsischen Beckens auch noch bei *Leipzig* marine Conchylien umschliesst, welche der mittleren Tertiarformation angehören: denn Pectanculus



Theils der ersten Insektenwelt, der leicht beschwingten e jenes üppigen Pflanzenkleides, dem wir unsere Kohger verdanken. Eine Uebersicht des bis jetzt Gefundengiebt das folgende Verzeichniss.

Erste Familie. Schaben, Blattidea.

Zwei neue Species von Blatten (Oberflügel), die eine im Indenschiefer aus dem Hangenden des Flözes Auerswald Gerweiler), die andere in einer Thoneisensteingeode von Indend. Diese Kohlenblatten weichen von denen der ge-Meigten und kalten Zone ganz ab und stimmen mehr mit Innen der wärmern und heissen Zone, namentlich den Pan-Moren Burm. überein, von denen sie jedoch wieder im Bau in Flügelgeäders wesentlich abweichen. Sie kommen in dieTer Beziehung mit den Blatten überein, die im Kohlengebirge im Wettin und im Lias entdeckt worden sind. Dieselben Theinen demnach mit diesen eine ausgestorbene Gattung geThet zu haben, der German den Namen Blattina gegeben hat.

Zweite Familie. Laubheuschrecken, Locustaria LATR.

Oberflügel einer Gryllacris-Art im Kohlenschiefer eines ihwachen Flözes, welches bei der Russhütte an der Fischich zu Tage geht. Das Kohlenthier übertrifft an Grösse it alle lebenden und tertiären Gryllacris-Arten, und da auch ige kleine Abweichungen im Aderverlauf sich zeigen, so ire wohl anzunehmen, dass auch dieses Insekt der Kohlenteiner eignen fossilen Gattung angehört haben mag; doch ich es vorgezogen, das in Rede stehende Insekt einstien als eine Gryllacris-Art aufzuführen, da es jedenfalls irem dieser Gattung nahe verwandten Thiere angehört hat.

Dritte Familie. Termiten, Termitida.

Zwei Arten im Kohlenschiefer des Eisenbahneinschnitts in Sulzbach-Altenwald. Eins dieser Exemplare enthält beite alle Körpertheile vollständig, von dem andern hat sich ein Flügelrest erhalten. Beide gehören zu der Abtheiter Termopsis Heer und gleichen am meisten den tertiären

Termopsen (Termes Haidingeri, spectablis), die sie jedoch u Grösse überragen.

Vierte Familie. Sumpflibellon, Sialidia.

Ein sehr gut erhaltener Unterflügel im Kohlenschießer aus dem Hangenden eines mächtigen Flözes, welches durch die Eisenbahnarbeiten aufgeschlossen wurde. Der Bau und Verlauf der Hauptadern in den Flügeln atimmt mit den amerikanischen Gattungen Corydalis und Chauleodes überein, bildet jedoch durch die Form des Zwischengeäders eine höche merkwürdige Uebergangsform von den Sialiden zu den Libellen.

Ausser den hier aufgeführten Insekten finden sich noch Spuren von andern Arten und Familien, deren Stelle im System wegem ihrer Unvollständigkeit noch nicht angegeben werde konnte. Die Insektenfanna des Saarbrücker Steinkohlenst birges scheint zwar im Vergleich mit jüngern Formation sehr arm zu sein; sie stellt sich aber jetzt schon unter de Faunen ihrer Zeit als die reichhaltigste heraus. Denn aus Kohlenformation des Kontinents sind bis jetzt, so viel in weise, nur Insekten aus Wettis bekannt geworden, und dies gehören nach den neuesten Mittheilungen vom Prof. Derman sämmtlich zu der Familie der Blatten; dage hat unsere Fauna noch Insekten aus drei andern Familien zuweisen und zwar aus solchen, die bis jetzt mit Gewischeit im Kohlengebilde noch nicht nachgewiesen worden aus heit im Kohlengebilde noch nicht nachgewiesen worden aus



### C. Aufsätze.

Die Braunkohlenformation in der Mark Brandenburg. Von Herrn Plettner in Berlin.

Hierzu Taf. IX. bis XIII.

## Einleitung.

In dem zweiten Stück seiner reichhaltigen Beiträge ar mineralogischen und geognostischen Kenntiss der Mark Brandenburg\*) hat Herr Klöden zuut auf die weite Verbreitung der Braunkohlenformation in mark aufmerksam gemacht und zugleich eine Darstellung rer Zusammensetzung gegeben, so vollständig sie nach den unals vorhandenen Aufschlüssen möglich war.

Von besonderem Interesse sind die historischen Notizen, elche dem Werke eingestreut sind und sich auf die ältem Versuche beziehen, vornämlich das Vorkommen der kunerde nutzbar zu machen. Eine chronologische Zusamenstellung derselben zeigt folgende Entwicklung des Alaunde- und Braunkohlen-Bergbaues.

Im Jahre 1570 wurde bei dem Städtchen Buckow, nördh von Müncheberg, ein Alaunwerk angelegt, als dessen
ründer Wolffgang von Kloster namhaft gemacht wird.
eber die Resultate der damals unternommenen bergmännihen Arbeiten ist jedoch nichts Näheres bekannt und jetzt
um nicht einmal die Stelle mehr bezeichnet werden, wo
ie verarbeitete Alaunerde gegraben wurde.

Ebenso spärlich sind die Nachrichten über ein anderes kunwerk in den Pfaffenbergen bei Beeskow, von dem

<sup>\*)</sup> Als Programme der Gewerbschule zu Berlin in den Jahren 1828 is 1837 erschienen.

der Bergrath Lemann in seinem Versuch einer Ge schichte von Flüzgebirgen (1756) erzählt, dass er di Grüben und Halden, wo das Werk gestanden, allerdings noc gesehen aber genauere Nachrichten über Zeit und Resultst des Betriebes nicht habe erlangen können.

Nach Herrn Boll.\*) ist in den Jahren 1577 bis 1709 ke Mallies, südwestlich von Parchim, eine Alaunhütte in Betrie gewesen, aber auch über diese fehlen nähere Nachrichten.

Während alle diese älteren Baue auf Alaunerde längs eingegangen und zum Theil ohne alle Spur verschwunde sind, besteht das Alaunwerk zu Muskau, das ebenfalls n den sehr alten gehört, noch bis jetzt fort; allein es hat nich gelingen wollen, über die Zeit seiner Entstehung etwas Zeverlässiges zu erfahren.

Obgleich man in ältester Zeit nur auf Alaunerde Bergbau trieb, so ist doch sicherlich auch das Vorkommen des Braunkohle frühzeitig beobachtet worden, da beide Bildunges in so nahem räumlichen Zusammenhange stehen. Aber des grosse Holzreichthum aller benachbarten Gegenden macht damals jedes andere Brennmaterial entbehrlich.

Nur bei Freienwalde an der Oder hat ein sehr al ter Bergbau auf Braunkohlen stattgefunden, der nach eine Tradition dadurch zum Stillstand gekommen ist, dass alle Ar beiter an der Pest starben. Herr Klöden\*\*) macht es wahr scheinlich, dass dies in den Jahren 1637 bis 1638 gewese sei, wo nach Fischbach\*\*\*) in diesen Gegenden die Pest mi

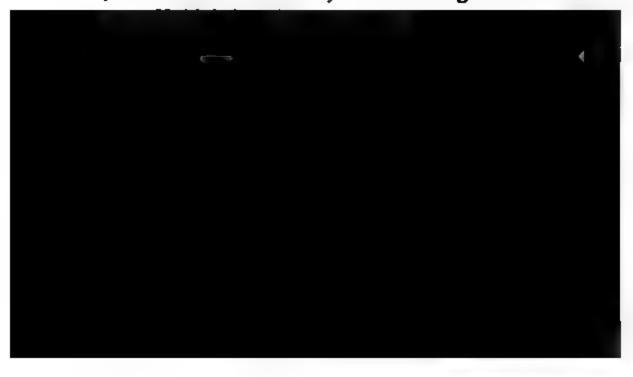

Inte ausführlich mitgetheilt hat. Erst im Anfange dieses ahrhunderts nahm man den Bau auf kurze Zeit (1814 bis 820) wieder auf, nachdem 1787 angestellte Versuche zu keim günstigen Resultate geführt hatten.

Etwas weiter westlich wurde schon 1716 im Marienerge das Alaunerdeflöz aufgefunden, das später die Verlassung zur Gründung des Freienwalder Alaunwerkes gab. er Fund geschah zufällig bei den Nachforschungen nach undstein, welche Gottließ Wenzel um diese Zeit sehr frig betrieb.\*)

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts bestand ein emlich ergiebiger Kohlenbergbau bei dem Dorse Petersugen (zwischen Müncheberg und Franksurt a. d. O.), der ver während des siebenjährigen Krieges zum Stillstand kam, sehdem die Feinde 40 Wispel Kohlen, die gefördert auf m Halden lagen, verbrannt hatten. \*\*)

Das Alaunwerk zu Gleissen in der Neumark ist im ahre 1799 gegründet worden, nachdem die Hütte des beschbarten Königswalde schon 1770 wegen abgebauter löze eingegangen war.\*\*\*) Wie lange die letztere besinden habe, ist nicht überliefert.

Zu Anfange des 19. Jahrhunderts standen somit nur mit Alaunerde-Gruben im Betriebe zu Muskau, Gleissen und reiemealde. In den dreissiger Jahren machte man in Meknburg vergeblich den Versuch, in der Nähe des früheren kunwerks einen dauernden Bergbau auf Braunkohle zu erfen. Allein der Geruch der Braunkohlen beim Verbrennen den Consumenten zu unangenehm, das allgemeine Vortheil siegte über den augenscheinlichsten Vortheil und die ruben mussten wegen mangelnden Absatzes bald wieder fgegeben werden.†)

Erst 1840 gelang es den beharrlichen Anstrengungen

<sup>\*)</sup> Klöden Beiträge Stück II. S. 35.

<sup>\*\*)</sup> a. a. O. S. 89, 90.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. O. S. 60.

<sup>†)</sup> Boll. Geognosie der deutschen Ostseeländer S. 125.

des Herrn v. Rappand den Braunkohlen in der Mittelmandenernden Eingang zu verschaffen und durch ausgedehnte Schurfarbeiten bei Fürstenmalde (in den Rauenschen Begen) und später bei Frankfurt a. d. O. (zwischen de Dörfern Roosen und Cliestow) den Braunkohlen-Bergbau fi die nächste Zeit sicherzustellen.

Ein 1839 bei Wüsten Sieversdorf nördlich von Müscheberg gemachter Versuch, die schon seit 1805\*) dort be kannten Braunkohlenlager aufzuschliessen, scheiterte zwar a den ungünstigen Lagerungsverhältnissen der Kohle; dest rascher entwickelten sich dagegen die Braunkohlenwerke i den Rauenschen Bergen und bei Frankfurt a. d. 0 die noch gegenwärtig die ausgedehntesten geblieben sind.

Bei Liebenau in der Neumark wurde 1843 die Grub Graf Beust eröffnet und ein Jahr später die Phönix Zeche bei dem benachbarten Zielenzig. Bei Zielenzig hatt der Senator Müller bereits 1821 das Auftreten der Kohle beobachtet. \*\*)

Zur selben Zeit wurden die Braunkohlen bei Witten berg, welche bereits seit 1819 bekannt waren\*\*\*), in Angrigenommen, aber freilich nur auf kurze Zeit gebaut, we die zu hohen Preise der Kohlen (von 7½ bis 10 Sgr. pt Tonne an der Grube) keinen genügenden Absatz zuliessen.†

Im Jahre 1845 scheiterte bei Streganz (südlich vo Fürstenwalde bei Storkow) ein Bergbau-Unternehmen an de höchst ungünstigen Lagerung des Kohlengebirges. Die vo

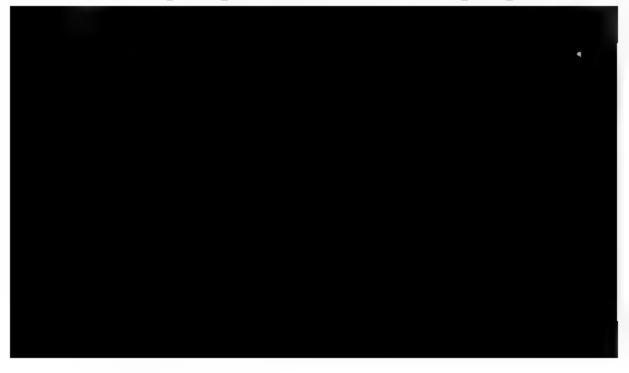

In rascher Aufeinanderfolge entstanden in den folgenden Jahren

1846 die Gruben bei Freienwalde,

1847 die Gruben bei Buckow, Züllichau, Guben, Grüneberg,

1848 die Gruben bei Neuzelle, Müncheberg, Wrietzen, Drossen,

1849 die Gruben bei Liebenau, bei Perleberg in der West-Priegnitz und bei Schwedt a. d. O., während bei Stettis und in der Lausitz an verschiedenen Punkten Schurfversuche zur näheren Untersuchung der vorhandenen Kohlenlager betrieben werden.

Seit 1844 werden freilich erst die märkischen Braunkohlen-Gruben in den amtlichen Tabellen über die Produktionen des preussischen Bergbaues und Hüttenbetriebes aufgeführt, allein die hier vorliegenden Zahlenverhältnisse geben schon ein sicheres Bild von der schnellen Entwicklung dieses neuen Zweiges der märkischen Industrie.

|      | Quantität der ge-<br>förderten Kohlen | Zahl der dabei<br>beschäftigten<br>Arbeiter | Werth der ge-<br>förderten Kohlen |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1843 | 158007 Tonnen                         | 130 Arbeiter                                | 22109 Thlr.                       |
| 1844 | 166901 ,,                             | 188 "                                       | 28786 "                           |
| 1845 | 242131 "                              | 316 "                                       | 34079 "                           |
| 1846 | 324335 "                              | 283 ,,                                      | 31189 "                           |
| 1847 | 526038 ,,                             | 419 "                                       | 76696 "                           |
| 1848 | 647642 ,,                             | 510 ,,                                      | 85565 ,,                          |
| 1849 | 798032 ,,                             | 617 ,,                                      | 96932 ,,                          |
| 1850 | 862835 ,,                             | 706 ,,                                      | 101601 ,,                         |

Somit hat der Braunkohlen-Bergbau erst seit der Mitte des vorigen Decenniums angefangen, sich schneller über die Mark Brandenburg zu verbreiten und nur an den Orten, wo derselbe schon länger betrieben worden, haben auch die einzelnen Gruben bereits eine beträchlichere Ausdehnung gewonnen. Dennoch ist schon jetzt ein so reichhaltiges Material von Aufschlüssen angehäuft, dass daraus eine genauere Kenntniss von der Zusammensetzung und Lagerung des Braunkohlengebirges abgeleitet werden kann. Und wenn

auch manche Einzelnheiten noch einer genaueren und längeren Beobachtung bedürfen, so wird doch der Versuch, ein Bild von den märkischen Braunkohlenlagern zu entwerfen, vielleicht dazu beitragen können, die Aufmerkeamkeit auf diesen Gegenstand zu lenken und zu wiederholten Beobachtungen anzuregen.

Dass aber für die folgende Darstellung der Stoff fast allein von den Aufschlüssen in den Kohlengruben hergenommen worden ist, davon liegt der Grund ebenso sehr in der Art des Auftretens wie in der Zusammensetzung der einzelnen Schichten des Gebirges.

Aller Orten in der märkischen Ebene wird das Tertiärgebirge, dem die Braunkohlen angehören, vom Diluvium bedeckt, welches zum Theil eine bedeutende Mächtigkeit erreicht. Nur selten treten die älteren Schichten so nahe an die Oberfläche, dass flache Einschnitte des Terrains sie der Beobachtung zugänglich machten. Aber dergleichen Einschnitte gehören gleichfalls zu den Seltenheiten, denn überall stellt sich der märkische Boden als ein flachbügeliges Plateau dar, in welches die breiten Thäler der grösseren Flüsse mit sanftgeneigten Abhängen eingesenkt sind; auch die Bäche und kleineren Wasserläufe zeigen nur in wenigen Fällen steilere Abstürze an ihren Rändern. Denn allein die Lehm- und Mergellager des Diluviums widerstehen etwas hartnäckiger den atmosphärischen Einwirkungen und nur, wenn sie den absezen Theil der Gebeurge bilden ist ein Thal geeignet

Allaren The Jar Cahanga Islan set am The gamanet

mmenhang der Theile, dass sie unter dem Einfluss von 'ind und Regen alle schärferen Contouren der Oberfläche der kürzesten Zeit abrunden.

Doch auch die Schichten der Braunkohlenformation selbst id wenig geeignet, dauerhafte Profile zu bilden. Mit Aushme der Braunkohlen- und Alaunerdeflöze bestehen sie rherrschend aus feinkörnigen Sanden, die allerdings eine össere Festigkeit besitzen als der grobkörnige Sand des iluviums, aber ebenfalls vom Regen leicht in unkenntliche shuttmassen verwandelt werden.

Ausserdem pflegen die Sande in mächtigen Lagern aufzueten und die flachen Einschnitte des Terrains, in welchen sie er und dort entblösst sind, reichen deshalb bei weitem nicht s, um die ganze Mannigfaltigkeit in der Zusammensetzung eser Bildungen entfalten zu können.

Eine Darstellung, welche sich lediglich auf die von der stur dargebotenen Aufschlüsse beschränkte, würde daher ur eine sehr unvollkommene Anschauung von der Gliederung zur Formation geben können; zumal dieselbe auf geringen ntfernungen schon beträchtlichen Schwankungen in Mächzkeit und Beschaffenheit der Schichten unterworfen ist.

Umfassender und zuverlässiger sind die Aufschlüsse, elche die Grubenbauten liefern. Sie sind zugleich unersetzr, weil sie ausser der Gliederung auch die Lagerungsveriltnisse des Braunkohlengebirges in so ausgedehntem Maasse
men lehren, wie dies natürliche Profile nie im Stande sind.

Da die Gruben als Grundlage für die geognostische eschreibung gewählt worden sind, so hat die Verbreitung erselben auch die Grenzen der Untersuchung bestimmt und eil es in einer flachen, weit ausgedehnten Ebene, die doch icht gänzlich durchforscht werden konnte, an natürlichen irenzen fehlt, so ist die politische Eintheilung als willkommene Aushülfe zur Bezeichnung des untersuchten Terrains enutzt worden.

Der Elblauf von Torgau bis Wittenberg und seine geadlinige Verlängerung bis Ludwigslust; von hier eine gerade

gegen Osten gezogene Linie bis Stettin; von Stettin aus ein östlich gekrümmter Bogen über Damm, Landsberg a. d. W., Meseritz bis zum Einfluss der Obra in die Oder und endlich von dem letzten genannten Punkte eine gegen Süden gebogene Linie über Grüneberg, Muskau, Senftenberg und in gleicher westlicher Richtung bis zum Anfangspunkte verlängert: diese vier Linien umgrenzen ein; krummliniges Vierseit, das dem Umfang der Mark Brandenburg mit geringen Abweichunges entspricht und die untersuchten Braunkohlen-Gruben einschliesst. Sein Inhalt beträgt ungefähr 800 Quadratmeilen, seine grössten Diagonalentfernungen von Wittenberg bis Stettin 30, von Grüneberg bis zu den Perleberger Grubes 37 geographische Meilen.

Um die gegenseitige Lage der einzelnen Grubendistrikte übersehen zu können und zur Orientirung für die folgende Terrainbeschreibung kann die kleine Uebersichtskarte Taf. IX. dienen. Sie ist nach der Karte von Deutschland von J. L. Gamm im Maassstab von 1: 2000000 entworfen.

Die märkische Ebene ist ein kleiner Theil des grossen osteuropäischen Flachlandes, welches sich vom Ural bis an die Ostabfälle der mitteleuropäischen Gebirgsinsel ausdehnt und bildet von dem grossen Dreieck desselben ziemlich die westliche Spitze, welche sich westwärts noch durch Hannover und die Niederlande bis an die Nordsee fortsetzt.

der Harz, sowie die Aller, Elbe, Oder, Weichsel in den grösseren Strecken ihres Laufes.

Nächstdem ist es die Richtung von Südnord und Nordsüd, welche sich am häufigsten geltend macht und die Thalrichtung der meisten kleineren Flüsse beherrscht so wie der Becken stehender Gewässer, sobald diese überhaupt nach einer Richtung überwiegend ausgedehnt sind. Aber ihr folgen auch die grösseren Ströme, sobald sie ihre gewohnte westnordwestliche Richtung verlassen, so die Elbe zwischen Magdeburg und Havelberg, die Oder zwischen Fürstenberg und Frankfart a. d. O.

FR. HOFFMANN hat zuerst an der Elbe nachgewiesen\*), dass diese Ablenkung einer spätern Entwicklung des Strombettes angehören müsse, und dass ursprünglich die Elbe unterhalb Magdeburg ihre westnordwestliche Richtung durch das Thal der Ohre über den Drömling fortsetzte und auf diese Weise in das Thal der Aller und unteren Weser gelangte, um sich bei Bremerhaven in die Nordsee zu ergiessen.

Später hat Herr Girard\*\*) dargethan, dass bei der ursprünglich höheren Lage des Flussbettes die Oder durch die Niederung des Müllroser Kanales in das Thal der mittleren Spree gelangte, das Havelländische Luch durchfloss, sich dann bei *Havelberg* in das Thal der jetzigen unteren Elbe ergoss und bei *Cuxhaven* in die Nordsee ausmündete.

Zugleich hat derselbe es mehr als wahrscheinlich gemacht, dass die jetzige Odermündung in frühester Zeit der Weichsel angehörte, welche ihren Lauf durch das Thal des Bromberger Kanals in das Bett der Netze und Warthe nahm, sich bei ihrer Einmündung in das Oderthal unterhalb Cüstrin die weite Niederung des Oderbruchs aushöhlte und dann erst mit nördlicher Richtung der Ostsee in zwei breiten Armen zuströmte, von denen der östliche gegenwärtig von der Oder

<sup>\*)</sup> GILBERT'S Annalen LXXVI. S. 33.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die geognostischen Verhältnisse des nordöstlichen Deutschlands. Zeits. der deutsch. geolog. Gesells. Bd. I. p. 344.

ersetzt ist, der andere aber das seichte, jetzt fast wasserleere Thal der Randow durchströmte.

Es ist schon oben bemerkt worden, dass die märkische Ebene sich im Ganzen als ein hügeliges Plateau darstellt, in welches die breiten Thäler der fliessenden Gewässer als flache Rinnen eingeschnitten sind. Das Oderthal, wie es sich nach obiger Darstellung durch das mittlere Spree- in das untere Elbthal fortsetzt, theilt nun dieses Plateau in diagonaler Richtung zunächst in zwei grosse Hälften, eine südwestliche und eine nordöstliche.

Die Erstere wird auf der Südseite theilweise von dem Elbthale begrenzt und gleicht einem breiten Erdwall, welcher die Ostabfälle des anstehenden Gesteines begleitet und sich sowohl nach S.O. als N.W. weit über die märkischen Grenzen hinaus verfolgen lässt. Zwischen Magdeburg und Havelberg hat ihn die Elbe auf ihrem nördlichen Lauf durchbrochen, und auf der linken Seite des Flussbettes findst er seine Fortsetzung in dem Plateau der Lüneburger Heide. Im S.O. durchschneiden ihn die engen Thäler der Neisse und des Bobers und als eine schmale Rinne trennt ihn das Oderthal zwiechen Gross-Glogau und Krossen von den Tarpowitzer Höhen, in welchen er sich bis zum Sandomirer Gebirge fortsetzt (Berghaus). Im Sandomirer Gebirge treten die älteren Gesteine herrschend in die Oberfläche ein; die Tarnowitzer Höhen bestehen im Wesentlichen aus Muschelkalk und den oberen Gliedern der Trias, aber die festen

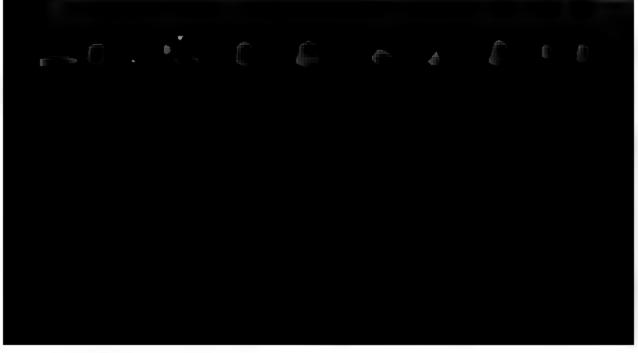

isst sich für die Mark noch eine mittlere Einsenkung des Inteau's nachweisen, die im S.O. bei Sommerfeld und Soms beginnt und sich mit westnordwestlicher Richtung über Förten und Forste durch den breiten Spreewald und dann it wechselnder Breite über Lübben, Golssen, Baruth, Luckenselde, Brück, an Ziesar vorüber bis zum Elbthal bei Gentkin wedehnt. Diese den äussern Rändern des Plateau's paralte Einsenkung mag der Kürze wegen als Luckenwalder liederung bezeichnet werden.

Die Höhe zwischen der Luckenwalder Niederung und em Elbthal erreicht in den Hagelsbergen bei Betzig (nördch von Wittenberg) 700 Fuss Meereshöhe und ist in ihren ittleren Theilen unter dem Namen des Flemming bekannt.

Zwischen der Luckenwalder Niederung und dem Spreeal bildet die Höhe nur im östlicheren Theile ein zusamanhangenderes Plateau, welches in den Weinbergen bei
isten 374, in den Müggelsbergen bei Cöpnick 342 und in
an Rauenschen Bergen 442 Fuss über dem Niveau des
færes erreicht. Aber schon in den mittleren Theilen bilden
ie langen Seenzüge, welche mit dem Schwielung-, Scharsitzel- und Teupitz-See in Verbindung stehen, einen Ueberang zu dem westlichen Theile, in welchem die vereinzelten
löben nur noch gleich Inseln aus einem weiten Landsee
apparagen; so sehr ausgedehnt sind die flachen Becken
er zahlreichen Seen, durch welche die langsam fliessende
lavel der Elbe zuströmt.

Auf dem rechten Ufer des ursprünglichen Oderlaufs, also i dem nor döstlich en Theile der Mark, geht die westnordrestliche Richtung, welche die Oberflächen-Verhältnisse im idwestlichen Theile so augenscheinlich beherrschte, fast vollindig verloren; nur die Thalgehänge des Oderbruchs und die liederung, in welcher der Finow-Canal gegraben ist, wiederden dieselbe. An ihre Stelle tritt die Richtung von O.N.O. egen W.S.W., die in unmittelbarem Zusammenhange mit der ichtung der Landrücken steht, welche das Ostseebecken m Süden her begrenzen. Diese Landrücken pflegen mit

den Namen der Ost- und Westpreussischen, der Pommerschen und Meklenburgischen Seenplatten bezeichnet zu werden wegen der Menge von Landseen, welche auf ihren Rücken beisammen liegen. Nach einer mitndlichen Mittheilung bringt Herr Girard diese von O.N.O. gegen W.S.W. ausgedehnten Landrücken in ursächlichen Zusammenhang mit dem Streichen der älteren Gesteinschichten im südlichen Schweden und an den Ufern des Finnischen Meerbusens, gleich wie im südwestlichen Theile der Mark die Entwicklung der Höhenzüge und Flussläufe sich eng an die Hauptausdehnung der zunächst benachbarten Gebirgszüge des mittleren Deutschlands anschlieset.

Im südwestlichen Theile der Mark kommen die oben entwickelten Oberflächen-Verhältnisse einer naturgemässen Vertheilung der mehr zerstreut liegenden Braunkohlen-Gruben wesentlich zu Statten. In dem nordöstlichen aber, wo die Gliederung der Oberfläche weniger augenscheinlich hervortritt, ist dagegen durch die zusammenhangenderen Grubenzüge der Beschreibung derselben eine unabänderliche Reihenfolge vorgezeichnet.

Die folgende specielle Beschreibung der einzelnen Gruben wird dieselben daher im S.O. beginnend und gegen N.W. fortschreitend in folgenden fünf Gruppen vorführen:

I. Brannkohlen zwischen dem Elbthal und der Luckenwalder Niederung:

Sorau, Muskau, Spremberg, Senftenberg, Wittenberg.



# V. Braunkohlen in der Westpriegnitz: Perleberg.

Da bei Sorau nur erst Schurfarbeiten in geringem Umfange betrieben worden sind und nur soviel bekannt ist, dass Braunkohlen sich dort finden, so kann dies Vorkommen hier füglich übergangen und sogleich mit der Beschreibung des Braunkohlen- und Alaunerde-Vorkommens bei Muskau begonnen werden.

#### Muskau.

(Taf. X. Fig. 1, 2 und 3.)

Das Städtchen Muskau liegt auf dem rechten Ufer der Görlitzer Neisse, gerade an der Stelle, wo der Fluss in die nördliche Richtung zurückkehrt, die er von Priebus ab mit einer nordwestlichen vertauscht hatte. Auf beiden Seiten des Flussthales erhebt sich das Terrain mit parallelen Rändern bis zu einer Höhe von 100 bis 120 Fuss und bildet ein hügliges Plateau, das theils von grösseren Seenbecken unterbrochen, theils von flach eingeschnittenen kleineren Flussthälern durchzogen wird. In der unmittelbaren Nähe von Muskau steigt das Plateau zu beträchtlicherer Höhe an und erreicht im Weinberge, der von S.W. über die Stadt emporragt, 463 Fuss Meereshöhe. Ebenso liegt auf dem rechten Neisseuser, der Stadt gegenüber, das sogenannte "Zapfenhäuschen" in einer Höhe von 452 Fuss über dem Meere und weiter östlich auf der Muskau-Sorauer Strasse misst der "hohe Berg" selbst 510 Fuss. Die genannten drei Punkte liegen in einer geraden Linie, die h. 5. d. i. von W.S.W. nach O.N.O. südlich an der Stadt vorüberstreicht, und bezeichnen die höchsten Punkte eines Landrückens, der sich gegen S.O. und N.W. allmälig zur allgemeinen Plateauebene abdacht. Die Erhebung der Letzteren über dem Meere mag etwa 300 bis 350 Fuss betragen.

Die kleinen Nebenthäler, welche oberhalb Muskau die Plateaufläche mit der Thalniederung in Verbindung setzen, verlaufen in Richtungen, die in den meisten Fällen jener des Landrückens parallel ist. Sie kreuzen das Thal der Neisse fast rechtwinklig und werden grossentheils von wasserreichen Bächen mit starkem Gefälle durchflossen. Die Neisse selbst hat von Priebus bis Muskau d. i. auf 2 Meilen ein Gefälle von eiren 50 Fuss. Alle Gewässer zeigen eine bräunliche, trübe Fürbung, die deutlich die moorige Beschaffenheit ihrer Quellendistrikte vorräth.

Die Tagesoberfläche in der Umgegend von Musicas wird überall von einem gelblichgrauen, bald feinerem bald gröberem Sande gebildet. Nur selten geht derselbe durch Einmengung von Thon in einen lockeren Lehm über, der durch wenig Eisenoxydhydrat schwach gelblich gefärbt ist. An der Oberfläche findet man bäufig kleine abgerundete Geschiebe von weissem, milchigem Quarz, untermengt mit kleineren achwarzen Kieselschieferbrocken zu ausgedehnten Lagern augehäuft. Es sind dies dieselben Bildungen, welche nach Genand's Untersuchungen\*) weiter im Westen auf so ausgezeichnete Weise die Südabhänge des Flemming von den nördlichen unterscheiden und im Gegensatz zu den erratischen Blöcken nordischen Ursprungs auf eine Herbeischwemmung von Diluvialmassen aus dem Süden hindeuten.

Unter diesen lockeren Bildungen treten an vielen Stellen, namentlich südlich von der Stadt, die Schichten der Braunkohlenformation an die Oberfläche.

Auf dem rechten Ufer der Neisse zweigt sich gleich jen-

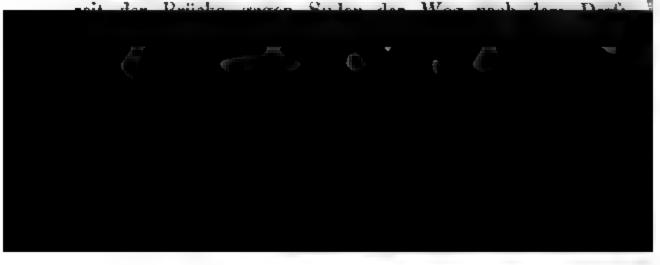

chem Korn; sein Zusammenhang ist so gering, dass er auf ine kurze Strecke hin alle weiteren Aufschlüsse verschüttet atte. Weiter gegen Süden folgt

- 3) ein 5 Fuss mächtiges Alaunerdeflöz, weles circa h. 5 streicht und mit 60 bis 80 Grad gegen S. einfällt.
  s ist grobstückig, von schwarzer Farbe und besteht aus einer
  lischung von Bitumen, Thon und Sand nebst zahlreich einsmengten, feinen Blättchen von weissem Glimmer. Die letzren sind vornehmlich in parallelflächigen Ebenen angehäuft
  ad bringen dadurch eine schieferähnliche Struktur des Flözes
  swor. Die Schieferung ist übrigens dem Einfallen also
  neh der Schichtung conform. Ueber dem Alaunflöz liegen
- 4) 3 Zoll grobkörniger Quarzsand, der aus eckien Körnern eines farblosen, trüben Quarzes besteht und seine elblichweisse Färbung einer schwachen Beimengung von isengefärbtem Thonstaub verdankt. Er wird bedeckt von
- 5) 3 Fuss Quarzsand, der in abwechselnden Streiin bald feiner und schwarz, bald gröber und graubraun aufritt; seine Färbung verdankt er geringeren oder grösseren lengen von eingemengter Alaunerde. Die oberste Schicht ndlich, welche zu beobachten möglich war, bestand aus inem
- 6) circa 9 Fuss sehr ungleich körnigen Quarzand von grauer bis gelblichgrauer Farbe mit schwachen
  treifen eines sehr feinkörnigen Sandes wechselnd, der chookdenbraun gefärbt, sich durch seinen beträchtlichen Gehalt
  n kleinen dünnen Blättchen von weissem Glimmer aussichnet. Dieser letztere Sand verdankt seine Färbung einer
  hwachen Beimengung von Kohlenstäubchen und gleicht
  ollkommen jenen Sanden, welche man unter dem Namen
  'ormsand in den Eisengiessereien zum Abformen der Moelle anwendet.

Verfolgt man denselben Weg noch etwa 20 Schritt wei
# gegen Süden, so sieht man abermals ein Alaunerdeflöz

nf 18 bis 20 Fuss Erstreckung den Boden des Wasserrisses

ilden, während die Seitengehänge von Schuttmassen bedeckt

werden, die aus allerlei Sand- und Thonarten zusammengemischt sind und keine Schichtung erkennen lassen.

Erst kurz vor der Stelle, wo der Weg die höher gelegene Fläche erreicht, treten an einem frischen Absturz die Schichten 4) bis 6) in horizontalen Streifen wieder bervor. Der Weg wendet sich jetzt mehr gegen Ost und auf eine Erstreckung von 15 Fuss tritt auch das Alaunflöz nochmals im Boden des Wasserrisses auf, Streichen und Fallen ist aber nicht genau zu beobschten.

Der Weg erreicht nun die höher gelegene Ebene. Die Tagesoberfläche ist überall aus graugelbem, schwach mit Thon gemengtem Sande zusammengesetzt, über den in grossen Mengen jene milchweissen Quarze und schwarzen Kieselschiefer - Gerölle ausgestreut sind, deren schon oben Erwähnung geschehen. Nur in einem kaum 12 Fuss hohen Wall, der sich eine kurze Strecke mit östlicher Richtung ausdehnt, tritt der unter 1) erwähnte Thon aus der Tiefe her-Da er nur wenig Sand an dieser Stelle eingemengt enthält und daher ziemlich fett und plastisch ist, so wird er für die Töpfereien in Muskau gewonnen. Seine Farbe ist ein lichtes bläuliches Grau. Von Schichtung ist keine Spur zu finden, ebensowenig von Versteinerungen. Sporadisch enthält dieser Thon Nester eines grobkörnigen Quarzeandes, die bis zu 1 und 2 Fuss Durchmesser erreichen. Der Sand ist mit fein vertheilten Thontheilen innig gemengt und trocknet an der Luft sehr schnell zu einem üusserst zähen Sand-

staltet, von der Grösse eines Stecknadelknopfes und darüber, farblos, aber stets etwas trübe.

Wendet man sich südwestlich, nachdem man Hermsdorf erreicht hat, so führt der sich allmälig senkende Weg in's Neissethal zurück. Kurz bevor derselbe das Thal erreicht, dem Dorfe Sagar (auf dem linken Ufer) gegenüber, tritt in einem schmalen Wasserlauf zur linken Seite des Weges ein Braunkohlenflöz zu Tage.

- 1) Die schwarze, sehr humose Dammerde, welche hochstämmiges Laubholz in üppiger Fülle trägt, ist gegen 1 bis 1½ Fuss mächtig, darunter lagert
- 2) dunkelbrauner sehr zäher Thon mit feinkörnigem graubraunen Sande in dünnen Schichten abwechselnd und zusammen etwa 1 Fuss mächtig. Hierunter folgt
- 3) circa 1 bis 2 Fuss erdige Braunkohle; im fenchten Zustande von schwarzer, im trockenen von kaffeebrauner Farbe. Sie ist leicht zerreiblich ohne Spur von Sandeinmengung und verglimmt, im trockenen Zustande entzündet, ohne Flamme und unter Entwickelung jenes eigenthümlichen Geruchs, der gleichviel Aehnlichkeit mit dem des brennenden Torf- und des brennenden Bernsteinharzes hat. Es ist dies ein so charakteristischer Geruch, der sich bei allen Braunkohlen wiederholt, dass man ihn nur einmal wahrgenommen zu haben braucht, um mit der grössten Sicherbeit Braunkohle von jedem anderen Brennmaterial augenbicklich unterscheiden zu können.
- 4) Die Braunkohle wird von grobkörnigem grauen Quarzsande unterteuft, der gegen das Liegende hin feinkörniger wird und mit zahlreichen dünnen Glimmerslittern gemischt ist, während die oberen Lagen nur farblosen rundlichen Quarz enthalten.

Die Gehänge des Neissethales bieten keine weiteren Aufschlüsse dar und nur zwischen Lucknitz und Muskau, ebenfalls noch auf dem rechten Ufer der Neisse, tritt ein Alaunflöz zu Tage. Das Dorf Lucknitz, südöstlich von Muskau, liegt auf der Höhe, nahe am Rande derselben, und der

Weg nach Muskou führt parallel mit dem Thalrande gegen N.O. zur Muskau-Sorauer Strasse hinab. Wo nun der Weg sich tiefer einsenkt und der Niederung sich nähert, tritt an der Ostseite das Alaunflöz unter denselben Lagerungsverhältnissen wie auf dem Hermsdorfer Wege auf und mus, da es vollkommen im Streichen dieses letzteren liegt, lediglich als die westliche Fortsetzung desselben angesehen werden.

Nordöstlich von Muskan, in <sup>2</sup> Meilen Entfernung, tritt bei Quolsdorf der oben unter 1) beschriebene sandige, bläulich graue Thon in die Oberfläche ein, ohne dass die Sand- und Alaunerde-Schichten im Hangenden desselben mit aufgeschlossen wären. Allein die wasserreich hervorsprudelnden Bäche zeigen durch ihren reichlichen Gehalt an Eisensalzen deutlich an, dass mindestens die Alaunerdelagen an vielen Stellen unter der Oberfläche verborgen aind, so wie die vielen kleineren Wasserbecken in der Umgegend von Quolsdorf auf eine weite Verbreitung des Thones in nicht allzu grosser Tiefe unter der Tagesoberfläche schliessen lasses.

Ungleich ausgedehnter als auf der rechten Seite der Neisse sind nun die Aufschlüsse auf der linken und zwar südlich von *Muskau* in der unmittelbaren Nähe der Alaunerde- und Braunkohlen-Gruben.

Der sogenannte Weinberg erhebt sich im S.W. über des Städtchen Muskau. Seine Haupt-Ausdehnung ist im Zusenmenhange mit dem, oben näher bezeichneten, Landrückes von W.S.W. gegen O.N.O. gerichtet. Er fällt auf der Südseite schroff zu einem langgestreckten, ihm parallelen Thale ab, das sich langsam bis zur Plateauhöhe hinaufzieht und



sbeeckt und abgerundet und können daher über ung der unten liegenden Braunkohlenschichten gar afschluss gewähren. Nur an einem dieser Voratten frischere Abstürzungen eine Reihenfolge von zhichten entblösst, die im Folgenden näher beschriem sollen.

Streichen derselben, soweit es sich bei der gerizontalen Ausdehnung der Aufschlüsse beobachten h. 4 bis 6 d. i. von O.N.O. gegen W.S.W., das mit 30° bis 40° gegen Norden also in den Berg richtet. Hierzu das Profil Taf. X. Fig. 1.

Hangenden zum Liegenden finden sich

ine Decke gelblichgrauen Sandes, dessen zit und Beschaffenheit nicht näher zu bestimmen reil der jähe Absturz des unterliegenden mächtigen s denselben unzugänglich machte.

en von hellerer, gelblicher Färbung und zahlreiche von späthigem Gyps einschliessend; der Sand befeinen rundlichen, farblosen Quarzkörnern und verze Festigkeit einer beträchtlichen Beimengung von il seine wechselnde Färbung einer schwankenden ing kohliger Theile. Die Gypsknauern, welche er st, erreichen 1 bis -1½ Zoll Durchmesser und bestelinsenförmigen Gypskrystallen, die sich nach allen in hin kreuzen und theils aneinander theils, und tentheils, durch einander gewachsen sind. Das heint nichts anderes als ein Alaunerdeflöz zu sein, den lang andauernden Einfluss der Atmosphärilien racteristischen Eigenschaften verloren hat. Darern

Fuss Quarzsand, der in abwechselnden Schichgrobkörniger bald feinkörniger ist und auch seine rechselnd aus dem Hellgrauen in's Schwärzlichbraune unehmenden Feinheit des Kornes verändert. Ein-

zelne Schichten desselben sind durch Eisenoxydhydrat zu einem lockeren Sandstein verkittet. Diese Sandsteinlagen sind aber kaum mehr als 1 Zoll mächtig und wohl sicherlich secundäre Bildungen aus ursprünglich alaunerdehaltigen Sandlagern und ähnlich wie die sogenannte Eisenschaale entstaden, von der weiter unten noch die Rede sein wird.

- 4) 5 Fuss brauner, sehr feinkörniger Formsand mit geringer Beimengung von Thon und vielen feinen Blättchen von weissem Glimmer. (Siehe S. 263. 6).
- 5) 5 Fuss Quarzsand, der sich in Anschung seiner Zusammensetzung, seines Korns, seiner Farbe und seiner Beimengungen vollkommen wie der unter 3) angeführte verhält. Ausser jenen Lagern conglomerirten Sandes enthält er aber noch vereinzelte Streifen eines schwarzen sendigen Thones', der eine beträchtliche Festigkeit besitzt und deutlichen Alaungeschmack zeigt.
- 6) 2 Fuss glimmerreicher, dünnschiefriger Thon mit sehr feinkörnigem Sand gemischt, der sammt dem Glimmer vornehmlich auf den Schiehtungsflächen angehäuft ist. Der Thon ist chokoladenbraun gefärbt durch schwache Beimengung von feinen Kohlen-Partikelchen und schmeckt deutlich, wenn auch nur schwach, nach Alaun. Einzelne Legen des Thones sind sandreicher und zeigen dann eine gelblichgraue Farbe.
- 7) 1½ Fuss grob- und ungleichkörniger Quarssand, der mit viel Kohlentheilen gemengt, daher hellbraum gefärbt ist und beim Anfassen abfärbt. Die Quarskörner sind ferbles rundlich und erreichen einen Durchmesser bis

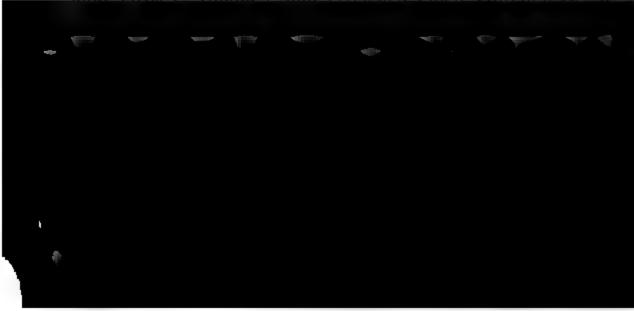

- 9) 6 Fuss grauer Quarzsand, dessen farblose rundche Quarzkörner die Grösse eines Mohnkornes haben und it wenigen milchigweissen Quarzen und bräunlichschwarzen, wendischen Kohlentheilen gemengt sind.
- 10) 3 Fuss thoniger Sand, hellbraun, undeutlich hiefrig und wegen seines feinen Kornes äusserst milde anfühlen. Ausser dem Quarz enthält er nur noch feine weisse himmerblättchen und unter der Loupe kaum wahrnehmbare ohlenstäubchen, die seine dunklere Färbung bedingen.
- m grösseren Theil aus rundlichen Körnern von farblosem merz bestehend, dem wenige und meistens grössere Stücke n bläulichem Quarz beigemengt sind, die sich meistens ich durch unregelmässigere, mehr in die Länge gezogene id in's Knollige übergehende Gestalt auszeichnen. Die Körzerreichen durchschnittlich einen Durchmesser bis zu 2 inien.

Ein 3 Zoll starker Schmitz von braunem, sehr festem, ndigem Thon, mit vielem Glimmer gemischt, trennt von ma 4 Fuss mächtigen Hauptlager ein 1 Fuss starkes etwas inkörnigeres tieferes Lager desselben Sandes.

Vornehmlich durch das Herabrollen des Sandes aus dem tatbeschriebenen Lager sind die folgenden Schichten so ark verschüttet, dass die Bestimmung ihrer Mächtigkeit annähernd geschehen konnte.

Es folgen nämlich im Liegenden

- hon, schwärzlichbraun, gemengt mit vielen dünnen Flitm von weissem Glimmer; der letztere sowie der Sand sind f den Schichtungsflächen in grösseren Mengen angehäuft. er Thon klebt an der Zunge und schmeckt ziemlich deuth nach Alaun.
- 13) 2 bis 4 Fuss grauer Quarzsand, dessen Farbe rch Zunehmen der beigemengten Kohlenstäubchen in einhem Lagen in's Bräunlichgraue übergeht. Er besteht s hirsekorngrossen, farblosen Quarzen, die nur selten eine Zeits. d. d. geol. Ges. IV. 2.

mehr bläulichgraue Farbe zeigen. Glimmer findet sich diesem Sande äusserst selten.

Das tiefste aller aufgeschlossenen Lager endlich ist

was in's Blüuliche füllt. Und nur, wenn man den Thon wo Sand abgeschlemmt hat, erkennt man zwischen den farblom rundlichen Quarzkörnern einzelne schwarze Pünktchen, gus vereinzelt auch einige wenige Glimmerblättehen. Die Glimmerblätter, die sonst den Braunkohlenschichten so selten merblätter, die sonst den Braunkohlenschichten sonst selten merblätter, die sonst selten merblätter, die sonst selten merblätter merblätter

Näher gegen die Stadt hin tritt hoch oben am Weitberge an mehren Stellen ein Braunkohlenflöß zu Tag aber es fehlt an natürlichen Aufschlüssen, aus denen die genseitige Lagerung der Alaunerde- und Braunkohlenflichestimmt werden könnte, wenn man auch freilich mit einig Wahrscheinlichkeit annehmen kann, dass dieses Braunkolenflöz in's Hangende der vorher beschriebenen Sand- un Alaunerdelagen gehört.

Auch die Braunkohlengrube, welche einige Hundert Schr westlich von jenem Vorsprunge in Betrieb steht, giebt th die gegenseitige Lagerung von Alaunerde und Braunkal

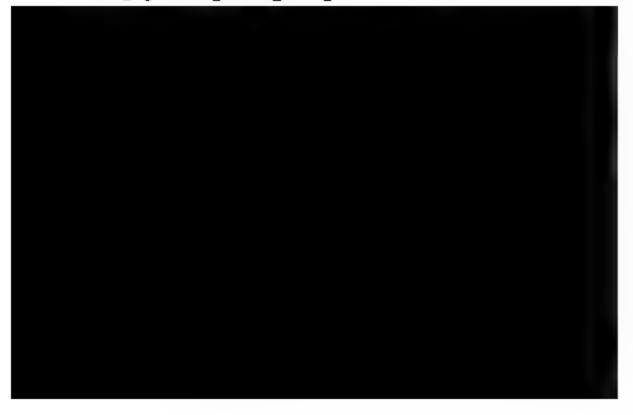

iegende eines Braunkohlenflözes, dessen unmittelbar Liendes ein

- 2) 3 bis 4 Zoll starker Thonschmitz ist. Der Thon grau, sehr plastisch, ganz sandfrei und enthält Spuren undeutlich erhaltenen Pflanzenresten.
- 3) Die Braunkohle, 1½ bis 2 Fuss mächtig, ist hwärzlichbraun, sehr fest (knorpelig, wie der Braunkohlengmann es nennt) und zeigt auf den nur unvollkommen twickelten Schichtungsflächen zahlreiche Reste von paralmervigen unvollkommen erhaltenen Blättern, die sich aber reh hellere Färbung sehr deutlich auf der dunkleren, dicha Braunkohle abheben. Das Flöz fällt mit 20 Grad gegen orden und streicht h. 4 bis 6.
- 4) Feinkörniger grauer Quarzsand bildet das angende des Flözes. Er fühlt sich scharf an, ein Zeichen, s die ihn zusammensetzenden Quarzkörner nicht so fein ad als diejenigen, welche den sogenannten Formsand bilden, r fast so milde wie Thon anzufühlen ist. In abwechselnn Lagen geht die Farbe des Sandes durch Einmengung n Kohlentheilen in's Bräunliche und Bräunlichschwarze über, dass das Lager grau und braun gestreift erscheint. Gen Norden im Querschlag, also gegen das Hangende hin, mden einzelne Lagen desselben thonreich, und es wechseln me thonige graue mit rein sandigen grauen und sandigen sunen Lagen. Die Mächtigkeit dieses Sandmittels ist cht wohl zu bestimmen, da das Fallen allmälig von 20 s 10 Grad nördlich abnimmt; doch mag sie wohl über ) Fuss betragen. Das unmittelbar Liegende des folgenden eren Flözes bildet abermals
- 5) ein 5 Zoll starker Thonstreifen mit unilkommen erhaltenen Pflanzenresten. Der Thon ist wie r unter 2) erwähnte grau und plastisch ohne Sandbeiingung.

Das nun folgende

6) sehr grobstückige Braunkohlenflöz ist von bekannter aber jedenfalls beträchtlicher Mächtigkeit. In Handstücken at es undertäch, in der Grube aber destägeställichen es erneicht wie das umere h. 4 bis 6, alle sein Fallen verhacht sich von 10 Grad allmälig bis a 5 Grad und sentst t Grad nördlich. Es ist dunkelbram un zeigt auf den Schlichtungstälchen ebenfalls jene oben stit erwährten parallehervigen undertlichen Blattreste. Di Hauptmasse aber ist vollkommen dicht und ohne Spurm unganischer Struktur. Der Bruch ist matt, eben und erig In rundlichen Höhlungen enthält es häufig ein gehlicht Harz, das meistens in ein mehlartigen, feinstanbiges Pulw verwandeit ist. Herr Görmant, der es zuemt für Bernstähielt, hat seine Ansicht später geändert") und es für Reig asphalt erklärt.

Da nur während der Wintermonste auf den Alussen lagern gebaut wird, so waren über die Lagerung dieser Ett keine bergmannischen Außehlüsse vorhanden, und ut den diese auch über das gegenseitige Verhalten der Braut kohle und der Alaunerde keinen Außehluss gewährt habt da die Baue auf beiden vollständig unabhängig von einend und ohne gegenseitige Verbindung betrieben werden.

Um so willkommener waren die umfassenden Mitthe lungen, welche ich der Freundlichkeit des Herrn Pautai verdanke. Dieselben stützen sich auf die Erfahrungen eit 15jährigen Leitung des hiesigen Gruben- und Hüttenbetri

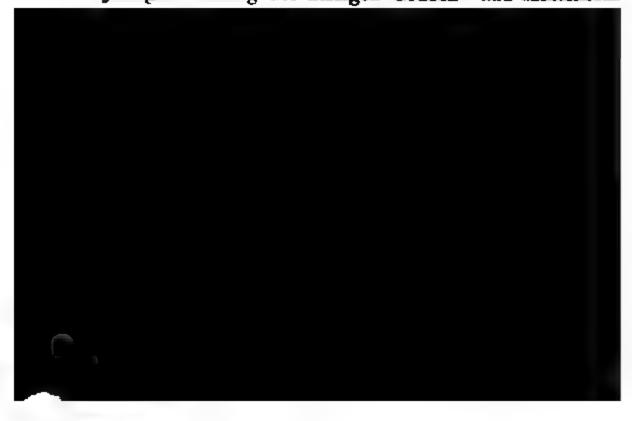

- 1) ist jener bläulich graue sandige Thon (Quolswf, Hermsdorf, Profil am Weinberge); darüber lagert
  - 2) grauer scharfer Sand, dann
- 3) ein sandiges Alaunerdeflöz, das wegen seines zingen Gehalts an Thon und Schwefelkies nur geringe zebeute giebt und deshalb nicht gebaut zu werden pflegt.

Darüber lagert

- 4) braun- und graustreifiger feiner Quarzund,
  - 5) grauer gröberer Quarzsand, darauf folgt
- berem Schwefelkiesgehalt als das vorige, daher es denn ch gebaut und verarbeitet wird. Stücke, die freilich schon igs Zeit auf den Röst-Halden gelegen hatten, zeigten eine hwärzlichbraune Farbe, die auf den krummflächigen Absderungsflächen in ein lichteres Braun übergeht. Das Gege ist ziemlich fest, der Bruch eben. Die Bruchstücke sind hatskantig und unregelmässig. Sand, Thon und Bitumen ittehen die Haupt-, Schwefelkies und feine weisse Glimmerittehen die untergeordneten Gemengtheile des Flözes. Der hwefelkies ist jedoch so fein eingesprengt, dass sich durch s Loupe nichts von ihm auffinden und sein Vorhandensein rauf chemischem Wege nachweisen lässt.

Das Hangende dieses Alaunerdeflözes bildet

- 7) ein feinkörniger grauer Quarzsand mit dünn Lagen von Alaunerde wechselnd, die sich durch ihre nkele Färbung auszeichnen. Hierauf folgt gegen das angende
- 8) ein feiner grauer Thonstreif mit vegetabilischen teten, dann
- 9) ein schwaches 1 bis 2 Fuss mächtiges Braunkohinflöz, über diesem
  - 10) feinkörniger grauer Sand, hierauf wiederum
  - 11) ein schwacher Streif von grauem Thon und nun
- 12) ein mächtiges Braunkohlenlager, das stellenreise bis zu 12 und 13 Lachter (80 bis 85 Fuss) an-

wächst. Auf diesem allein wird Abbau getrieben. Das Hangende ist

- 13) feiner brauner Sand, über welchem
- 14) ein drittes Alauner de flöz folgt, welches als schiefrig es unterschieden wird. Bruchstücke dieses Alaunerdeflözes von den kürzlich errichteten Halden zeigten eine brüsslichschwarze Farbe, die auf den sehr deutlichen Schichtungsflächen durch zahlreicher angehäuften weissen Glimmer eine lichtere Nuance annimmt.

Die Alaunerde des Flözes ist im trockenen Zustande ziemlich spröde. Der Bruch ist krummflächig, erdig und matt.
Die Bruchstücke sind scharfkantig und unregelmässig gestaltet.
Als wesentliche Bestandtheile enthält sie Thon und Bitumes,
während der Sand mehr zurücktritt. Nur in den unteren
Theilen des Flözes nimmt der Sandgehalt zu und ersengt
im Verein mit den kleinen weissen Glimmerblättehen eine
schiefrige Textur, indem er sich in parallelen Flächen sahäuft. Der Schwefelkies ist unch hier so fein eingesprengt,
dass man ihn nur auf chemischem Wege nachweisen kann.

Endlich wird dieses Alaunerdeflöz bedeckt von

15) feinkörnigem Sande, der meistens sehr wasterreich zu sein pflegt, und in welchem an einzelnen Stelles noch ein viertes Alaunflöz auftritt.

Das Streichen aller dieser Sebichten ist sehr constant h. 5 d. i. von O.N.O. gegen W.S.W. Das Fallen ist stets gegen N.N.W. gerichtet und nur in den Winkeln beträchtlichen Schwankungen, meistene zwischen 30 und 40 Grad, unterworfen, wiewohl an bestimmten Stellen die Flöre auch vollkommen horizontal gelagert sind.



Senkrecht gegen die Streichungslinie, also in der Richng des Fallens, bilden nämlich jene 6 Flöze und ihre beleitenden Schichten mehre neben einander liegende Mulden
nd Sättel, und zwar so, dass die Flügel derselben beide
var nach derselben Seite hin geneigt sind, mithin die einen
älften widersinniges Einfallen haben oder als überkippt angehen werden müssen, dass aber diese letzteren stets stärker,
s zu 80 Grad, gegen den Horizont geneigt sind, während
e erstern nicht überkippten Mulden und Sättelflügel ein
scheres Fallen bis zu 40 Grad einhalten. Auf diese Weise
t es natürlich, dass in einem Querschlage von ausreichenr Ausdehnung dieselben Flöze immer wieder durchbrochen
erden mussten und somit Veranlassung zur Aufzählung
n 84 verschiedenen Flözen gaben.

Es kann nun freilich gewagt erscheinen, wenn man bei rhältnissmässig so lockeren Schichten, wie doch die Braunhlen- und Alaunerdeflöze im Vergleich zu anderen Gesteinen 
marhin bleiben, Ueberkippangen annehmen will, allein dass 
solche wirklich stattgefunden haben muss, darüber lasn die Erfahrungen beim Muskauer Bergbau nach der Vertherung des Herrn Peucken durchaus keinen Zweifel zu.

Denn erstens kehren in dem Querschlage, Fig. 3, alle nzelnen Schichten oberhalb des blauen Thones, welcher a Liegende des ganzen Gebirges bildet und in dem Querblage ebenfalls durchfahren worden ist, zu beiden Seiten Thons wieder, aber in genau entgegengesetzter Reihenlege, und zweitens haben auch die als überkippt anzusehen
a Flözflügel ein durchweg anderes physikalisches Verhal
bie Alaunerdeflöze sind sehr zerklüftet und weniger reich Schwefelkies, so dass sie auch beträchtlich geringere Ausmte als die Flöze der nicht widersinnig gelagerten Muldentgel geben. Die Braunkohlenflöze verhalten sich ähnlich; sch sie sind an den überstürzten Theilen sehr zerklüftet, weger knorpelreich und meistens stark mit Gyps imprägnirt.

Ansserdem steht aber diese Erscheinung, dass die Braunhlenformation so beträchtliche Störungen ihrer Lagerungsverhältnisse erlitten hat, durchaus nicht vereinzeit da, inden sich bei den mittelmärkischen Vorkommnissen Achaliche wiederfindet.

Durch den lang jährigen Betrieb sind nun diese außinander folgenden Sättel und Mulden auf eine Erstreckung von 500 bis 600 Lachtern mit stets gleichem Streichen anfgeschlosen worden. Gegen Westen verflachen sich die Einfallswiskei immer mehr und mehr, die Flöze liegen zugleich tiefer unter der Oberfläche, während sie sich gegen Osten allmälig mit zunehmenden Fallwinkeln herausheben, so dan in der Nähe der Alaunsiederei (namentlich an dem obes beschriebenen Profil) der liegende, bläulichgraue Thou bereits in die Thalsoble eintritt. Auf dem rechten Ufer der Neisse bei Hermsdorf und Quolsdorf haben die ansteigenden Lager schon eine solche Höhe erreicht, dass das Liegendste, eben jener bläulichgraue, sandige Thon auf der Höhe des Plateaus zu Tage kommt. Denn nach den Lagerungsverhältnissen und der mineralogischen Beschaffenheit kann kein Zweifel sein, dass die letztgenannten Thonvorkommnisse ident sind mit dem Thon im Liegenden der Alaunerdeflöze.

Die Mächtigkeit der einzelnen Flöze und der sie tresnenden Mittel ist so grossen Schwankungen unterworfen, dass nach den zuverlässigen Mittheilungen des Herrn Peucken das bis 12 Lachter mächtige obere Braunkohlenflöz zuweilen bis auf einen Besteg von wenigen Zollen zusammenschrumpft.



riset und wenige Lachter davon einen neuen Bau beginnt. uf diese Weise geht der grösste Theil des vortrefflichen rennmaterials für immer verloren, da in den verlassenen men die schlecht abgebaute Kohle sich bald entzündet und retört wird.

Auf den Alaunerdeflözen wird nur während der Winteronste gebaut; während der Sommermonate aber werden
e Arbeiter zur Aufbereitung der ausgerösteten Erzhalden
s.w. verwendet. So kommt es, dass auch auf den Alaunzen kein ausgedehnterer Bau offen gehalten, sondern jeden
erbst eine neue Grube neben der verlassenen vom vorigen
ahre eröffnet wird, und man also nur nach und nach bei
ahrjähriger Praxis eine vollkommene Uebersicht über die
agerungsverhältnisse des Braunkohlen-Gebirges erlangen
am, wie sie hier nach den Mittheilungen des Herrn Peucken
ageben worden ist.

Anmerkung. Bei der Darstellung des Cyankaliums in die Cyaneisenkalium-Fabrik wendet man eine Stichslamme, wich Braunkohlenseuerung erzeugt, an, die vollkommen ihm Zwecke entspricht und den Beweis liesert, dass die munkohle bei gehöriger Einrichtung der Feuerung ganz isselben Dienste zu leisten im Stande ist, wie Steinkohle der Holz. Das Hauptersorderniss einer solchen Feuerung leibt immer der schräge ziemlich dichte Rost und eine weckmässige Regulirung des Lustzuges.

# Spremberg.

Drei Meilen westlich von Muskau wurde bei dem Städtten Spremberg vor längerer Zeit eine kleine Grube auf
raunkohlen betrieben. Allein der Besitzer ist gestorben
te der letzte Steiger im Schachte verunglückt. Die Grube
t auflässig geworden und wird nicht mehr betrieben. Der
hacht ist unfahrbar und aus den Halden lässt sich nur so
el mit einiger Sicherheit schliessen, dass reiner Quarzsand
n mittelseinem Korn die Hauptmasse der begleitenden

Schichten zusammensetzt und grauer Thon wie bei Musik vermutblich das Liegende ausmacht. Die Grube liegt a linken Gehänge des Spreethals der Stadt gegenüber nahe i der Chaussee nach Drebkau. Die Oberfläche und Thalg hänge bieten nirgend weitere Aufschlüsse dar und sind durei weg von graugelbem Sand gebildet, der in grossen Menge jene milchigen Quarze und schwarzen Kieselschieferbrooks wie in der Umgegend von Muskau, enthält.

In jüngster Zeit soll der Bau hier wiederum von Neue aufgenommen worden sein, doch fehlt es derzeit noch an genaueren Nachrichten. In gleicher Weise müssen die ühr gen Punkte, und ihrer sind eine ziemlich grosse Zahl, sedenen in der Lausitz gegenwärtig die Braunkohlenlager in kannt geworden sind oder mit Aussicht auf Erfolg aufgestel werden, einer späteren Beobachtung und Beschreibung werden, einer späteren Beobachtung und Beschreibung werden, da es gegenwärtig noch an genügesch Aufschlüssen fehlt. Am längsten bekannt ist das sehr au gedehnte Lager im Grünhäuser Forstrevier nordwestlich wie Senftenberg, von welchem sehon Herr Klöuen. Mittheilus macht. Es tritt an zahlreichen Punkten zu Tage; die Kollen sind von ausserordentlich grobstückiger Beschaffenbe und sollen stellenweise über 8 bis 10 Fuss Mächtigkeit habe

Nördlich von Senftenberg bei Att-Döbern und Ke lau werden schon seit längerer Zeit Bohrarbeiten betrieb und sollen auch bauwürdige Lager aufgefunden worden sei



### Wittenberg.

Bei ihrem Zusammenfluss mit der schwarzen Elster tritt e Elbe 2 Meilen oberhalb Wittenberg an den südlichen ball des Flemming und folgt in westlicher Richtung demben mit zahlreichen Windungen, bis sie unterhalb Roslau i Akes in die nordwestliche Richtung zurücklenkt. lemming aber steigt vom Elb-Ufer her allmälig gegen orden an und wird von flachen Hügelreihen in W.S.W. ichtung durchzogen. Nur der Burtzberg bei Coswig und # Apollensberg nordöstlich bei Gribau erheben sich etwas zrächtlicher über das allgemeine Niveau. Der höchste ticken des Flemming liegt nahe an seinem nördlichen Ab-Il zur Luckenwalder Niederung, wo er unter anderen in m Hagelsbergen bei Belzig 700 Fuss, in den Höhen bei chmögelsdorf 538 Fuss Meereshöhe erreicht. Die wenig hlreichen aber meistens sehr wasserreichen Abflüsse aus # Höhe gegen Süden sind in schmalen aber nicht schroffwänderten Thälern eingeschlossen.

Natürliche Aufschlüsse, welche die Schichten des Braunhlengebirges beträfen, sind fast nirgends vorhanden. Nur
is Elbe hat etwas westlich von Wittenberg bei dem Dorfe
ribas die 15 bis 20 Fuss hohen Uferränder unterwaschen
ud einzelne ältere Lagen entblösst. Die Oberfläche wird
wherrschend von einem graugelben, grobkörnigen Sande
bildet, dem fast überall jene schwarzen Kieselschiefernocken und milchigen Quarze in abgerundeten Stücken beimengt sind.

Wenn man einige Hundert Schritt westlich von Gribau is nach Coswig führende Chaussee verlässt und sich gegen iden der Elbe zuwendet, so überschreitet man auf demselen Wege bis zum Flussufer zwei flache Schollen. Sie sind sum 4 Fuss über den Boden erhaben und nur auf etwa 00 Schritt entblösst.

Ihre Längenausdehnung ist von S.O. nach N.W. und ihr

gegenseitiger Abstand 10 Schritt. Sie bestehen aus eine schwarzen sandigen Thon, der durch das Liegen an der L in kleine eckige, unregelmässige Bruchstücke zerbröckelt, a sich zwischen den Fingern kneten lassen. Glimmer fin sich nicht darin. Auch ist von einer Schichtung kaum etw wahrzunehmen, doch deutet der steilere Abfall gegen Süd und das sanftere Einsinken gegen Norden auf ein nördlich Einfallen dieser Schichten hin. Mächtigkeit und Zwische lager waren nicht zu beobschten. Durch eine enge, tief ei geschnittene Schlucht steigt man zum Flussufer hinab; Gehänge sind durchweg von dem leicht rollenden Sande ( Oberfläche verschüttet. Der Fluss strömt an dieser Ste mit beträchtlicher Geschwindigkeit von S.O. her gerade # gen das Ufer an und wird in einem kurz gekrümmten I gen gegen Süden zurückgeworfen, so dass er das Gebän kräftig und unausgesetzt angreift. Eine 20 Fuse bohe et abgeschnittene Lehmmasse ragt hier einem Vorgebirge w gleichbar in das Gewässer hinein und auf die Länge v 30 Schritten ist es kaum möglich zwischen ihr und de Wasser trocknen Fusses zu passiren. Der Lehm ist v grauer Farbe, sehr fest und thonreich und führt ansser gro körnigem Quarzsand eine grosse Menge kleinerer und gri serer Feuersteine, weisslichen abgerundeten Quarz und klei Kalksteingerölle. Die Feuersteine sind bläulichgrau ot gelb und weisen fast alle durch ihre muschligen Bruchfläck

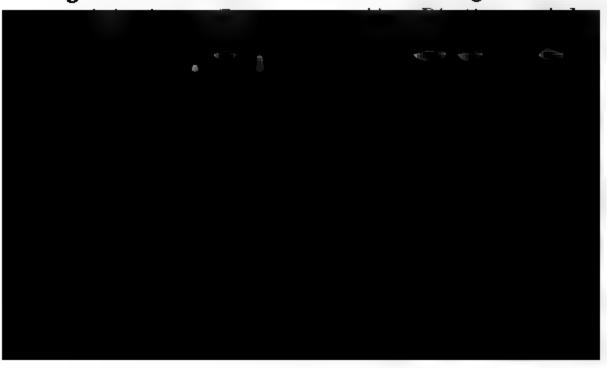

į

schwarzer sehr bröckliger Thon auf, der sich in h. 10 wenn sich nur undeutlich absondert.

Im Westen der Lehmablagerung und augenscheinlich über dem schwarzen Thon tritt Formsand auf. Er ist äusserst feinkörnig, glimmerreich und unregelmässig grau und braun gestreift. Er lässt sich leicht zu einem milde anzufühlenden, feinen Staube zerreiben, bildet aber dennnoch fast senkrechte, feststehende Abstürze. Die Grenze des Sandes gegen den Lehm zieht sich mit 60 Grad gegen N.W. herab, das Sandlager steht etwa 10 Fuss mächtig zu Tage und fällt gegen Süden hin ein.

Weiter vom Elbufer entfernt, zeigt sich unter dem Formund ein Lager von graubraunem, grobkörnigerem Sande, der mit schmalen Streisen eines bituminösen Thones wechsellagert, gegen 10 Fuss entblösst. Dieser Sand besteht sus rundlichen, farblosen Quarzkörnern, die einen Durchmesser bis zu einer halben Linie erreichen, aber sehr ungleich von Grösse sind; eingemengter Kohlenstaub und seinerdiger Thon bedingen seine Färbung.

Die Ursache der beschriebenen Stellung der Schichten zu einander sind vermuthlich die Unterwaschungen des Stromes gewesen. Denn ihre ursprüngliche Lagerung ergiebt das folgende Profil, welches etwa 200 Schritt weiter westlich aufgeschlossen ist.

Aus dem Niveau des Wassers erhebt sich mit 20 Grad örlichem Einfallen der schwarze bituminöse Thon bis zu 3 Fuss Höhe. Darüber lagern 5 Fuss jenes ungleichkörnigen Quarzsandes mit den schmalen Streifen schwarzen Thones und über diesem folgt der feinkörnige braun und weiss gestreifte Formsand. Die oberste Bedeckung bildet hier ein grobkörniger Quarzsand, der gelblichgrau von Farbe und nur von geringem Zusammenhalt ist. Derselbe hat alle Gehinge weiter gegen Westen verschüttet und ist nur an einzelnen Stellen durch reichhaltig eingemengtes Eisenoxydhydrat zu einem mürben Sandstein verkittet.

Zusammenhängender sind die ausgedehnteren Aufschlüsse,

Vom Hangenden zum Liegenden unterscheidet man

 8 Fuss gelblichweisser Thon, frei von Kalk, aber mit äusserst feinkörnigem Sand innig gemengt.

- 2) eiren 15 Fuss feinkörniger weisser Quarssand mit wenigen weissen Glimmerslitterchen. Einzelse grössere Quarzkörnersind bläulichgrau gefärbt und von länglich abgerundeter Gestalt, die überwiegende Mehrzahl aber ist farblos und kleiner als die Körner vom Mohnsamen.
- 3) 1 Fuss grauer Quarzsand, jenem bis auf die Grösse des Korns vollkommen gleichend; diese erreicht nimlich bis ¼ und selbst ¼ Linie Durchmesser. Der Sand ist durchweg mit feinerdigem thonigen Staube gemengt.

ķ

- 4) 3½ Fuss graulich weisser sandiger Thon mit einem Stich ins Bräunliche, wenigen Glimmerblättehen und Spuren von Pflanzenresten.
- 5) 1 Fuss lockerer Sandstein, der sich von den vorhergehenden sandigen Thone dadurch unterscheidet, dass der überwiegende Sand durch den eingemengten Thon sa einem mürben Sandstein verkittet erscheint.
- 6) 2½ Fuss brauner Formsand, äusserst feinkörnig, milde anzufühlen, mit zahlreichen Glimmerblättehen gemengt, die vornehmlich auf den Schichtungsflächen angehäuft sind. Auf den letzteren finden sich recht häufig wohl erbettene Abdrücke und selbst die Kohlenskelette von buchen und pappelnähnlichen Blättern.
- 7) Ein feinblättriges Kohlenflöz, das in seines oberen Theilen noch reichlich mit Sand gemischt ist; über die Mächtigkeit und das Liegende desselben fehlt es m



Mulden- und Sattelbildung annehmen will; für die letztern thien wiederum genügende Aufschlüsse über das Liegende der letzteren Grube.

Drei Viertel Meilen gegen N.O. in der Nähe von Kroinstädt endlich liegt die dritte Grube "Fortuna", welche
ber die Kohlenlager im Flemming Außschluss gewährt.
ie wird gleichfalls als Tagebau betrieben und leidet daher
ihr von dem Zudrange der Tagewasser, denen sich auch
icht unbedeutende Grundwasser hinzugesellen, so dass zur
iewältigung derselben ein kleines Rosswerk hat aufgestellt
ierden müssen. Doch der Betrieb ist wenig schwunghaft
nd daher auch die Außschlüsse in horizontaler Richtung
ur von geringer Bedeutung. In vertikaler Richtung sind
om Hangenden zum Liegenden folgende Lagen zu beobchten:

- 1) 4 bis 5 Fuss gelblichgrauer Sand, bald gröer bald feiner von Korn; vornehmlich gegen das Liegende indet sich stellenweis eine lockere Sandsteinbildung durch eichhaltigere Anhäufung von Eisenoxydhydrat.
- 2) 5 Fuss graubrauner thoniger Quarzsand, lessen Körner die Grösse eines Mohnkorns erreichen und wistens trübe grau, stellenweis aber auch milchigweiss geliebt sind, wodurch der Sand dann ein fleckiges Ansehen rhält.
- 3) 1½ Fuss blendendweisser Quarzsand seinörnig mit vereinzelten Glimmerslittern und vielen kleinen kwarzen Pünktchen, die nicht Kohle sind, deren Natur ver wegen ihrer Kleinheit nicht wohl bestimmt werden kann. As Korn dieses Sandes hält etwa die Mitte zwischen jenem ad dem eigentlichen Formsand.
- 4) 8 Fuss graubrauner Quarzsand dem unter angeführten in der Grösse des Korns gleichend und gegen Liegende hin allmälig eine dunklere Färbung durch reichhere Einmengung von Kohlenstaub annehmend.
- 5) 10 bis 12 Fuss Braunkohle, kleinknorpelig, cht zerreiblich, schwärzlichbraun. Nur als Formkohle anzeits. d. d. geol. Ges. IV. 2.

wendbar. Einzelne Knorpel bis zur Grösse von † Zoll Durchmesser und von unregelmässig eckiger Gestalt haben einen matten ebenen Bruch, der durch den Strich des Fingernagels einen schwachen Fettglanz annimmt; der fiberwisgende Theil der Kohle aber ist vollkommen erdig mit erögem Bruch.

Der grössere Theil des Kohlenflözes taucht bereits unter den Wasserspiegel und nur etwa 4 Fuss ragten darüber bervor; das Liegende desselben soll, nach den angestelltes Bohrungen, aus 16 Fuss Thon und 8 Fuss Triebsand susammengesetzt sein.

Das Streichen scheint h. 9 bis 11 zu sein, ist jedoch bei dem geringen Einfallen von 9 bis 10 Grad gegen Südes und Norden nur schwierig genau zu bestimmen. Nach des Aufschlüssen am nördlichen Stoss des Baues bildet das Flös in der Grube einen von S.O. gegen N.W. streichenden Sattel, der sich gegen Süden hin allmälig heraushebt.

Vergleicht man nun die Gliederung der hangender Schichten mit derjenigen, welche die Gruben am Gallunberge bei Braunsdorf (Nudersdorf) ergaben, so findet man bestätigt, was schon in der Einleitung bemerkt wurde, dass die Zusammensetzung und Mächtigkeit der einzelnen Schiobten schon auf geringen Entfernungen beträchtlichen Schwankungen unterworfen ist.

Eine Vergleichung der petrographischen Beschaffenheit zeigt, dass die Lager 2) und 3) in der Grube Fortung fist



So weit bis jetzt die Aufschlüsse reichen, endigt bei Wittenberg das Vorkommen der Braunkohlen auf dem Höhenzuge, welchem der Flemming angehört. Denn das Vorkommen von Braunkohlensandstein in der Nähe von Ziesar, welches von Fr. Hoffmann zuerst beschrieben worden, hat wenigstens bis jetzt noch nicht zur Auffindung von Braunkohlen Veranlassung gegeben; und aus der Beschreibung, welche Herr Klöden\*) von demselben giebt, scheint hervorzugehen, dass der Sandstein wohl kaum als Flöz auftrete, sondern sich nur in vereinzelten, grösseren Geschieben unter der Oberfläche zerstreut finde.

Die zweite Reihe der Gruben auf der Höhe zwischen der Luckenwalder Niederung und dem Oder-Spree-Havel-Thale beginnt im Osten mit den Gruben bei Grüneberg.

## Grüneberg.

(Taf. X. Fig. 4.)

Grüneberg liegt im nördlichsten Theile der Provinz Schlesien auf einem abgeschlossenen Plateaurücken, der im Norden und Osten von der Oder umflossen, im Westen vom Boberthal begrenzt wird und sich im Süden zu einer breiten Thalrinne abdacht, die gegenwärtig von einem kleinen Bache, der Ochel, von Westen nach Osten durchflossen wird. In frühester Zeit mag dieses Thal wohl die Oder auf einem kürzeren Wege bis zum Einfluss des Bobers geleitet haben; wenigstens stellt es die geradlinige Verbindung des Oderlaufs von Gross-Glogau bis Crossen dar und seine Absperrung im Westen kann sehr wohl von den Anschwemmungen des Bobers herrühren.

Grüneberg hat eine absolute Meereshöhe von 496 Fuss und liegt am Südabfall des Plateaus, das sich gegen Norden und Osten schon nahe an der Stadt bis zu 645 Fuss Meereshöhe erhebt.

Dieser Schutz gegen die kalten Ost- und Nordwinde

E

<sup>\*)</sup> Beiträge Stück II. p. 40 ff.

macht es besonders zum Weinbau geeignet; und so sind dem auch alle gegen Mittag abgedachten Felder und Berggehänge von Weingärten bedeckt.

Der lockere aus gelblichgrauem Sande gebildete Boden scheint ebenfalls dem Wachsthum der Reben günstig zu sein und schützt während des Winters die leicht eingegrabene Stöcke vor dem Erfrieren. Aber dennoch gelingt es nur ibesonders günstigen Jahren einen trinkbaren Wein zu past duciren.

Seit 1847 sind nun westlich von der Stadt in der Niedes Dorfes Wittgenau Braunkohlen aufgefunden worde Die ültere Grube "Friedrich Wilhelm" liegt auf der Sieseite der nach Naumburg und Christianstadt im Bau begifenen Chausseestrasse, am Nordabfall eines schwach coupité dicht bewaldeten Terrains. Auf derselben findet kein Bitrieb statt und die Schächte sind zugeworfen worden, nach dem die beiden Flöze bis auf die Wassersohle abgebaut ven. Erst wenn der von Norden herangetriebene Stolln is Wasserspiegel genügend erniedrigt haben wird, soll der Biwieder aufgenommen werden. Das Mundloch des Stolliegt an der Berlin-Breslauer Chaussee etwa 4 Meile no westlich von Grüneberg und hat bis vor Ort folgende Schiften, sämmtlich mit flachem südlichem Einfallen, durchfahr

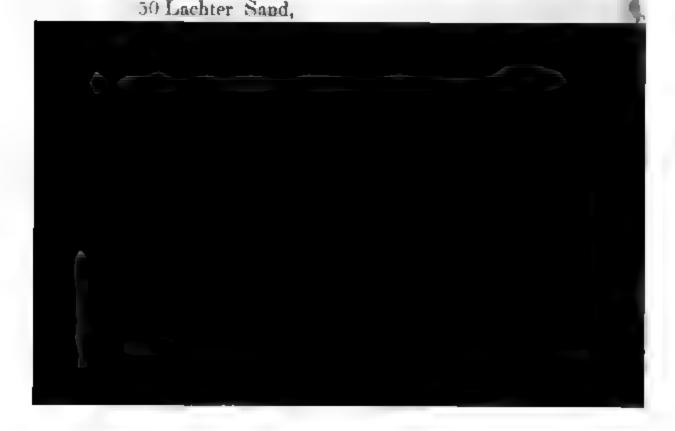

r beide mit 40 bis 45 Grad gegen Süden einfallen, ihr Streichen parallel in h. 6 bis 7 d. i. von West beträgt 12 bis gerichtet ist. Ihre Mächtigkeit beträgt 12 bis (Hierzu das Profil Taf. X. Fig. 4.)

Hangenden sowie auch im Liegenden beider Kohr findet sich blaugrauer sandiger Thon in einer gkeit von 8 bis 10 Fuss. Der Raum zwischen beiden von Sand ausgefüllt. Die Gleichheit des Hangenden iegenden bei beiden Flözen, sowie ihre gleiche Mäch-, lassen kaum einem Zweifel Raum, dass beide einem mselben Flöze angehöre, und dass der zwischen ihnen de Zwischenraum entweder einer Erosion oder einer 1 Kluft angehören oder aber (und dies ist das wahrichere), dass beide durch eine muldenförmige Ablageorm mit einander in Verbindung stehen, die an den en Theilen des südlicheren Flöztheils durch eine Verg unterbrochen ist: letzteres, weil sonst die Abteufung idlicheren Schachtes ein Umbiegen oder doch wenigin Fortsetzen des Flözes in nördlicher Richtung hätte iessen müssen. Der fernere Bau, besonders aber die ung des Stollns bis zum südlichen Flöztheil werden diese tnisse in der Folge erst vollständig aufklären können. > lange die Grube Friedrich Wilhelm ausser Betrieb wird näher der Stadt ebenfalls auf der Südseite der ee nach Naumburg ein Braunkohlenflöz abgebaut auf che "Beust" und zwar unter ganz ähnlichen Verhält-

Die Kohlen sind 14 bis 15 Fuss mächtig und von rdentlich festem, schiefrigem Gefüge. Ihre Farbe ist nelkenbraun und bildet einen scharfen Gegensatz zu siblichbraunen vegetabilischen Resten, welche sich in Menge auf den Schiefrungsflächen angehäuft finden, ir eine genauere Bestimmung wohl kaum deutlich gehalten sind. Auch das schon so oft erwähnte wach sfettglänzende Harz findet sich recht häufig in der eingesprengt und selbst in grösseren rundlichen Parwelche den Umfang einer Erbse erreichen. Zuweilen

schen den deutlich erkennbaren Jahresringen desselben eingeschlossen. Herr Göppert\*) hielt dieses Harz früher für
Bernstein; allein die chemische Untersuchung, welche Herr
Bunsen in Marburg die Güte hatte, in seinem Laboratorium
anstellen zu lassen, ergab, dass dasselbe bei der trockeses
Destillation keine Bernsteinsäure entwickle, wiewohl die äusseren Eigenschaften oft täuschend denen des Bernsteins gleichen-

Als der häufigste Begleiter der Kohle ist noch der Gyps zu erwähnen, welcher sich am häufigsten auf der engen Kluftflächen in excentrisch strahligen Krystallgruppes, kleinen Sternchen ähnlich, vorfindet.

Das Hangende des Flözes ist blaugrauer feinsandiger Thon, der meist einen Stich ins Grünliche seigt und gegen die Kohle hin durch Aufnahme von Bitumes seine Farbe ins Bräunlichgraue bis Schwärzlichbraune verändert. Er ist durchweg mit sehr wohl erhaltenen Blattsbdrücken und selbst den Kohlenresten von Blättern erfüllt, die unseren Erlen und Buchen auf das Täuschendste gleiches. Die parallele Lage dieser Einschlüsse ruft in dem Thon eine schiefrige Textur hervor, welche das Auffinden der Blattabdrücke gar sehr erleichtert.

Glimmerblättchen sind dem Thone nur äusseret sparsen eingestreut. Der feinkörnige reine Quarzsand, der ihm beigemischt ist, macht ihn zerreiblich, und nur in sandfreieren Stücken ist er im geringen Grade plastisch. Der Thon im Liegenden des Flözes ist dem im Hangenden bis auf den stärkeren Sandgehalt ähnlich, doch enthält er niemals

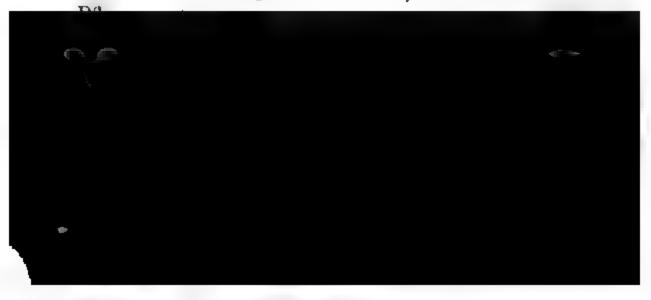

Da die Grube erst kürzere Zeit im Betriebe steht, so ist von den horizontalen Lagerungsverhältnissen noch nicht ziel sufgeschlossen. In der Teufe fällt das Flöz mit 15 bis 60 Grad südlich und streicht h. 6 bis 7, d. i. von West sich Ost. Gegen Süden verflacht sich das Fallen allmälig, is das Flöz fast genau söhlig lagert, und noch weiter gegen läden senkt es sich dann plötzlich mit 50 Grad unter den stürlichen Wasserspiegel; im westlichen Theile der Grube ber, wo das Flöz ganz plötzlich aufhört und Sand vorgelaget ist, beträgt das Einfallen sogar 80 Grad südlich.

Die gegenseitige Lage der Gruben "Beust" und "Frienich Wilhelm" in der Streichungslinie der Flöze, sowie die
olkommen gleichen Lagerungsverhältnisse in vertikaler Richmg beweisen zur Genüge, dass auf beiden Gruben dasselbe
löz nur in verschiedenen Theilen seiner horizontalen Ausreitung gebaut wird.

Gegen Westen und Süden dehnt sich das Braunkohlengebirge nach den Mittheilungen des Schichtmeisters Schwiesemal in Grüneberg über Lättnitz bis Naumburg an die Ufer des Bobers aus, und setzt mit einem gegen Osten geöffneten des Bobers aus, und setzt mit einem gegen Osten geöffneten des in südöstlicher Richtung über Hermsdorf und Bunzelwaldau bis in die Gegend von Freistadt fort. Seiner Zummensetzung nach schliesst es sich eng an die übrigen orkommen der Braunkohlen in Schlesien an, da diese ebendie überall in Thon eingelagert sind\*).

#### Guben.

(Taf. X. Fig. 5. 6.)

Wesentlich verschieden von diesen schlesischen Lageungsverhältnissen zeigt sich die Braunkohlen-Ablagerung

<sup>\*)</sup> LEONHARD'S und BRONN'S Jahrb. 1845. S. 351. Göppert die Braunihlen bei Laasan: Im Thale des Strigauer Wassers unfern der Breslaureiner Eisenbahn, zwischen Laasan Sara und Puschkau ist ein Braunihlenlager entdeckt worden, von 1 Q.Meile, von 40 bis 56 Fuss Mächzkeit, unter Kies und 10 bis 12 Fuss blauen Letten lagernd. Ebendalbst S. 360. v. Carnall Geognostisches Bild von Schlesien: In der
zend von Oppeln hat man Braunkohlen gefunden in Begleitung von
astischem Thon.

schon 7 Meilen nordwestlich von Grüneberg bei dem Städ chen Guben. Sie bilden gewissermassen den natürliche Uebergang zu den mittelmärkischen Kohlenlagerstätten, denen allein der Formsand der herrschende Begleiter de Kohlen ist, während er hier noch mit dem Thone und Letten um dies Uebergewicht zu kämpfen scheint.

Guben liegt auf dem rechten Ufer der Neisse (nicht, wi die Grimm'sche Karte fälschlich angiebt, auf dem linken) # steil gegen S.W. abfallenden Höhen, welche 374 Fuse übe dem Meere und 230 Fuss über dem Niveau der Neisse er reichen.\*) Sie begleiten von Guben abwärte das rechte Ufe der Neisse bis zum Vorwerk Choen, fallen dann gegen Nor den zu einer weiten Niederung ab und schliessen sich at gegen Osten an den abgeschlossenen Plateaurücken an, de gegen Norden bis in die Nähe von Crossen vorgreift und de Oder- und Neisse-Thal trennt. Ostwärts von Guben läs sich der steile Abfall der sogenannten Weinberge auf eine ziemlich weiten Strecke in dem weiten Thale des Lub durch welches die Eisenbahn von Guben bis Sorau gebat ist, verfolgen, aber allmälig verflacht sich die Höhe bis a die gewöhnliche Plateauhöhe von 100 bis 120 Fuss über de Niveau der nächsten Thalgründe.

Nordöstlich von der Höhe unmittelbar über der Stat senkt sich das Terrain abwechselnd, abwechselnd hebt es sic wieder und bildet so mehre aufeinander folgende parallel

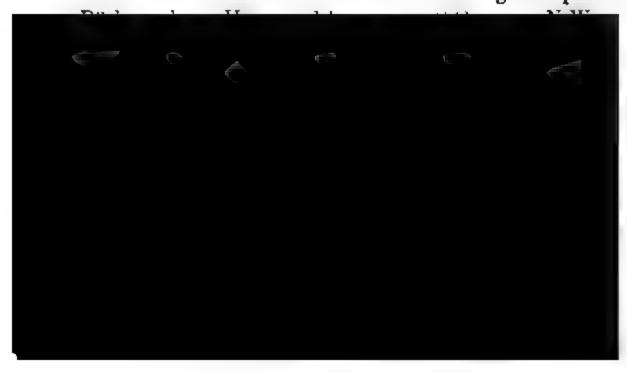

nere und grössere Geschiebe zu erkennen giebt. Nur im Flussthale der Neisse finden sich noch vereinzelte Spuren jener südlicheren Bildungen, die aber offenbar den Ueberschwemmungen des Flusses ihre jetzige Lagerstätte verdanken.

In Ansehen und Zusammensetzung von den Diluvial-Massen der Oberflächen leicht zu unterscheiden, treten an verschiedenen Punkten ältere Schichten auf, jedoch meistens so, dass ihre Stellung zu den Braunkohlenflözen nicht bestimmt werden kann.

Auf dem Ostabhange des Höhenrückens zwischen Germersdorf und Klein-Drenzig findet sich an verschiedenen Punkten das Ausgehende von dunkelbraunen sandigen Letten, die auf die mannigfachste Weise mit thonigem feinkörnigen Sande von lichterer Farbe wechsellagern; bald lagert ein spitzer Keil von Sand in einer compakten Lettenmasse, bald umgekehrt bildet der Letten untergeordnete Zwischenlager im Sande. Beide bestehen aus denselben Bestandtheilen und unterscheiden sich nur durch das verschiedene Verhältniss von Thon und Sandeinmengung zu einander. Ihre Färbungen hangen von der grösseren oder geringeren Menge des eingemischten Bitumens ab und gehen von gelblichweissen durch licht- und dunkelbraune bis zu schwärzlichbraunen. Kleine weisse Glimmerblättchen fehlen weder dem Sande noch den Letten. (Siehe Taf. X. Fig. 5.)

An einzelnen Stellen wird der Thongehalt der Letten so vorwiegend und die Sandlager verschwinden so andauernd, dass derselbe zur Bereitung von Ziegeln geeignet ist.

Dergleichen Lettenlager finden sich auch in der Nähe der Braunkohlengrube, welche in der Nähe des Vorwerks Einbeck nördlich von Guben liegt.

Allein der Betrieb auf derselben ist nur erst von geringer Ausdehnung, und daher beschränken sich die Aufschlüsse auf 2 Schächte und einen Querschlag.

Der Schacht No. II., welcher vom Schacht No. I. etwa 60 Lachter gegen Osten in h. 7. (im Streichen der Flöze) liegt, hat folgende Schichtenreihe durchsunken:

3 Fuss 2 Zoll Lehm und Sand.

5 . Letten.

26 - 8 » weissgrauer Sand.

1 \* 8 \* schwarzbraune Letten.

6 \* 8 \* blaue Letten.

23 » 2 » Braunkohle.

66 Fuse 4 Zoll.

Der Querechlag wurde aus der Sohle des Schachtes No. I. gegen Norden und Süden getrieben und in ihm isgern von Norden gegen Süden, d. h. vom Hangenden zum Liegenden hin, folgende Schichten (Taf. X. Fig. 6.):

1) Gelblichgraubraun gestreifter Quarzsand, von etwas gröberem Korn als der eigentliche Formeand, aber doch sehr feinkörnig und mit zahlreichen Glimmerblättem gemengt; die Quarzkörner, welche ihn in weit überwiegender Menge zusammensetzen, sind äusserst klein, rundlich und farblos. Eingemischte Kohlentheilchen bedingen die streifenweis braune Färbung des Sandes. Seine Mächtigkeit ist nicht bekannt, da er vor Ort ansteht und sein Hangendes nicht aufgeschlossen ist.

Unter ihm folgt

2) 2½ Fuss sandiger Letten, dunkelbraun bis schwärzlichbraun und bitumenreich mit schwachem Geschmack nach
Alaun. Ein inniges Gemisch aus Thon, feinkörnigem Sand,
Bitumen und sporadisch eingestreuten Glimmerblättehen; der
Schwefelkies, dem der Alaun offenbar seine Entstehung verdankt, ist so fein eingesprengt oder auch schon so vollständig zersetzt, dass man ihn auf direktem Wege nicht wahr-



Die zahlreichen Glimmerblätter sind vorzugsweise auf den ichichtungsflächen angehäuft und ertheilen diesen eine etwas ichtere Färbung.

- 5) 5 Fuss dunkelbraune sandige Letten wie 2).
- 6) 16 bis 20 Fuss dunkelbraune feste Braunkohle nit erdigem Querbruch. Gegen das Liegende hin weniger est und selbst leicht zerreiblich werdend.
- 7) 5 Fuss grauer thoniger Sand, sehr feinkörnig nd mit wenigen Glimmerblättchen, im Hangenden unmitelber unter der Kohle bituminös und daher braun gefärbt.
- 8) 1½ Fuss bitumenreicher Thon von lockerer truktur und auf den zahlreichen Kluftslächen mit einer rossen Menge feiner Krystallnadeln von farblosem Gyps edeckt.
- 9) 5 Fuss grauer thoniger Sand, ähnlich dem sub h, sehr feinkörnig aber wegen des geringeren Thongehalts eniger fest und leichter zerreiblich. Gegen das Liegende n wird er streifenweis bituminös und erscheint das Lager her grau und braun gestreift. Gypsnadeln zeigen sich in trächtlicher Anzahl auf den Kluftflächen.
- 10) 2 Fuss feste Braunkohle von dichtem erdigen Gege. Das Liegende dieses Flözes ist durch den Querschlag cht aufgeschlossen, da vom Liegenden her ein so starker asserandrang stattfindet, dass der Querschlag vor Ort ark versetzt werden musste. um die Wasser aus dem rigen Bau fern zu halten.

Alle Schichten streichen h. 6 (von Osten gegen Westen)
id fallen mit 50 Grad nördlich, also übereinstimmend mit
ir Abdachung der Tagesoberfläche, was im Allgemeinen
ir selten vorzukommen pflegt.

Von den drei Kohlenflözen wird vor der Hand nur das ächtigste, mittlere gebaut und ist auf mehr als 200 Lachr Ausdehnung im Streichen aufgeschlossen. Seine grösste öhe erreicht es in der Nähe der beiden Schächte, wo in vei Abtheilungen übereinander gebaut wird, während es ih gegen Osten und Westen allmälig immer weniger über

die Wassersohle erhebt, so dass es in einer Etage abgebeut werden kann. Gegen Osten hin nimmt das Fallen allmälig bis 80 Grad Nord zu und es ist sehr wahrscheinlich,
dass nach dieser Seite hin das Flöz plötzlich durch eine
Kluft abgeschnitten sein wird.

In c. 100 Lachter südlicher Entfernung bei der Germendorfer Mühle hat man durch Versuchs-Arbeiten abermals die Flöze aufgefunden, und zwar mit flachem südlichen Fallen bei gleichem Streichen in h. 6, so dass dies sehr wahrscheinlich der südliche Gegenflügel eines steil gegen Norden, flach gegen Süden einfallenden Sattels ist, auf dessen Nordflügel vorläufig allein der Bau betrieben wird.

Die vertikalen Lagerungsverhältnisse auf dieser Grube sind nun deshalb von besonderem Interesse, weil sie eines Uebergang vermitteln zwischen den schlesischen und märkischen Braunkohlenbildungen; denn mit ersteren stimmen bei Guben die thonigen Schichten des Liegenden in auffallender Weise, mit letzteren aber die sandigen des Hangenden überein.

Und ganz besonders interessant dürften daher auch genauere Aufschlüsse über die Kohlenlager von Känig und Grockow (südwestlich von Guben) sein; da diese noch mehr den schlesischen Bildungen genähert sind als die Gubener, in denen trotz der Uebergangsbildungen doch ein Ueberwiegen der nördlichen Verhältnisse und ein Vorherrschen der

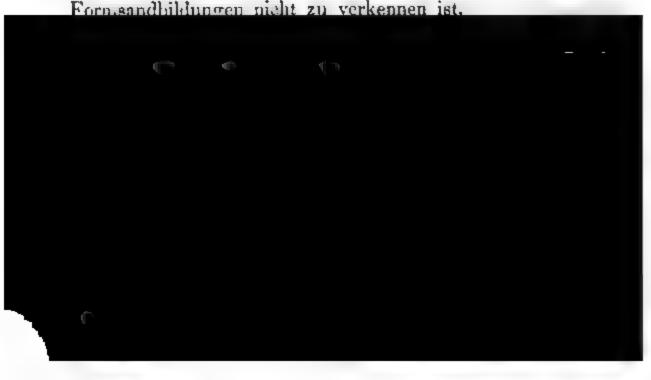

Neuzelle ein Bau auf Braunkohlen betrieben; allein der geringe Absatz hat ihn bald wieder zum Stillstande gebracht, ohne dass ausgedehntere Aufschlüsse erlangt worden wären; die Kohlen sollen übrigens von guter Beschaffenheit, das Flöz 8 bis 9 Fuss mächtig gewesen sein.

In der Reihe der Braunkohlengruben folgen nun die ausgedehntesten, welche bisher eröffnet und ununterbrochen seit dem Jahre 1840 in Betrieb gewesen sind, nämlich die Gruben des Rauenschen Bergwerks-Vereins bei Rauen und der Petersdorfer Gewerkschaft bei Petersdorf.

### Fürstenwalde.

(Taf. XI. und XII.)

Südlich von Fürstenwalde in den Rauenschen Bergen liegt der ausgedehnte Gruben-Complex von Rauen und Petersderf.

Die Rauenschen Berge erheben sich auf dem Rande des Lehm- und Sand-Plateaus, welches zwischen Langenwahl und Fürstenwalde das jetzige Spree-Thal von Süden her begrenzt, bis zu einer Höhe von circa 452 Fuss über dem Meere und etwa 150 Fuss über der Ebene des Plateaus. Gegen Süden dachen sie sich am langsamsten ab und erreichen das Niveau des Plateaus erst bei Saarow am Scharmützelsee. Gegen Westen verflachen sie sich schon schneller zur allgemeinen Plateaufläche und im Osten werden sie von den benachbarten Duberow-Bergen durch eine schmale Thaleinsenkung getrennt, welche im Norden der Petersdorfer See, gegen Süden hin der langgestreckte Scharmützel-See erfüllt. Die höchsten Punkte liegen im Norden nahe dem Nordabfall, wo die sogenannten "Markgrafensteine oder Gegensteine" in 390 Fuss über dem Meere lagern. Die höchste Kuppe aber ist die sogenannte "schöne Aussicht", etwas weiter nördlich mit 452 Fuss Meereshöhe. Von hier aus übersieht man das weite, mit Fichtenwäldern dicht erfüllte Spreethal sich nordwestlich bis an die Müggels- und Kranichsberge ausdehnen

nnd gegenüber im Norden das Thalgehänge zwischen Trebus und Demnitz bis zu 100 und 120 Fuss ansteigen.

Die Rauenschen Berge selbst erscheinen als eine Zusammenhäufung einer grossen Menge abgerundeter Kuppen,
die bald mit steileren bald mit flacheren Gehängen an einander grenzen. Eine regelmässige Anordnung der einzelnen
Kuppen und dadurch bedingter Verlauf grösserer Thaleisschnitte ist nirgend aufzufinden, und würde auch bei der
meistens sehr dichten Kieferbewaldung kaum auffallender
hervortreten können. Nur an den Rändern ziehen sich einzelne
längere Thaleinschnitte in die Hügelmasse hinauf. So namentlich auf der Westseite der Schlangengrund, welcher an
dem Wege von Rauen nach Storkow auf die Plateauebene
ausmündet.

Dass die dichte Bewaldung kaum einen anderen Baum als Pinus sylvestris aufzuweisen hat, deutet schon unverkennbar auf eine vorherrschend sandige Beschaffenheit des Bodens hin, und wirklich erblickt man auch nirgend etwas anderes die Oberfläche zusammensetzen, als gelblichen etwas lehmigen Sand, der sich nach seiner Zusammensetzung und den eingeschlossenen Geschieben sogleich als nordischer Sand zu erkennen giebt; rundlicher Quarz, farblos an eich, aber mit einem gelblichen thonigen Ueberzug der einzelnen Körner, fleischrother Feldspath in frisch erhaltenen Körnern und schwarze Pünktchen sind seine Gemengtbeile; aus Gneiss, Granit Hausersthenfils. Quarz, Heuersteinen etc. bestehen

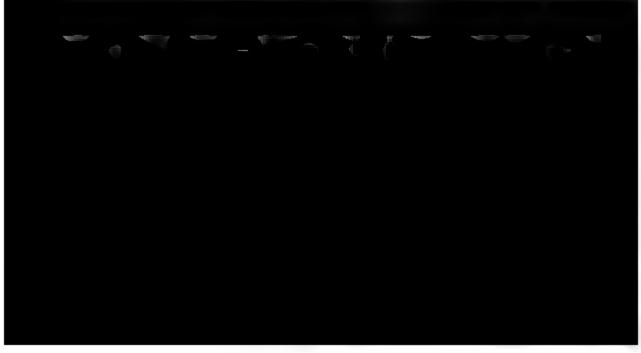

Braunkohlen-Gebirge gehören, in geringfügiger Entblössung aufgeschlossen.

So nördlich von Petersdorf, nahe am Petersdorfer See. Es sind röthlichbraune sandige Letten mit wenigen Glimmer-blättchen, welche durch einen schwachen Alaungeschmack und die röthliche Färbung, welche vom Eisenoxyd herrührt, einen ehemaligen Gehalt an Schwefelkies verrathen.

In den früher zwischen Rauen und Petersdorf betriebenen Formsand-Gräbereien gewann man einen höchst feinkörnigen, fast staubförmigen, glimmerreichen Formsand, der
bald blendend weiss bald durch Aufnahme von Kohlenstäubchen mehr bräunlich gefärbt erscheint. Durch einfaches Erhitzen verwandelt sich der letztere in den ersteren und man
kann deutlich das Verbrennen der einzelnen Kohlentheilchen
dabei beobachten.

\*

I

8

16

-

Nach Herrn Klöden's Angabe \*) fand sich Ausgehendes eines gleichen Sandes auch am Westabhange der Rauenschen Berge in dem obenerwähnten Schlangengrunde.

Unter dem bräunlichen Formsande lagerte hier ein fetter reiner Thon und unter diesem ein Kohlenletten, der mit vieler Braunkohle gemengt war. Der Thon wurde von den Töpfern gegraben, allein schon seit geraumer Zeit muss die Grube verlassen sein, da von ihm keine Spur mehr aufzufinden war.

Ein ähnlicher Thon soll sich auch in den Duberow-Bergen gefunden haben, welche sich jenseit des Petersdorfer Sees, im Westen der Rauenschen Berge, erheben.

Von den 13 Grubenfeldern, welche die Rauenschen Berge umfassen und einen Flächenraum von fast ½ Quadrat-Meile einnehmen, liegen die nördlichsten 4, Paul, Klöden, Ludwig, Adam, auf denen vorläufig allein Bergbau betrieben wird, in h. 6 d. i. von W.S.W. gegen O.N.O. so neben einander, dass "Paul", die westlichste, neben "Klöden", unmitatelbar südlich von Rauen liegt, "Ludwig" bis an die nörd-

<sup>\*)</sup> Beiträge St. II. S. 91. 92.

liche Hälfte der östlichen Markscheide von Klöden, un "Adam" ebenso an Ludwig sich anschliesst, nur mit des Unterschied, dass Adam mit seiner nördlichen Markscheid eires 290 Lachter gegen Norden vorspringt.

An die südliche Markscheide von Klöden schliesst ach die Zeche Carl Friedrich, welche einer zweiten Reihe vor 4 Grubenfeldern angehört, die östlich nahe an dem Dork Petersdorf beginnt, und in welcher in h. 6 d. i. von O.N.O gegen W.S.W. die Gruben, in folgender Reihe neben einen der liegen: Eduard's Glück im Osten, dann Herrmann, Car Friedrich und endlich vollständig gegen Westen vorsprin gend das Grubenfeld Robert. An Robert, Carl Friedrich und Herrmann, schliessen sich im S.S.O. noch die beiden Felde Leopold und Mariens Glück an, welche dereits den Süd fuss der Rauenschen Berge umfassen. Nordöstlich von R tersdorf liegen die beiden Grubenfelder Ferdinand, im Oster und Glückauf so neben einander, dass die nördliche Mark scheide beider in h. 8; d. h. von O.S.O. gegen W.N.W gerichtet ist und die Grube "Glückauf" mit ihrer Norc West-Ecke bis in die Mitte des Feldes Adam eingreift, is S.W. aber die Nord-Ost-Ecke von "Eduards Glück" berüht

Der Raum endlich, welcher zwischen den Gruben Glück auf, Adam im N.O., Ludwig im N., Klöden im O. un Herrmann und Eduard's Glück im S. übrig bleibt, umfas die Grube Friedrichszeche.

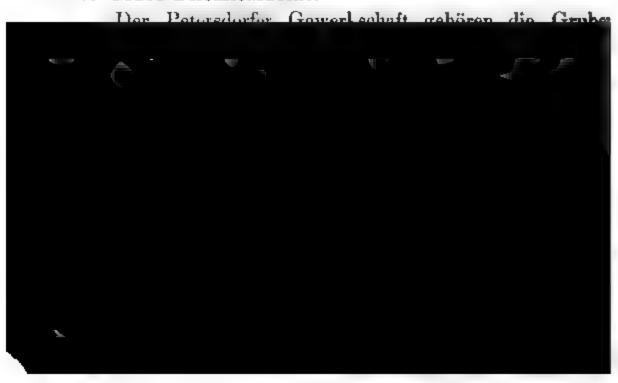

Im Grubenfelde "Adam".

- 6 F. Sand.
- 2 " Letten.
- 1 , Weisser Sand.
- 21 , Schwarze Letten.
- 10 " Formsand.
- 5 " Kohle.
- 1 " Formsand.
- 4 " Kohle.
- 4 " Formsand.
- 10 "Kohle.

45<sub>4</sub> F.

Im Grubenfelde "Herrmann".

- 6 F. Feiner Sand.
- 1, Kohlenletten.
- 3 , Formsand.
- 5 , Kohle.
- 3 , Formsand.
- 2 " Kohle.
- 8 " Formsand.
- 9 " Kohle.
- 4 , Sandige Letten.

41 P.

- 5 F. Sand.
- 3 "Formsand.
- 3 , Kohle mit Sand.
- 5 "Sand.
- 6 "Kohle.
- 12 "Kohlenmergel.
- 4 " Triebsand.

38 F.

16 F. Kiessand.

- 7 " Kohle.
- 2 , Letten.
- 1 " Kohle.
- 2 , Letten.
- 6 " Alaunerde.
- 2 " Kohlenmergel.
- 6 " Alaunerde.
- 6 " Kohlenletten.
- 8 , Formsand.
- 2 " Kohlenmergel.
- 2,, Kohle nicht durchbohrt.

60 F.

Zeits. d. d. geel. Ges. IV. 2.

- 9 F. Kiessand.
- 1 ,, Schwarzer Sand.
- 1 " Kohle.
- 23 ,, Sand mit Formsand.
  - 5 ,, Schwarzer Sand.
- 2, Kohle mit Formsand.
- 13 " Schwarze Letten.
  - 4 ,, Formsand.
  - 8 ,, Triebsand.
- 12 ,, Grauer Sand.
  - 4 ,, Weisser Sand.

82 F.

Im Grubenfelde "Carl Friedrich".

- 3 F. Sand.
- 54 ,, Formsand.
- 8 ,, Kohle mit Sand.
- 8 "Kohlenmergel.
- 7 ,, Sand.

314 F.

- 20 F. Kiessand.
  - 3 "Formsand.
    - 1, Kohle.
  - 6 , Kiessand.

294 F.

- 6 F. Kiessand.
- 7 ,, Formsand.
- 5 ,, Kohle.
- 49 ,, Sand mit Formsand.
- 18 ,, Schwarze Letten mit Sand.
- 1 ,, Sand.

86 F.

54 F. Sand.

- 6 ,, Formsand.
- 3 "Kohle.
- $1\frac{1}{2}$  ,, Formsand.
- 3 "Kohle.
- 7 ,, Formsand.
- 8 ,, Kohle.
- 8 "Schwarze Letten.

42 F.

| 4 F. Lehm.                                                         | 8 F. Kiemand.           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6 ,, Sand.                                                         | 3 , Formsand.           |
| 14 ,, Formsand.                                                    | ⅓₁ ,, Kohle.            |
| i "Kohle.                                                          | 3 , Formsand.           |
| 14 ,, Formsand.                                                    | 2 " Kohle.              |
| 1 , Kohle.                                                         | 5 , Formsand.           |
| 6 " Formsand.                                                      | 1 , Triebsand.          |
| 8 , Kohle.                                                         | 7 " Kohle.              |
| 1 ,, Schwarze Letten.                                              | 3 ,, Letten.            |
| 26 F.                                                              | 341 F.                  |
| 20 2.                                                              |                         |
|                                                                    | 6 F. Sand.              |
| 6 F. Kiessand.                                                     | 1½ " Formsand.          |
| 1 n Formsand.                                                      | 2 "Kohle.               |
| 1 , Kohle.                                                         | 41 ,, Formsand.         |
| 5 , Formsand.                                                      | 4 ,, Kohle mit Formsan  |
| 7 , Kohle.                                                         | 10 " Kohle.             |
| 9 " Letten.                                                        | 28 F.                   |
| 1 , Sand.                                                          | 470 01                  |
|                                                                    | 4 F. Sand.              |
| 30 F.                                                              | 5 , Formsand.           |
|                                                                    | 2 , Kohle.              |
| 4 F. Sand.                                                         | 4 , Formand.            |
| 5 , Formsand.                                                      | 2 ,, Kohle mit Formeand |
| 9 , Kohle.                                                         | 10 , Kohle.             |
| <i></i>                                                            | 7 ,, Schwarze Letten.   |
| **                                                                 | 34 F.                   |
| 74 ,, Graner Sand.<br>30 Graner thoniger Sand.                     | 64 F. Sand.             |
| <ul><li>30 , Grauer thoniger Sand.</li><li>7 , Formsand.</li></ul> | 4 ,, Kohle.             |
| 14 " Gute feste Kohle.                                             | 11 , Formsand.          |
| 5 , Formsand mit Wasser.                                           | 2 , Kohle.              |
|                                                                    | 41 ., Formsand          |
| 761 F                                                              | . 3 11 - 22110          |

|                                         | 8 F. Diluvium.                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
|                                         | 5 "Kohle.                        |
| Sand.                                   | $8\frac{1}{2}$ ,, Sandmittel.    |
|                                         | 1 ,, Kohle.                      |
| ze Letten.                              | $18\frac{1}{4}$ ,, Sand.         |
| nit Wasser.                             | 18½ ,, Kohle.                    |
|                                         | 59‡ F.                           |
|                                         |                                  |
| 1.                                      |                                  |
| sand.                                   | 5 F. Diluvium.                   |
| Letten.                                 | 8 " Kohle.                       |
| ıd.                                     | 13 F.                            |
| id mit Wasser.                          |                                  |
| 14 MIT 17 44 600011                     | 7 F. Diluvium.                   |
| e Letten mit Sand.                      | 1 ,, Kohle.                      |
|                                         | 51, Formsand.                    |
|                                         | 8 ,, Kohle.                      |
| lde "Paul-Klöden".                      | 214 F.                           |
| •                                       | <del></del>                      |
| <b>1.</b>                               | 7 F. Sand.                       |
| tten.                                   | 2 ,, Kohle.                      |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 3, Formsand.                     |
|                                         | 1, Kohle.                        |
|                                         | 7, Formsand.                     |
| m.                                      | 7 ,, Kohle.                      |
|                                         |                                  |
| nd.                                     | 27 F.                            |
| ·                                       | 8 F. Sand.                       |
|                                         | 3½ , Formsand.                   |
| m.                                      | 1 , Kohle.                       |
|                                         | 3 ,, Formsand.                   |
| nd.                                     | 2 , Kohle.                       |
|                                         | 8 ,, Formsand.                   |
|                                         | 11 "Kohle.                       |
|                                         | 364 F.                           |
| n.                                      | wurde bis 52 F. fortgesetzt ohne |
| •                                       | ferner Kohle zu treffen.         |
| ıd.                                     |                                  |
|                                         |                                  |

he Verhältnisse ergeben auch die übrigen in den 'heilen der Rauenschen Berge ausgeführten Boh-

ıd.

rungen, die daher füglich übergangen werden könnet noch einige Profile auf der östlichen Hälfte der Rauer Berge im Felde der Grube "Glückauf" anzuführen:

#### Am Brillberge, 5 F. Abraum. 17 , Formsand. 1 F. Abraum. 7 , Kohle. 8 , Formsand. 4 , Formsand. 9 " Kohle. 3 " Kohle. 18 F. 5 , Formsand. 13 F. Abraum. 9 " Kohle. 3 " Kohle. 50 P. 6 , Formsand. 9 " Koble. F. Abraum. 31 F. 2 ,, Kohle. 11 , Formsand. 10 F. Abraum. 7 , Kohle, 2 , Formsand. 17 " Kohlenietten. 3 " Kohle. 5 , Formsand. 44 P. 8 " Kohle. **2**8 F. Am neuen Lande. ő F Abraum. 4 F. Abraum. 8 ,, Thon. 2 , Formsand. 10 " Formsand. 3 "Kohle. 5 "Kohle. 3 " Formsand. 2 , Formsand, 1 " Kohle. 2 " Kohle. 5 , Formsand. 8 " Formeand. 8 " Kalala S , Kalila.

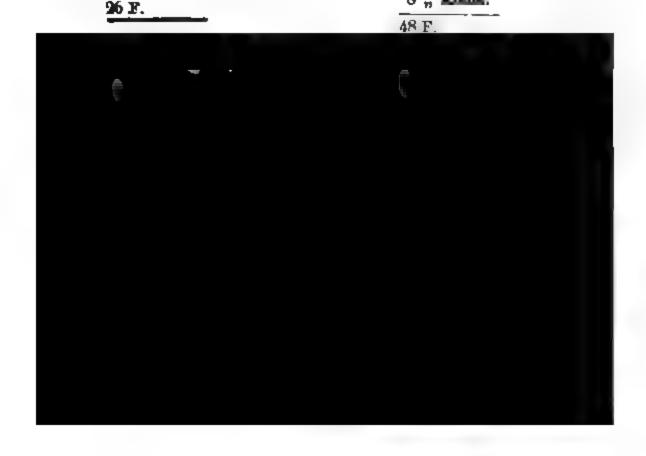

| EED.            | An den Sandkuten. |
|-----------------|-------------------|
| sand.           | 5 F. Abraum.      |
| l.              | 22 , Formsand.    |
| le.             | 4 , Kohle.        |
| nsand.          | 1 , Formsand.     |
| ile.            | 3 , Kohle.        |
| :ht durchbohrt. | 7 , Formsand.     |
|                 | 9 " Kohle.        |
|                 | 51 F.             |

die mitgetheilten Bohrprofile fast alle aus der ersten r hier betriebenen Schurfarbeiten herstammen, so kann qualitative Bestimmung der einzelnen Schichten kein osses Vertrauen gesetzt werden. Denn es waren, meistens Harzer Bergleute, welche die Bohrarbeiten und mit den hiesigen Lagerungsverhältnissen noch us nicht genauer bekannt waren.

streten in den Rauenschen Bergen drei Braunkohlennf, die im Allgemeinen eine grosse Regelmässigkeit in
fächtigkeit und in dem Abstande zeigen, in welchem
er einander abgelagert sind:

as tiefste sogenannte dritte Flöz ist das mächtigste; 11 Fuss stark).

as mittelste sogenannte zweite Flöz ist das schwächste 2! Fuss stark).

as oberste sogenannte erste Flöz steht zwischen bei-Betreff seiner Mächtigkeit und erreicht bis zu 4 Fuss

m Formsand gebildet und zwar beträgt die Mächtigerselben zwischen dem dritten und zweiten Flöz gech 6 bis 8 Fuss und zwischen dem zweiten und erlöz gewöhnlich 1 bis 1½ Fuss.

Liegende ist bald fester schwarzer Thon bald san-Letten.

as Hangende sind mächtige Formsandlager, die hier

und da mit einzelnen bald stärkeren bald schwächeren Lettenschichten wechsellagern.

Wo sich von diesen allgemeinen Lagerungsveihältnissen, die durch mehr als 10jährigen Grubenbetrieb bestätigt sind, grössere Abweichungen finden, haben sie meistens in Störungen der horizontalen Lagerung ihren Grund, von denen weiter unten die Rede sein wird.

Eine grössere Mannigfaltigkeit in der Zusammensetzung bieten nur die hangenden Schichten dar und über diese giebt eine Tagesförderstrecke die besten Aufschlüsse, welche unlängst auf der Grube Adam aufgefahren worden ist. Siebe das Profil Taf. XI. Fig. 7.

Die Strecke ist h. 6 O., d. i. von Osten gegen Westen, mit 9 Grad östlicher Neigung in's Gebirge getrieben und hat vom Tage bis zu der Stelle, wo sie die im Bau begriffenen Flöze erreicht, eine Länge von c. 70 Lachtern. Das Streichen der Flöze so wie der hangenden Schichten ist h. 2 bis 3 und wird somit von der Richtung der Tagesstrecke schiefwinkelig unter etwa 60 Grad durchschnitten. In dem bezeichneten Profile sind die Schichten, wie sie der rechte (also südliche) Stoss der Strecke zeigt, dargestellt worden. Die hier folgende Beschreibung des Profils enthält ausser der beobachteten Mächtigkeit die wirkliche Mächtigkeit der Schichten in Klammern hinzugefügt, wie die letztere sich durch eine einfache Reduction aus der ersteren ergiebt.

Es ist angenommen, dass man die Strecke ansteigend, d. h. von Osten nach Westen befahre, also vom Liegenden zum Hangenden fortschreite.

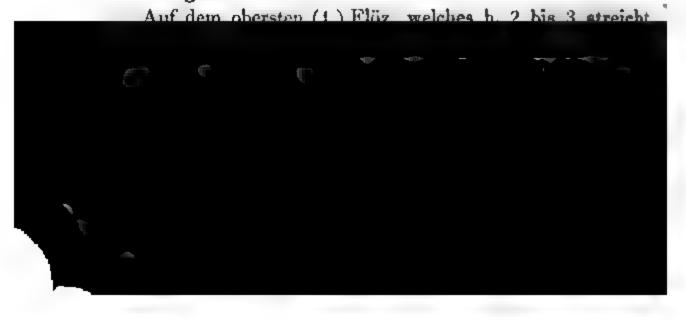

- 2) 3 (2‡) Fuss sandige Letten, schwärzlichbraun, sehr mit Kohlentheilchen aber nur mit wenigem Thon und bleinen weissen Glimmerblättchen gemengt. Beim Erhitzen wor dem Löthrohr wird dieser Letten nach dem Verbrennen des Kohlengehalts gelblichweiss und entwickelt, indem er nach dem Erhitzen noch eine Zeit lang fortglimmt, den eigenthümlichen Geruch verbrennender Braunkohlen. Im Innern aber bleibt die schwarze Farbe auch nach längerem Glühen und die Kohle widersteht lange der Verbrennung.
- 3) 4 (3½) Fuss grau und graubraun gestreifter Formsand gleich No. 1. nur etwas weniger milde anzufühlen.
- 4) 10 (8%) Fuss schwarze thonige Letten ohne Glimmer, schwach nach Alaun schmeckend, und vor dem Löthrohre deutliche Reaction von schwefliger Säure zeigend. Brennt sich äusserlich gelblichweiss und wird fest, behält aber im Innern hartnäckig die schwarze Färbung bei. Wie bei 2) ist es der Gehalt an Thon, der durch sein Zusammensintern die eingeschlossene Kohle gegen den Zutritt der hinreichenden Luftmenge und somit gegen das Verbrennen schützt.

Alle bisher aufgeführten Schichten fallen mit 30 Grad gegen Westen.

- 5) 12 (10) Fuss gelblichgrau und braun gestreifter Formsand, der sich weniger milde anfühlt als der Sand aus den vorhergehenden beiden Lagern, was von einem etwas gröberen Korn herrührt. Auffallend ist es, dass somit der Formsand gegen das Hangende hin grobkörniger wird, eine Erscheinung, die sich innerhalb desselben Lagers augenscheinlich zu erkennen giebt. Dabei ist er deutlich geschichtet und enthält vielen weissen Glimmer vornehmlich auf den Schichtungsflächen eingemengt. Die Schichten desselben fallen 20 Grad westlich.
- 6) 10 (8\frac{3}{4}) Fuss mit 20 Grad westlich fallende schwärzlichgraue Letten mit wenigen weissen Glimmerblättern gemengt. Sie bestehen aus einem Gemenge von Thon, Sand und Bitumen und enthalten grosse Mengen von Eisen, ursprünglich wahrscheinlich in der Form von Schwefelkies.

Vor dem Löthrohr brennen sie sich nämlich zuerst roetbrau was von Eisenoxydhydrat herrührt und bei stärkerem E hitzen in das tiefe Kirschroth des Eisenoxyds übergeht. I nen bleiben sie jedoch auch nach längerem Behandeln in doxydirenden Flamme kohlschwarz.

7) Auf eine Erstreckung von c. 100 Fuss, also auf ein Länge von c. 67 Fuss in der Richtung senkrecht gegen der Streichen, lagert grobkörnigerer Formsand von abwechseh gelblichgrauer und graulichbrauner Farbe, so dass das Leger den Ablagerungsflächen parallel bunt gestreift erschein Diese haben anfangs eine Neigung gegen W. von 15 Grawelche gegen W. hin allmälig flacher und flacher wird, wärend zugleich der Sand durch sein gröberes Korn so gering Zusammenhalt bewahrt, dass beide Stösse mit Brettern die haben verzogen werden müssen, wodurch an diesen Stell eine nähere Untersuchung der Lagerungsverhältnisse voständig unterbrochen wird.

Während der letzten 20 Fuss, wo der Sand wieder Festigkeit gewinnt und die Verschaalung weniger dicht i zeigen die Schichten deutlich ein östliches Einfallen 1 20 bis 30 Grad. Es folgen nun

- 8) 10 (84) Fuss schwarzbraune Letten, denen un 6) vollständig gleichend und von dem Sande 7) wie je überlagert, hierauf
- 9) 12 (10) Fuss feiner Formsand mit 35 Grad E fallen, gleicht in Zusammensetzung und äusserer Beschaff



- 15) 2½ (2) Fuss gelblichbrauner, sehr feinkörniger Formsand.
  - 16) 3½ (3) Fuss Braunkohle 40 Grad östlich fallend.
- 17) Auf 56 (47) Fuss bildet dann grau- und graulichbraungestreifter Formsand die Stösse der Strecke. Das Einfallen seiner Schichten nimmt allmälig von 40 Grad östlich bis 70 Grad östlich zu, welches dann während der letzten 20 Fuss in einer deutlichen Sattelspitze sich in 50 Grad westliches Einfallen umsetzt.

Nun folgen, fast ganz entsprechend aber mit westlichem Einfallen, die vorher nahmhaft gemachten Schichten, nämlich

- 18) 3½ (3) Fuss Braunkohle 50 Grad westlich.
- 19) 5 (4½) Fuss gelblichbraun und graulichweiss gestreifter feiner Formsand.
  - 20) 13/4 (11/2) Fuss Braunkohle.
- 21) \(\frac{1}{4}\) Fuss grau- und br\(\text{aunlichgrau gestreifter fein-k\)\(\text{orniger Formsand mit 50 Grad westlich fallend.}\)
  - 22) 4 (3½) Fuss Braunkohle.
  - 23) 15 (13) Fuss grau- und braunstreifiger Formsand.
  - 24) 2 (13) Fuss bräunlichschwarze Letten.
- 25) 3 (2½) Fuss grau- und graubraunstreifiger Form-sand 50 Grad westlich.
  - 26) 10 (83) Fuss bräunlichschwarze Letten und endlich
- 27) während der letzten 140 (120) Fuss folgt ein graulichweiss- und gelblichbraungestreifter Formsand von etwas gröberem Korn als die tiefer gelegenen Formsandlager. Seine verschiedenen Farbennüancen in den einzelnen Lagern verdankt er der wechselnden Beimengung von Schwefelkieshaltigen Kohlentheilchen, die durch den Einfluss der durchsickernden Tageswasser bald eine bräunliche bald eine mehr gelbliche Färbung annehmen, jenachdem die Oxydation des Schwefelkieses mehr oder weniger in den einzelnen Schichten vorgeschritten ist und jenachdem die Quantität des eingesprengten Schwefelkieses eine mehr oder weniger intensive Färbung durch Eisenoxydhydrat bedingt. Das Einfallen dieser Schichten nimmt von 50 Grad westlich all-

mälig ab, bis es völlig söhlig geworden ist und geht während der letzteren 50 Fuse der Tagesstrecke in ein östliches Einfallen von 0 bis 20 Grad über, bis am Mundloch der Strecke die Schichten mit etwa 20 Grad zu Tage ausgehen. Das Sandlager hat so festen Zusammenhang, dass es fast ohne alle Verschaalung senkrechte Stösse bildet und nur die Firste unterstüzt zu werden braucht.

Die beschriebenen Schichten bilden somit einen spitzen Sattel, der mit 50 bis 70 Grad gegen Osten und mit 50 Grad gegen Westen einfällt. Zu beiden Seiten lagern sich an diesen Sattel Mulden an, von denen die westliche mit ihrem flach geneigten Westflügel in ihren hangendsten Schichten zu Tage ausstreicht, während die östliche sich mit ihrem Ostflügel an den flachen Sattel anlehnt, der auf der Grube Adam im Abbau begriffen war.

Es könnte auffallen, dass auf dem Westflügel jenesspitzen Sattels 3 Flöze auftreten, während der Ostflügelt
nur deren 2 aufzuweisen hat. Allein die beiden oberen jener
3 Flöze, die auch nur durch 4 Fuss Formsand getrennt
sind, gehören offenbar einem und demselben, nämlich dem
sogenannten ersten oder obersten der drei Rauenschen Flöze
an und der sie trennende Formsand muss als ein blosser
Schmitz oder Keil betrachtet werden, wie sich solche auch
sonst in den Flözen zuweilen vorgefunden haben. Das
tiefste 3. Flöz ist durch die Tagesstrecke offenbar überfahren worden und würde an der Spitze des Sattels unter der
Streckensohle zu suchen sein.

Denkt man sich nun die hangenden Schichten, wie sie durch die Tagesstrecke aufgeschlossen worden sind, horizon-



circa 4 Fuss schwarzbraune thonige Letten.

- » 3 » feinkörniger Formsand.
- » 2 » schwarze thonige Letten.
- » 7 » feiner Formsand und unter diesem dann 1. (oberste) Braunkohlenflöz. Eine Entwicklung, die als 1s angesehen werden kann für die Gestaltung der han-2n Schichten der Braunkohlenflöze in den Rauenschen 2n.

Denn auch auf grössere Entfernung hin macht sich dienoch geltend, wie ein Bohrprofil auf dem südlichsten enfelde Mariens Glück darthun mag. Es wurden durch ohrloch No. 38. vom Tage ab durchsunken:

- 10 Fuss Gerölle und Sand.
- 10 » grauer Thon.
  - 9 » Formsand.
- 11 » schwarze Letten.
- 3 » brauner Formsand.
- 2 » feste schwarze Letten.
- 8 " grauer Formsand.
- 10 » Braunkohlen.
  - $1\frac{1}{2}$  » Formsand.
- 5 » Braunkohlen.
- 4½ » Formsand.
- $10\frac{1}{2}$  » Braunkohlen.

84 Fuss.

obere Fördereisenbahn der Gruben Adam und Ludvelche die Kohle gegen Norden weiter fördert. Kaum
chritt vom Mundloch der Strecke hat ein Durchstich
Eisenbahn denselben Sattel, welchen die Strecke durchn hat, aufgeschlossen, aber offenbar in tieferem Niveau.
wie die Lagerung deutlich beweist, sind es die liegenzhichten des dritten Flözes, welche die deutlich entte Sattelspitze bilden: graubraun- und weisslichgrau
fte Formsandlager, die zwei, 1 Fuss starke, sehr tho-

nige Lettenlager enthalten. Zu beiden Seiten lehnen sich an diesen Sattel die drei Flöze in dem gesetzmässigen Abstande an denselben an und das oberer von ihnen bildet in einem folgenden Durchstich derselben Eisenbahn abermals einen flachen Sattel. Wenn man auch an dem erwähnten Profil noch deutlich die Lagerung der einzelnen Schichten beobachten konnte, so war doch die Masse derselben durch den Einfluss der Atmosphärilien in so grosser Nähe der Tagesoberfläche zu sehr verändert, als dass eine genauere Untersuchung ihrer Zusammensetzung hätte statthaft erscheinen können.

In unmittelbarer Nähe sind auf dem Grubenfelde "Glückauf" durch den kürzlich abgeteuften Sethe-Schacht die liegenden Schichten des 3. tiefsten Flözes aufgeschlossen worden.
Der Schacht durchsank das Hangende und die drei Flöze
unter den gewöhnlichen Verhältnissen und erreichte bei 8½
Lachter Teufe das Liegende des dritten Flözes, in welchem
er noch 4½ Lachter abgeteuft wurde. Die Flöze streichen
h. 3 bis 4 und fallen 50 Grad nördlich. Von der Sohle des
Schachtes aus ist gegen Norden h. 9½ ein Querschlag getrieben, der in c. 6 Lachter Erlängung das 3. Flöz erreichte
und folgende Schichten durchfuhr.

1) Bräunlichgrauer, sehr feinkörniger, glimmerreicher Quarzaand, von dem gewöhnlichen Formsande der hangenden Schichten nur durch etwas gröberes Korn unterschieden, besteht wie dieser aus reinem, äusserst feinkörnigem Quarz-

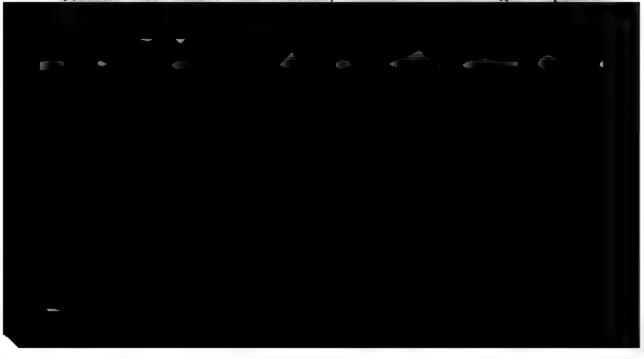

lungen höchstens \(\frac{1}{4}\) bis \(\frac{1}{2}\) Zoll mächtig sind. Dieser Sand ist das unmittelbar Liegende

4) des dritten Flözes.

An anderen Stellen bildet das unmittelbar Liegende des dritten Flözes ein sehr bituminöser, kohlschwarzer Thon ohne alle Glimmerblätter. Schwacher Geschmack nach Alaun deutet auf einen Gehalt an Schwefelkies, der weder mit blossen Augen noch mittelst der Loupe wahrzunehmen ist, also entweder äusserst fein eingesprengt oder bereits in Zersetzung übergegangen ist. Im trockenen Zustande zeigt dieser Thon eine grosse Neigung zum Zerbröckeln und zerfällt in scharfkantige, krummflächige, unregelmässig gestaltete Bruchstücke, die jedoch nicht zerreiblich sind, wie dies bei sandigen und selbst noch bei thonigsandigen Letten immer der Fall ist; im feuchten Zustande ist der Thon sehr fest, fettig anzufühlen und sehr plastisch. Von Sand enthält er hier und da kaum Spuren.

Die besten und festesten Kohlen liefert stets das tiefste 3. Flöz und nächst diesem das oberste erste. Die Kohlen des 2. Flözes, das meistens mit dem ersten zugleich abgebeut wird, sind gewöhnlich die schlechtesten.

Man kann folgende drei Kohlen-Gattungen unterscheilen: Knorpelkohle, Erdkohle und bituminöses Holz.

1) Die Knorpelkohle ist die festeste und am meisten geschätzte. Ihre Farbe ist bränlichschwarz bis kohlschwarz und zeigt auf der Oberfläche zuweilen einen Stich ins Bläulichchwarz, was als ein Zeichen besonderer Güte angesehen vird. Sie besitzt einen beträchtlichen Grad von Festigkeit und bricht in scharfkantigen, parallelepipedischen Stücken Knorpeln) von 2 Zoll bis \frac{1}{4} Fuss Durchmesser, die bald rummflächig bald mehr ebenflächig begrenzt sind. Der druch ist eben bis krummflächig, erdig, ohne Glanz, nimmt ber durch Streichen mit dem Fingernagel Fettglanz an. Lätter und Stielreste in der Knorpelkohle gehören selbst als ndentliche Spuren in den Rauenschen Kohlen zu den rössten Seltenheiten. Im trockenen Zustande sind die

Knorpelkohlen leicht entzündlich und brennen mit schwach russender Flamme unter Entwicklung eines eigenthümlichen süsslichen Geruchs, der gleich sehr an Bernsteinsäure wie an verbrennenden Torf erinnert.

Zu den gewöhnlichen Verunreinigungen der Kohle gehört der Gyps bald in grösseren bald in geringeren Mengen. Die reineren gypsfreien Kohlen hinterlassen eine röthlichweisse leichtbewegliche Asche, die bei stärkerer Einmengung von Eisenoxyd zuweilen eine hochrothe Farbe annimmt.

- 2) Erdkohle, mulmige Kohle oder Formkohle ist von licht brauner Farbe und geringer Festigkeit, erdig und leicht zerreiblich. Sie ist von fast gar keinem technischen Nutzen, da es nur schwierig gelingt durch Anrühren mit Wasser und Beimengung von feinvertheiltem Thon eine brauchbare Formkohle darzustellen. Zudem ist die Erdkohle meistens stark mit Gyps imprägnirt und besitzt in Folge davon nur geringe Heizkraft. Sie setzt an einzelnen Stellen beide Oberflöze zusammen, indess sie dem dritten Flöze fast durchaus fremd ist, in welchem sich kaum sogenannte milde Kohlen finden, welche als eine Mittel- oder Uebergangsstufe der Knorpel-kohle zur Erdkohle anzusehen sind.
- 3) Das bituminöse Holz endlich findet sich in allen drei Flözen den Kohlen eingelagert und umfasst die einzigen vegetabilischen Reste in den Braunkohlenlagern, welche ihre organische Struktur in erkennbarem Zustande bewahrt haben. Das bituminöse Holz findet sich theils in kleineren Stücken



unten wie durch starken Druck sehr zusammengepresst, so dass ihr Querschnitt und die auf diesem deutlich erkennbaren Jahres-Ringe einen ellipsoidischen Verlauf haben. Das bituminöse Holz ist noch leichter verbrennlich als die Knorpelkohle und brennt ebenfalls mit leuchtender, schwach russender Flamme unter Entwicklung desselben eigenthümlichen Geruchs wie jene.

Zu den fast nie fehlenden Begleitern der Kohle gehört der Gyps. Oft stellt er sich in solcher Menge ein,
dass dadurch die Kohle als Brennmaterial vollkommen untanglich wird. Entweder findet sich der Gyps fein eingesprengt, oder in einzelnen Schnüren angehäuft, welche die
Kohle nach allen Richtungen durchstreifen. Oft auch bildet
er ein festes Gerüst, in welchem die Erdkohle dann wie in
Kästen eingeschlossen ist. Solche Kohlenstücke zeigen immer ein beträchtliches Gewicht, aber schon beim ersten Hammerschlag erkennt man den festen Gyps an dem weissen
Schlagpulver, das sich auf der braunen Oberfläche leicht
markirt. Oftmals gelingt es die pulverförmige Kohle durch
wiederholtes Klopfen vollständig herauszuschütteln, und dann
bleibt der Gyps als Gerüst zurück.

Am häufigsten findet sich der Gyps in kleinen nadel- oder sternförmigen Krystall-Gruppen auf den kleinen Kluftslächen angehäuft, sowohl in den Kohlen als den begleitenden Lettenschichten.

Ausser dem Gyps beobachtet man oft ein gelblichweisses, fettglänzendes Harz. Es ist in kleinen
rundlichen Partieen, die selten die Grösse eines Stecknadelknopfs übersteigen und bis zu der einer Erbse anwachsen, in
die dichte Korpelkohle oder das bituminöse Holz eingesprengt. Es gleicht vollkommen dem schon auf anderen
Kohlenlagern erwähnten Harz, darf aber ebenso wenig hier
wie dort für Bernstein angesprochen werden, da es bei der
trockenen Destillation durchaus keine Bernsteinsäure entwickelt.

Ja, wenn man einen negativen Beweis in Erfahrungs-

sachen gelten lassen will, so liefern die Rauenschen Bergeinen wesentlichen Beleg dafür, dass der Bernstein nicht de Braunkohlenformation angehöre. Bei einem mehr als 10jäh rigen Betriebe von solcher Ausdehnung müsste sich das Fossil, wenn es in der Braunkohle zu Hause wäre, doch woh irgend einmal gefunden haben.

### Horizontale Lagerungsverhältnise.

Die ältesten Baue in den Rauenschen Bergen auf der Zeche "Glückauf" sind längst verlassen und die Lagerungsverhältnisse der dort gebauten Braunkohlenflöze können daher nur aus den Grubenbildern und den dazu gehörigen markscheiderischen Profilen abgeleitet werden (Taf. XI. Fig. 8, 9.).

Die Original-Grubenbilder enthalten auf 2 gesonderten Platten auf der einen das Bild des gemeinschaftlichen Baues auf dem ersten und zweiten Flöz und auf der anderen Platte den Bau auf dem dritten Flöz. Das Einfallen der Flöze ist durch Pfeile und die daneben geschriebene Zahl der Grade bezeichnet. Störungen sind ihrer Richtung und Einsenkung nach durch gezackte Linien und an dieselben angebrachte Pfeile erkennbar gemacht. Der Massastab der Original-Bilder ist 1:800. Die hier gegebenen Copien sind 5 mil verkleinert, geben somit einen Massastab 1:4000. Sie enthalten für den vorliegenden Zweck vorzugsweise die Baue auf den beiden Oberflözen in feinen Linien und nur als Ergänzung stellenweise den Bau auf dem Unterflöz in punktir-

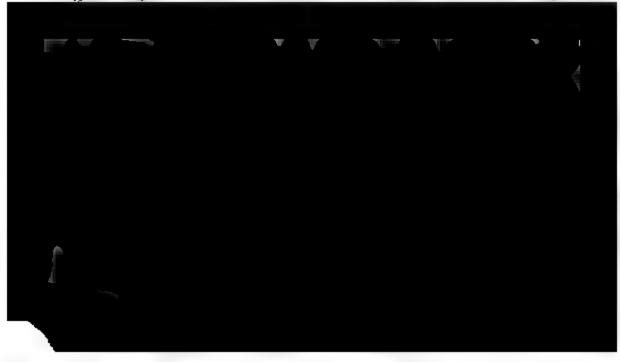

fast söhlig; 40 Lachter südlicher, am Schachte Friedrich, geht das Streichen durch h. 2, h. 12, h. 10 in h. 9 über und am Ottilienschachte ist es h. 7 und 6, während gleichzeitig das gegen W., dann gegen S.W. und endlich gegen S. gerichtete Fallen bis zum Friederike-Schachte von 10 bis 30 Grad zunahm und gegen den Ottilien-Schacht sich wiederum bis auf 11 Grad allmälig verminderte. Die Flöze bilden somit einen gegen S.W. geschlossenen h. 3 bis 4 streichenden Sattel, dessen mit 30 Grad einfallende Spitze etwas südlich vom Friederike-Schachte liegt.

Unmittelbar westlich am Wilhelm-Schachte setzt eine h. 4 streichende, mit 50 Grad westlich fallende Störung durch den Westflügel des Sattels und verwirft die Flöze plötzlich abschneidend in's Liegende. Am August-Schachte, 40 Lachter westwärts, sind dieselben h. 2 bis 3 streichend, mit 50 bis 60 Grad östlichem Einfallen aufgefunden worden. Siehe das Profil nach der Linie AB. (Taf. XI. Fig. 9.)

Eine dem Streichen parallele Verwerfungskluft findet sich auch südlich vom Friederike-Schachte, welche in h. 7 streichend und 50 Grad südlich fallend die Flöze gleichfalls in's Liegende verwirft. Am gegenüberstehenden Schachte Hoffnung fallen die Flöze bei parallelem Streichen gegen Westen ein. S. das Profil nach der Linie EF. (Taf. XI. Fig. 11.)

An jenen Sattel lagert sich somit im Westen eine langgestreckte Mulde an, welche nahe an ihrer Muldenlinie von dem Sattel durch eine dem Streichen parallel verlaufende Kluft so getrennt ist, dass die westlichere Hälfte in die Tiefe hinabgesenkt ist. Die Flöze am August-Schachte gehören dem Westflügel der Mulde an, welcher am Hoffnung-Schachte weiter ostwärts bereits sich zu einem Sattel umgebogen hat, dessen Westflügel der letztgenannte Schacht aufgeschlossen hat. Weiter nordwärts hängt diese Mulde höchst wahrscheinlich mit den Flözen zusammen, welche vom Friedrichs-Schachte aus durch die Querschläge im Osten und Westen aufgefunden sind. Doch kann dieser Zusammenhang sehr verschieden gedacht werden, da es an direkten Zeits. d. d. geol. Ges. IV. 2.

Aufschlüssen tiber denselben fehlt. Am wahrscheinlichten ist es, dass die Flöztheile im Osten des Friedrichsschachten dem Westflügel jenes oben bezeichneten Sattels, dessen Spitze in der Nähe des Schachtes Friederike liegt, sich anschliessen, während die Flöze, welche der westliche Querschlag angefahren hat, vermuthlich dem Ostflügel der Mulde angehören, welche jenen Sattel im Westen begleitet. (Taf. XI. Fig. 10.)

Um die Wasser dieser Mulde zu lösen, hatte-man im Norden den sogenannten Friedrich-Wilhelm-Stollen angesetzt, der zugleich auch als Förderstollen benutzt werden sollte. Vom August-Schachte aus trieb man ein Gegenort, allein beide Unternehmungen mussten bald wieder aufgegeben werden, weil das Gegenort im schwimmenden Gebirge nicht fortzutreiben war und auch die Sohle des Stollens zu hoch lag, um das Tiefste der Mulde trocken legen zu können.

Da nun inzwischen an der Markscheide von Glückenf mit der Zeche Adam besser gelagerte Kohlen aufgefunden wurden, so gab man vorläufig jenen älteren Bau gänzlich auf, und seit einer Reihe von Jahren hat sich der Bau an der bezeichneten Stelle mehr und mehr ausgedehnt und ist selbst bis in die benachbarte Friedrichs-Zeche fortgesetzt worden.

Die Baue, welche zu gleicher Zeit in den Grubenfelden Adam, Glückauf und Friedrichs-Zeche betrieben worden haben eine flache h. 3 bis 4 streichende Mulde aufgeschlossen, deren beide Flügel im Streichen sowohl wie im Fallen mancherlei Krümmungen und Verwerfungen zeigen. Im



ichs-Zeche aufgeschlossen worden ist, wo die Verwerfungsluft h. 3 bis 4 streicht und mit 50 Grad nördlich einfällt.

In gleicher Richtung erstreckt sich eine zweite Störung, siche den S.O.-Flügel der Mulde gegen S.O. begrenzt id denselben von den Flözen trennt, welche in 60 Lachter döstlicher Entfernung am Setheschachte aufgeschlossen Diese letzteren streichen jenen parallel in h. 3 bis 4 id zeigen starkes nordwestliches Einfallen mit 45 bis 50 Grad. s ist somit als wahrscheinlich anzunehmen, dass zwischen ber Verwerfung und dem Setheschachte eine zweite jener steren parallele Mulde abgelagert sei, die aber des hohen lasserstandes wegen erst in Angriff genommen werden un, wenn der in h. 4 von Norden her heranzutreibende rahlstollen die Wasser tiefer gelegt haben wird. An den .W.-Flügel jener zuerst bezeichneten Mulde, der gleichitig in den Grubenfeldern Friedrichs-Zeche und Glückif gebaut wird, lagern sich in dem Felde Adam 2 aufeinderfolgende flachgeneigte Sättel mit dazwischen liegender scher Mulde unter parallelem Streichen an und sind bereits uch die früher beschriebene Tagesförderstrecke aufgeschlosn und abgebaut worden. Somit gestalten sich die Lagengsverhältnisse in dieser Gegend, wenn man von einer vossen Menge kleinerer Verwerfungen und Störungen abeht, etwa so, wie es das Profil (Taf. XI. Fig. 12.) darstellt, in sichem die aufgeschlossenen Flöztheile schwarz angelegt, le anderen aber durch leichtere Schraffirung angedeutet sind.

Von geringerer Bedeutung für die Bestimmung der hozontalen Lagerungsverhältnisse sind die Bauten auf der
arkscheide von Ludwig und Adam, welche durch den
ähnstollen zum Abbau vorgerichtet sind und auf dem h. 3½
zichenden Süd-Flügel einer flachen Mulde umgehen, deren
zgenflügel noch nicht genauer bekannt ist. Wegen manInder Aufschlüsse lässt sich auch nicht genauer bestimmen,
welchem Zusammenhange diese weiter im S.O. aufgefunzen Flöze zu jenen vorhergehenden stehen, wenn es auch
hrscheinlich ist, dass sie zu 2 parallelen Mulden die pa-

rallel streichenden und parallel einfallenden Süd-Ost-Fügel bilden.

In den westlichen Abhängen der Rauenschen Berge stehen die Gruben Paul und Klöden im Betriebe und sind neben Glückauf die ältesten. Nahe bei dem Dorfe Rauen liegt das Mundloch des 370 Lachter (2460 Fuss) langen Beust-Stollens, welcher h. 11 südlich, d. h. von N.N.W. gegen S.S.O., ins Gebirge getrieben ist und zur Förderung der Kohlen mit der Eisenbahn benutzt wird.

Dieser Stollen hat bis jetzt drei aufeinander folgende Mulden aufgeschlossen, von denen die beiden nördlichsten durch östlich getriebene Flügelörter mit dem Stollen in Verbindung gesetzt sind.

Die erste nördlichste Haupt-Mulde liegt zwischen den Schächten Fanny und Trümpler und hat in der Richtung des Streichens eine Ausdehnung von 100 Lachter (670 Fuss), in der dagegen senkrechten misst sie c. 70 Lachter (470 Fuss). Die Muldenlinie, d. h. das Tiefste der Mulde, streicht in h. 3 bis 4; das Einfallen des N.W.-Flügels beträgt 10 bis 12 Grad, das des S.O.-Flügels ist steiler und steigt in oberer Teufe bis zu 20 und 25 Grad. Im N.O. und S.W. wird die Mulde von jüngeren Sandmassen des Diluviums begrenzt, die als Ausfüllungen schmälerer oder breiterer Klufträume sich häufig zwischen die Lager des Braunkohlengebirges einzulegen pflegen.



in grösserer Ausdehnung abgebaut und zeigte 15 bis 20 Grad südöstliches Einfallen bei einem Streichen in h. 4 (von O.N.Ogegen W.S.W.) Im Westen wurde auch diese Mulde von jüngeren Sandmassen begrenzt; ihre Ausdehnung gegen O. aber ist noch nicht genauer bekannt und bis jetzt nur erst bis in die Nähe des Schachtes "gute Hoffnung" mit dem Beu auf dem dritten Flöz vorgeschritten.

Von der dritten Haupt-Mulde, welche mit gleichem Streichen von dem Beust-Stollen erreicht worden ist, kennt man bis jetzt nur den Anfang des N.-Flügels, welcher durch 2 streichende Strecken im dritten Flöze auf etwa 16 Lachter Länge angebrochen ist und zwar ostwärts vom Stollen am Lichtloch No. 4.

Was kleinere Aufschlüsse in diesen Feldern anlangt, so beschränken sich diese auf einen wenig ausgedehnten Abbau in der Nähe des Schachtes Johanna c. 70 Lachter westlich vom Lichtloche No. 3. und zweitens östlich vom Lichtloche No. 2. nördlich vom Schachte Fanny. Allein diese letzteren beiden Aufschlüsse sind von zu geringer Ausdehnung gewesen, um wesentliche Beiträge zur Kenntniss der hiesigen Lagerungsverhältnisse liefern zu können.

Wie das zugehörige Grubenbild (Taf. XII. Fig. 13. zeigt, erstrecken sich jene drei Haupt-Mulden nur wenig) gegen Westen über den Beust-Stollen hinaus; ihre herrschende Ausdehnung ist gegen Osten gerichtet. Im Westen werden sie überall durch zahlreiche Verwerfungen und Klüfte unterbrochen und begrenzt, die bald hangende und bald liegende Schichten der Braunkohlenflöze vorschieben. Alle diese Klüste verlaufen genau in der Richtung von Norden gegen Süden, die erst im Süden am Schachte Robert eine südöstliche Wendung macht. In geringer Entfernung pflegen die Flöze am schwimmenden Gebirge abzuschneiden, das nirgend hat durchbrochen werden können; und auch jenseit desselben hat es bis jetzt noch nicht gelingen wollen, zusammen hängendere Flözlager in beträchtlicher Ausdehnung aufzu finden.

Erfolgreicher sind die Nachforschungen im östlichen F
gewesen. Freilich erkannte man bei dem ferneren Bau, «
die Sandspalte, welche die erste Haupt-Mulde im Osten
grenzte und über dem Flügelorts No. 1. gegen O. sogar «
Breite von 17 Lachtern erreichte, sich gegen S. fortse
und auch die zweite Haupt-Mulde nahe am Wilhelm-Schac
durchsetzte, obgleich in geringerer Breite als im Norden; s
es gelang doch, sie in der zweiten Haupt-Mulde bei c. 8 La
ter Erlängung der Strecken zu durchbrechen und den I
der Mulde ungestört fortzusetzen.

Oestlich von der ersten Haupt-Mulde aber fand n jenseit der Sandspalte eine Neben-Mulde so gelagert, d sie bei gleichem Streichen in h. 3 bis 4 gegen die ei Haupt-Mulde um ihre halbe Breite gleichsam gegen Süfortgeschoben erschien; der Nord-Flügel dieser Neben-Mul mit 10 bis 12 Grad südlich fallend, lag in der geradlinis Verlängerung des Süd-Flügels der ersten Haupt-Mul gleichwie die gegenüberstehenden Flügel einer Wind-Mül Die Ausdehnung des Nord-Flügels im Streichen vom Lie loche No. A. bis jenseit des Hugo-Schachtes betrug über Lachter (630 Fuss), die Breite in der Richtung des Fall gegen 25 Lachter (170 Fuss). Der zugehörige Gegenflü wurde in 60 Lachter (400 Fuss) südlicher Entfernung v Hugo-Schachte durch den Schacht "gute Hoffnung" si aufgefunden aber nicht in Angriff genommen, weil die K len von zu milder lockerer Beschaffenheit waren.

Mulde in 2 Theile, deren östlicher c. 1 Lachter tiefer liegt. Die Spalte klafft c. 1½ Fuss und ist mit Rollsand, d. h. mit grobkörnigem nordischen Sand erfüllt, der offenbar von oben binein gerollt ist.

Die Neben-Mulde wird vom Schachte Hugo 20 Lachter östlich durch zahlreiche Störungen abgeschnitten, welche alle in h. 12 bis 1 streichen, und erst 10 Lachter weiter östlich ist es gelungen, abermals eine zusammenhangende Flözlagerung aufzuschliessen, welche durch den Schacht Anna abgebaut wurde, ohne dass interessante Aufschlüsse dabei zum Vorschein gekommen wären.

Von der dritten Haupt-Mulde ist zu wenig bekannt, um über ihre Gestalt und Ausdehnung mehr beibringen zu können; doch scheint die langgestreckte Sandspalte, welche schon die ersten beiden Mulden in stets gleichbleibender Richtung von Norden nach Süden durchsetzte, sich auch in der dritten Haupt-Mulde und zwar 10 Lachter östlich vom Lichtloche No. 4. fortzusetzen, und man kann sich kaum der Vermuthung erwehren, dass diese lang ausgedehnte Spaltenbildung im Kohlengebirge, der sich eine grosse Zahl kleinerer Störungen in paralleler Richtung anreiht, in tieferen geologischen Ursachen ihren Grund habe, zumal sich auch in der Gestaltung der Oberflächenverhältnisse dieselbe Richtung so augenscheinlich hervorthut.

In das Profil, welches die Lagerung der Flöze auf den Gruben Paul und Klöden darstellt (Taf. XII. Fig. 14.), sind auch die Flöze der ersten Nebenmulde mit aufgenommen, obgleich die Profil-Linie durch die Schächte Fanny und Wilbelm gelegt worden ist und die Nebenmulde somit eigentlich ausserhalb derselben fällt. Die Flöze sind daher auch in lichterer Schraffirung angelegt, und auf diese Weise wird es daher am leichtesten gelingen, einen schnellen und leicht fasslichen Ueberblick über die gegenseitige Lagerung der einzelnen Mulden zu geben.

Im Anfange des Jahres 1844 brach in der ersten Haupt-

Mulde, in der Nähe der Muldenlinie, ein Grubenbrand aus, ohne dass die nähere Veranlassung damals bekannt war. Erst später, als dieselbe Erscheinung sich auch auf anderen Gruben (bei Frankfurt, Liebenau, Spudlow) wiederholte, zeigte es sich, dass Schwefelkiesgehalt der Kohlen, zu starke Ansammlung von Luft und der mechanische Druck des Deckgebirges bei übermässiger Durchörterung der Kohlenlager die Hauptursachen der Selbstentzündung seien. Damals versuchte man durch Umdämmung des Brandfeldes der Zerstörung eines grösseren Kohlenfeldes vorzubeugen; allein vergeblich, denn als auf drei Seiten die Umdämmung fertig war, schritt der Brand auf der vierten dem Stollen zugewendeten Seite so rasch fort, dass nur ein überaus schneller Abbau der Kohlen den Stollen gegen, die Zerstörung sichern konnte.

Die Förderung der Kohlen in den Rauenschen Bergen ist zum grösseren Theil Stollenförderung und die Stollen münden alle am Nordabhange der Berge, wo diese sich mit ihrem Fuss an das Niveau des Lehm-Plateaus anschliessen. Drei lange Pferde-Eisenbahnen führen dann die Kohlen von hier aus bis zum Spreeufer zu den verschiedenen Ablagen, aus denen sie auf Spreekähnen nach Berlin verladen werden. Durch mehrmaliges Sieben werden die Kohlen vom Kohlenstaube befreit und in mehre Gattungen von Knorpel- und Stück-Kohle vertheilt.

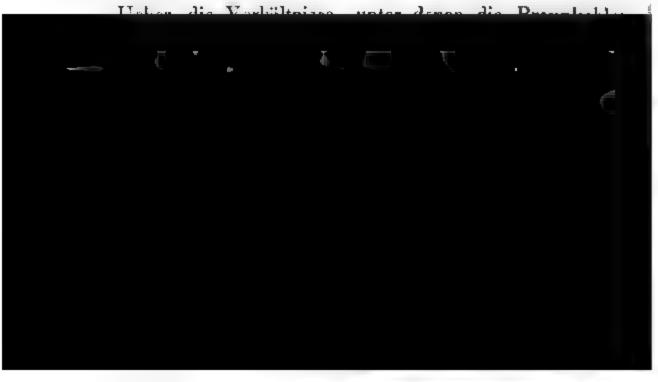

gerundeten Plateaus, das im Norden sich über das Thal des grossen Wochow und einer Menge kleinerer Seen erhebt. Die Hauptausdehnung des Plateaurückens und seiner Ränder ist in der Richtung von O.S.O. gegen W.N.W. Im Jahre 1844 wurden in diesem Plateau in der Nähe der Streganzer Schäferei Braunkohlen aufgefunden und mit dem Fundschachte durchteufte man folgende Schichten:

- 1) 18 Fuss grober Sand
  2) 6 ,, sandiger Kohlenletten
  3) 4 ,, Kohle

  mit südlichem Einfallen.
- 4) 13 ,, streifiger Formsand in den oberen Theilen gegen Süden, in den unteren gegen Norden fallend.
- 5) 4 ,, Kohle
  6)  $7\frac{1}{2}$  ,, sandiger Kohlenletten
  7) 2 ,, Kohle  $54\frac{1}{5}$  Fuss.

Das Streichen der Schichten lag in h. 9 bis 10 und, wie durch den Augenschein sich ergab, waren die Lagen 2 und 6, 3 und 5 identisch, so dass das Kohlenflöz am obersten Theile vollständig überkippt sein musste. Der fernere Bau, welcher aber nur kurze Zeit fortgeführt worden ist, ergab denn auch in den übrigen Theilen grosse Unregelmässigkeiten und Störungen in der Flözlagerung, die an einzelnen Stellen eine vollkommen senkrechte war. An anderen Punkten waren die Flöze plötzlich scharf abgeschnitten und es lagerte sich schwimmendes Gebirge vor, so dass man sich genöthigt sah, den Bau sehr bald wieder aufzugeben und an anderen Stellen nach günstiger gelagerten Kohlenflözen zu suchen, welche Nachforschungen aber zu keinem erwünschten Resultate geführt zu haben scheinen.

#### Padligar.

Die dritte Reihe der Kohlengruben beginnt im S.O. am rechten Ufer der Oder bei den Gruben George und Heinrich zwischen Padligar und Ralewitsch (oder Radewitsch).

Das ziemlich toupirte Terrain fällt gegen Süden zu den ebenen Thale ab, in welchem die faule Obra mit westliche Richtung und schwachem Gefälle der Oder zufliesst. In Norden hängt die Höhe mit dem welligen Plateau zusam men, welches sich über Züllichau, Schwiebus, Zielenzig bi in die Gegend von Drossen mit nordwestlicher Längenrich tung ausdehnt und die Wasserscheide zwischen Warthe un Oder bildet.

Die Gruben George und Heinrich liegen so neben ein ander, dass das Grubenfeld von George das von Heinrich an seiner Nord- und Ost-Markscheide zum Theil umfass oder die Heinrichszeche mit ihrer Nordostecke in die George Zeche hineingreift.

Von Ralewitsch aus gelangt man in einem sanft anstei genden Thale zur Grube George und hat Gelegenheit al einzelnen Stellen des östlichen Thalgehänges auf kurz Strecken die Schichten des Braunkohlengebirges zu Tag ausgehen zu sehen. Es sind thonige Letten und streifig Lager von braunem Formsand, welche sich durch ihre auf fallend dunklere Färbung und die steilere Böschung de Thalgehinges unter dem üppigen Pflanzenwuchs bemerkbe



ingen Abeatz auch nur von geringer Ausdehnung und mit der Vorrichtungsarbeit beginnt zugleich der Abbau der aufgeschlossenen Flöztheile. Die vorhandenen Aufschlüsse sind diber nur von unbeträchtlichem Umfang und geben namentlich von den horizontalen Lagerungsverhältnissen nur ein sehr mangelhaftes Bild.

Das Tagesgebirge ist grauer lehmiger Sand mit vielen faustgrossen nordischen Geschieben bedeckt und untermengt; unter ihm liegt meistens ein fester zäher gelblichgrauer Lehm, der stellenweise in kalkigen Mergel übergeht. Das Hangende des obersten Kohlenflözes (es sind deren drei bekannt) bildet

feinkörniger Formsand, dünngeschichtet und in abwechselnden Lagen braun, bräunlichgrau und lichtgrau gefärbt, je nach der stärkeren oder schwächeren Einmengung feiner Kohlenstäubchen. Seine Hauptmasse besteht aus staubförmig kleinen Quarzkörnern und seltneren feinen weissen Glimmerblättchen.

Das Mittel zwischen dem ersten und zweiten Kohlenflöz bildet

grauer sandiger Thon, der beim Trocknen sehr fest wird, aber durch Reiben mit der Hand sich schon zu feinem Staub zerkleinern lässt; eine Folge eines nicht unbeträchtlichen Sandgehalts. Neben dem äusserst feinkörnigen Sande enthält der Thon noch eine Menge kleiner Glimmerblättehen und rundliche Kohlenbrocken, so dass dieser sandige Thon seiner Zusammensetzung nach gewissermaassen in der Mitte steht zwischen Formsand, thonig-sandigem Letten und Thon.

Das Mittel zwischen dem zweiten und dritten oder Mittel- und Unterflöz ist

Letten und feinkörnigen Quarzsandstreifen zummmengesetzt. Die Letten sind sehr sandig und zerfallen deher im trockenen Zustande sehr leicht zu einem bräunlichschwarzen thonigen Sande, der seine Farbe dem reichlichen Gehalt an Kohlenstoff verdankt, der so fein vertheilt ist, dass man einzelne Kohlenpartikelchen kaum unter der Loupe wahrnehmen kann. Ein schwacher Geschmack dieser Lettenstreifen nach Alaun deutet auf einen ursprünglichen Gehalt von Schwefelkies hin, der sich aber als solcher in der gleichmässig thonigsandigen Mischung nicht mehr erkennen lässt, weil derselbe entweder schon vollständig zersetzt oder so fein vertheilt ist, dass er eich der direkten Beobachtung entzieht.

Der mit den Letten abwechselnde Sand ist kleinkörniger reiner Quarzsand, der ebenfalls durch Kohlenstoff braun gefärbt erscheint. Seine Körner erreichen nur selten die Grösse eines kleinen Mohnkorns, sind rundlich, farblos und durchsichtig. Glimmerslitterehen sind ihm in geringer Zahl eingestreut.

Das Liegende des dritten tiefsten Flözes endlich sind schiefrige Letten von schwärzlichbrauner Farbe misse so starkem Kohlengehalt, dass sie vor dem Löthrohre entzündet eine Zeit lang fortglimmen und in eine feste asch graue, sandige Thommasse umgewandelt werden, die im Insenern die schwarze Färbung und somit den Kohlengehamern die schwarze Färbung und somit den Kohlengehamernschig zurückhält. Der eingemengte sehr feinkörnigssand nebst vereinzelten weissen Glimmerblättehen findesich hauptsächlich auf den Schichtungsflächen in grössersem Menge angehäuft.



dichten Kohlenstücken noch deutlich die Holzstruktur erkennen und doch zeigen einzelne Stücke bituminösen Holzes einen unverkennbaren Uebergang aus reinem Holz in sogenannte Pechkohle, insofern in ihnen das deutlich fasrige Coniferen-Holz mit Schichten ausgesprochener Pechkohle abwechselt. Es kann daher kaum anders gedacht werden, als dass die Pechkohle nur die harzreicheren dichteren Stücke eines Coniferen-Stammes seien, die auch bei dem Verkohlungsprozess einen höheren Grad von Dichtigkeit und Härte bewahrt haben.

Vor einiger Zeit hat der Besitzer der Grube umfassende Versuche mit der Verkoakung der Braunkohlen anstellen lassen. Allein es hat sich kein günstiges Resultat ergeben, obgleich man die Verkohlung mit den verschiedensten Kohlenarten und sowohl in Meilern als in eigens dazu gebauten Koaksöfen vorgenommen hat. Die dichten Braunkohlen zerselen durch den Verkohlungsprocess zu kleinen sehr leichten und zerreiblichen Brocken von pechschwarzer glänzender Farbe. Das bituminöse Holz wurde gleichfalls glänzend schwarz, glich der gewöhnlichen Holzkohle, zersplitterte aber in dünne faserige Bündel, die sich nach allen Seiten wie die Hobelspäne zusammenkrümmten. Von Sinterung oder gar von Schmelzung wie bei Steinkohlen zeigte sich nirgend auch ur eine Spur. Und da die erzielten Koaks durchaus keine ndern Vortheile als höchstens ihre grössere Leichtigkeit für en Transport darboten, durch den sie aber leicht in ein losses Kohlenpulver verwandelt wurden, so gab man die rersuche als misslungen vollständig auf.

Was nun die Ablagerungsform der Kohlenflöze anlangt, bann darüber nur weniges beigebracht werden. Das Streihen war an den verschiedenen Beobachtungspunkten h. 1, 1 und 6, während das Fallen zwischen 40 bis 90 Grad rechselte. Im Allgemeinen scheint die Ablagerung eine geen S.O. geöffnete Mulde darzustellen, die aber durch manherlei Buckel und Krümmungen unterbrochen ist.

Bei den Bohrversuchen, welche nördlich von der George gegen Züllichau hin zur Auffindung von Kausgeführt worden sind, hat sich das interessante Reergeben, dass der Minettenberg 4 Meilen südöstlick Züllichau ein sehr mächtiges Lager blauen fetten Tenthält. Von den zahlreichen Bohrprofilen mögen nur hier angeführt werden.

No. 3.

- 16 Fuss Sand.
- 5 ,, Wassersand durch Eisenoxyd gefärbt.
- 12 ,, Fester graner Thon.
- 44 ,, Fester blauer Thon.
- 77 Fuse.

No. 4.

- 12 Fuse Lehm und Sand.
  - 1 ., Schlemmsand.
- 26 , Blauer Thon mit Kies.
- 8 ,, Fester blauer Thon mit Kies.
- 21 , Thon mit Kiesstücken.
- 12 .. Thon mit Sand.
- 80 Fuss.

Unter ganz ähnlichen Verhältnissen tritt der Theiner grösseren Anzahl von Bohrlöchern am Minettenberg

Mächtige Lager von fettem blauem Thon gehön der Geschiebeformation des nordischen Lehmes und S zu den Seltenheiten und so gewinnt die Vermuthung E



### Schwiebus.

Gegen N.W. fortschreitend trifft man die nächsten Kohlengruben 1 Meile nordöstlich von Schwiebus. Sie stehen aber schon längere Zeit ausser Betrieb, weil die günstiger gelagerten Flöze der Grube Graf Beust bei Liebenau den gemeinschaftlichen Besitzer dieser Gruben den hiesigen Bau aufgeben liessen. Auf den Gruben von Schwiebus zeigte sich nämlich die ähnliche Erscheinung wie bei Padligar, dass buckelförmige Erhebungen des Liegenden das Kohlenlager in eine Menge wenig ausgedehnter Mulden zertheilten und so einen zusammenhängenden Abbau sehr erschwerten. Im Ganzen sind nur drei solcher kleiner Mulden, die kaum mehr als 30 Lachter Ausdehnung erreichten, auf dem Kohlenlager von Schwiebus abgebaut worden, deren gegenseitige Lage ungefähr der Richtung in h. 9 bis 10 d. i. von O.S.O. gegen W.N.W. entsprach. Bei dem Mangel anderer Aufschlüsse mag das folgende Bohrprofil eine Anschauung der vertikalen Lagerungsverhältnisse geben.

- 30 Fuss Sand.
  - 6 ,, Scharfer Kiessand mit Steinen.
- 12 ,, Sand (vermuthlich Formsand?)
- 11 " Kohle,
- 25 ,, Sehr feste Kohle.
- 14 " Schwarze Letten.
  - 8 , Weissstreifige Letten (Formsand?)
  - 6 ,, Graulichschwarze Letten mit Kohle.
- 5 ,, Schwarze Letten mit Kohle durchzogen.

117 Fuss.

Die beträchtliche Mächtigkeit der Kohlenflöze so wie der Zwischenlager deutet schon genugsam an, dass die Schichten ein ziemlich steiles Einfallen haben müssen, welche von dem Bohrloch durchsunken worden sind. Dies wird zur Gewissbeit, wenn man bemerkt, dass in mehr als 12 jenem ganz benachbarten Bohrlöchern die Kohlen, ja nicht einmal ihnen nahe liegende Schichten bei ähnlicher Teufe angetroffen worden sind.

#### Liebenau.

(Taf. XIII. Fig. 15, 16.)

Die Hochfläche zwischen Schwiebus und Liebenau (1 Me nordwestlich von Schwiebus) liegt ungefähr 100 bis 120 Früber dem Niveau des Thales, welches dieselbe im West begrenzt. Flache wellenförmige aufeinander folgende Rück durchziehen die Fläche in der Richtung von N.O. geg S.W. und schneiden nur an den Westabfällen einzelne ti fere Kehlen in den Plateaurand ein. So namentlich in d Nähe des Städtchens Liebenau, welches nördlich vom Gau See in dem oben erwähnten N.S. streichenden Thale d Gast-, Lieben-, Nieschlitz- und Wilkauer-Sees liegt.

Oestlich von Liebenau erhebt sich die höher gelege Fläche mit steilen Abfällen, die aber tiberall von tiefen Wisserrissen und allmäliger ansteigenden Wegeinschnitten unte brochen werden. Unter den sehr geschiebereichen Mass des nordischen Sandes, welcher die Oberfläche beherrschritt an vielen Punkten ein gelblichgrauer thonreicher Leithervor, allein nirgend kommen die Schichten der Braukohlenformation selbst zu Tage. Dennoch ist es gelunge das Auftreten von bauwürdigen Kohlenflözen auf weite Estreckung hin aufzufinden, und zwischen Liebenau und da Meilen davon auf dem Wege nach Schwiebus gelegen Dorfe Lugau mehren sich die gemutbeten Kohlengruben v Jahr zu Jahr. Ausgedehntere Aufschlüsse bietet aber m die Grube "Graf Beust", welche unmittelbar östlich von L

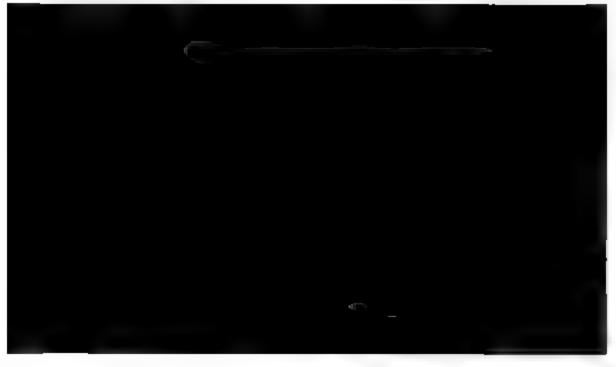

Kohlenablagerung bietet ein Querschlag dar, welchen man 33 Lachter südlich vom Fundschachte in h. 6 vom Fahrschacht aus gegen Osten getrieben hat. Der Fahrschacht hat 8 Lachter Teufe (53 Fuss) und steht im Hangenden von einem Kohlenflöz von 2½ Lachter Mächtigkeit, das mit 43 Grad W. einfällt. Das Hangende des Flözes ist

aschgrauer sehr feinkörniger Formsand von der gewöhnlichen Zusammensetzung, mit bräunlichgrauen sehr mannigfaltig verlaufenden Streifen, die in ihrer Zusammensetzung sich von jenem aber nur durch einen grösseren Gebalt an Kohlentheilchen unterscheiden. Trotz der äussersten Feinheit im Korne ist der Sand doch von recht festem Zusammenhalt, so dass er steile Wände ohne Unterstützung durch Holzzimmerung bildet.

Das Liegende jenes Kohlenflözes bilden

3½ Fuss bräunlichschwarze Letten mit schwachen Alaungeschmack, bestehend aus einem innigen Gemisch von Sand, Thon, Kohlenstäubchen und glänzenden Glimmerblättchen. Ausserdem sind dem Letten linsengrosse Stückchen lichtbraun gefärbter Kohle beigemengt, die sich durch ihren festeren Zusammenhalt und ihre scharfkantigen Umrisse in dem zerreiblichen Letten sehr leicht bemerklich machen.

Unter dem Letten folgt Braunkohle, deren Grenze gegen den Letten mit 65 Grad W. einfällt und h. 9 bis 10 streicht. Sie bildet auf 17 Lachter (113 Fuss) Länge die Stösse und Firste des Querschlags ohne irgend welche Zimmerung. Sie ist dunkelbraun bis schwärzlichbraun und von sehr festem, zum Theil dickschiefrigem Gefüge. Auf den deutlicheren Schichtungsflächen zeigen sich häufig lichter gefärbte, deutlich begrenzte blatt- und stielähnliche Pflanzenreste, deren Struktur aber nur mangelhaft erhalten ist. Der Querbruch der Kohle ist matt, erdig und eben. Unregelmässig verlaufende Absonderungs- und Kluftflächen zertheilen die Kohle in vielgestaltige kleinere und grössere Blöcke und Brocken, die auf ihrer Oberfläche zuweilen einen bläu-

12

达

Ç

lichen Anflug haben, welcher als ein Zeichen besonderer Gt der Kohle angesehen zu werden pflegt und wahrscheinli in einem Absatz von harziger Materie seinen Ursprung h

In den westlichen Theilen zeigt das Flöz durch das der liche Hervortreten seiner Schichtungsflächen unzweifelbe ein westliches Einfallen. Allein allmälig wird die Schie tung durch das Ueberhandnehmen der Zerklüftung ganz undeutlich und unkenntlich und erst auf den letzten 2 b 3 Lachtern im Osten zeigt sich wieder eine deutliche Schichtung, aber bei gleichem Streichen mit östlichem Einfallen unter 60 Grad.

Das Hangende bilden hier

4 Fuss sandigthonige Letten, die in Anscht und Zusammensetzung vollkommen denen im Westen de Flözes entsprechen. Sie unterteufen ein mit 60 Grad Ceinfallendes Kohlenflöz, dessen Hangendes vor Ort ange fahren ist und aus einem sehr stark mit Kohlentheilchen ge mengten Formsand gebildet ist, der trotz seiner dunkel braunen Farbe offenbar demselben Lager angehört, in wei chem am östlichem Ende des Querschlages der Fahrschach steht; denn dass unmittelbar im Hangenden der Kohlenflöz die Formsande mehr Kohle enthalten und daher dunkler ge färbt sind, ist eine Erscheinung, die sich überall wiederhol und auch durchaus nichts Befremdendes hat.

Ebenso ist denn auch das letzterwähnte Kohlenflös das selbe, welches im Westen und im Hangenden des Haupt

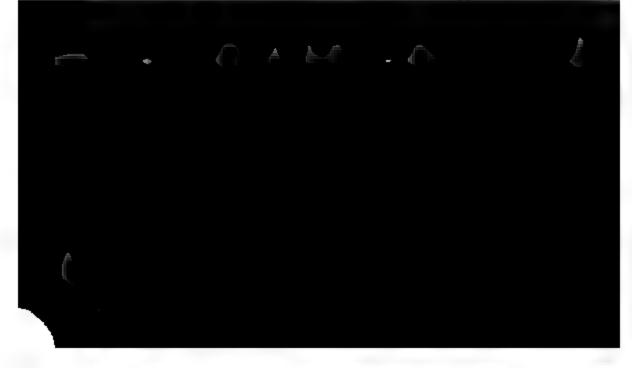

Stich ins Röthlichgelbe, der es dem Bernstein sehr ähnlich erscheinen lässt.

Bituminöses Holz fehlt hier so wenig als auf irgend einer anderen Grube in den Kohlenlagern; doch zeichnet es sich weder durch seine Beschaffenheit noch durch seine Ablagerungsform vor den früher erwähnten Vorkommnissen aus.

Schon aus den Aufschlüssen des beschriebenen Querschlags geht deutlich hervor, dass auf der Grube Graf Beust im Ganzen nur zwei Flöze aufgeschlossen sind, indem die beiden weniger mächtigen Flöze als zu einem Lager gehörig angesehen werden müssen. Sie lagern sich im Osten und Westen an den Sattel an, welchen das Hauptflöz im Streichen h. 9 bis 10 mit 70 Grad westlichem und 60 Grad östlichem Fallen bildet. Die Ausdehnung des Sattels in der Richtung des Streichens ist zur Zeit noch unbekannt, aber bereits auf mehr als 100 Lachter (670 Fuss) durch streichende Strecken am Hangenden des Hauptflözes zu beiden Seiten aufgeschlossen (siehe das Grubenbild Taf. XIII. Fig. 15 und das Profil nach der Linie AB Fig. 16.).

Von dem Querschlage aus ist gegen S.O. eine streichende Diagonal-Strecke mit 12 Grad ansteigend im Hauptflöze getrieben worden. Wo diese bei circa 28 Lachter Erlängung das Hangende erreicht hat, ist man gegen N.O. querschlägig in das Flöz hineingegangen und hier zeigt sich die sattelförmige Ablagerung der Kohlen am evidentesten. Mit einem stetig gekrümmten Bogen fallen die Letten im Hangenden mit 60 Grad gegen S.W. ein. Gegen N.O. hin senken sie sich mit gewölbeartigem Bogen zu einer flachen Einsenkung herab, aus der sie sich abermals mit 20 Grad erheben, um dann noch weiter nordöstlich mit 60 Grad gegen N.O. sich bis zu der streichenden Strecke hinabzusenken, welche an dieser Seite noch 20 Lachter weiter gegen S.O. hin das stetige N.O.-Einfallen des Sattelflügels aufgeschlos-Leider konnte an dieser Stelle des Querschlages das Einschiessen des Hangenden nicht in Augenschein genommen werden, weil Luftmangel und übermässige Hitze

ein weiteres Vordringen unmöglich machte; denn schon se 1844 steht in N.O. das Hauptflöz in Brand und hat man b jetzt den Brand noch nicht bemeistern können, der sich i neuester Zeit noch beträchtlich weiter gegen N.W. ausge dehnt haben soll.

Seine Veranlassung scheint hier dieselbe gewesen z sein wie in Rauen, nur dass dem Druck der hangende Gebirgeschichten offenbar eine geringere Einwirkung zuzu schreiben sein möchte, als dem Luftzutritt und vornehmlic dem Gehalt der Koblen an fein eingesprengtem Schwefelkies der durch seine schnelle Zersetzung einen beträchtlichen Gravon Wärme erzeugt und endlich die Kohlen entzündet. Den selbst das Kohlenklein, welches beim Sieben der Förderkoh. zurückbleibt und auf die Halden gestürzt wird, hat sich vo selbet entzündet und ist vollständig abgebrannt. Und blosen aufgeschütteten Halden fällt doch gewiss jede Vorstel lung eines mächtig wirkenden Druckes von selbst fort. Das aber die hiesigen Kohlen Eisen in beträchtlicher Menge und daher ursprünglich wohl Schwefelkies in sehr feiner gleichmäseiger Vertheilung enthalten, das beweisen jene ausgebrannten Halden durch die tiefrothe Färbung der zurückgebliebenen Aschenhaufen.

Man kann daher wohl mit Recht annehmen, dass Kohlen, welche eine tiefroth gefärbte, also stark eisenhaltige Asche beim Verbrennen hinterlassen, vornehmlich zur Selbstentzündung geneigt sind und daher mit besinderer Vorsicht

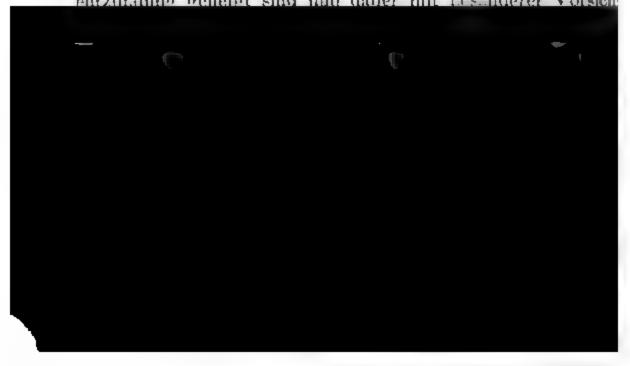

ken des Hangenden gegen S.O. hin, so dass sich hier der Sattel in nicht gar weiter Entsernung zu schliessen scheint.

Wie die auf dem Grubenbilde (Taf. XIII. Fig. 15) verzeichneten Zahlen andeuten, ist das Einfallen der Sattelflügel nicht an allen Stellen constant, sondern schwankt zwischen 50 und 70 Grad.

Die Mächtigkeit des sogenannten Hauptslözes kann vor der Hand nicht genau angegeben werden, da der Querschlag gerade in der horizontalen Umbiegung des Sattels getrieben ist und daher für die betreffende Bestimmung gar keinen Anhalt gewährt. Wenn es sich bestätigt, dass man im Liegenden des Hauptslözes durch Bohrung noch ein drittes Flöz in geringem Abstande aufgefunden, so würde dies allerdings ein höchst wichtiger Beitrag zur Kenntniss der hiesigen Lagerungsverhältnisse bilden, die sich dadurch offenbar mehr den Verhältnissen von Rauen und Frankfurt nähern. Denn alsdann treten auch hier die gewöhnlichen drei Flöze auf und es kann höchstens überraschen, zwischen den Flözen statt reiner Formsand-Mittel thonigsandige Letten anzutressen, die sich sonst nur in den hangendsten Schichten oder im unmittelbar Liegenden des dritten Flözes zu finden pflegen.

Unter ganz gleichen Verhältnissen lagern die Flöze auch auf den zahlreichen anderen Gruben, welche eng aneinander anschliessend sich in südöstlicher Richtung bis zum Dorfe Lagau ausdehnen. Auf den meisten von ihnen sind aber die bergmännnischen Arbeiten nur bis zur Auffindung bauwürdiger Kohlenflöze behufs der einzulegenden Muthung und darauf folgender Belehnung fortgesetzt worden, und da dieser Zweck gewöhnlich schon durch das Abteufen eines Schachtes oder das Absinken einer geringen Anzahl von Bohrlöchern erreicht werden konnte, so sind die auf diesen Grubenfeldern vorhandenen Aufschlüsse von geringem Belang. Nur im südlichen Felde Homann hat eine kurze Zeit Abbau auf einem h. 9 streichenden Sattel stattgefunden, dessen Spitze gegen S.O. hin vollständig geschlossen war.

Im Betriebe stehende Kohlengruben trifft man nordwest-

lich von Liebenau erst bei Schermeissel, Zielenzig und Gleiten. Aber zwischen den genannten Orten gehen Braunkollenflöze an verschiedenen Stellen zu Tage aus oder sind durch
Bohrversuche oder zufälligen Fund seit geraumer Zeit bekannt. Schon Herr Klöden hat in seinen Beiträgen zu
geognostischen und mineralogischen Kenntniss der Mark
Brandenburg\*) die betreffenden Punkte mit grosser Genauigkeit und Vollständigkeit angedeutet und nach seinen Angeben sind auf der Uebersichtskarte (Taf. IX.) die Fundorte
verzeichnet worden.

Nordwestlich von Liebenau liegen zunächst die drei Punkte Seeren, Schönow und das Lagower Vorwerk in der Richtung von O.N.O. gegen W.S.W. nebeneinander; an diese schliessen sich weiter gegen N.W. in gleicher Richtung neben einander liegend die beiden Fundorte

Langenphul und Gross-Kirschbaum an, und unmittelber östlich von Schermeissel sollen bei den Dörfern Tempel und Grochou Braunkohlenflöze zu Tage ausgehen; doch fehlen für alle diese Vorkommen genauere Angaben über die Lagerungsverhältnisse.

#### Schermelssel.

Schermeissel liegt 14 Meilen im Osten von Zielenzig und



ger Quarzaand zu Tage, der sich in Farbe und Zusammensetzung so wie auch in der Grösse seines Korns gleich sehr vom Formsande wie vom nordischen Geschiebe-Sande unterscheidet. Er besteht aus farblosen durchsichtigen Quarzkörnem, die ohne rundlich zu sein doch keine scharfe Kanten und Ecken zeigen und sich in den verschiedensten unregelmässigen Gestalten finden. Diese Quarzkörner, welche den Sand in weit überwiegender Menge zusammensetzen, sind nit unbewaffnetem Auge deutlich erkennbar, daher beträchtlich grösser als die des eigentlichen Formsandes, von denen sie sich auch schon durch das schärfere, rauhere Anfühlen uterscheiden. Sie erreichen aber nie die Grösse der gelblichen Quarzkörner des nordischen Geschiebe-Sandes, die nur selten kleiner als die Körner des Mohnsamens werden und stets abgerundet gefunden werden. Neben den Quarzkörnern finden sich in diesem Sande kleine schwarze, abgerundete Pünktchen in sehr untergeordneter Menge, (die aber keine Kohle sind, sondern aus einem Eisensilikate zu bestehen scheinen), und endlich noch feine weisse Glimmerschüppchen in sehr wechselnder Menge, aber niemals ganz fehlend. Kohlenbeimengung scheint dem Sande durchaus fremd zu sein, vielmehr bewahrt er stets seine blendend weisse Farbe, die nur selten durch lichtgelblich gefärbte Streifen unterbrochen wird. Diese Streifen verlaufen dann immer sehr unregelmässig und stehen zur Schichtung in keinerlei Beziehung, von der bei diesem Sande überhaupt nur äusserst selten einmal eine Spur zu entdecken ist. Wie der Formsand bildet dieser Sand, den man wohl passend als "Glimmersand" bezeichnen könnte, steile Wände und tritt meistens in mächtigen Lagern auf. Seiner wird vornehmlich in der Gegend von Buckow Erwähnung geschehen müssen und auch die Sandlager 3) auf der Grube Fortuna bei Kropstädt und 3) in der östlichen Grube am Gallunberge bei Wittenberg gehören augenscheinscheinlich diesem Glimmersande an.

Auf dem Wege von Schermeissel zur Braunkohlengrube tritt dieser Sand unter einer Decke von mulmiger Kohle in einer Sandgrube zur linken Seite des Weges auf. Es lagert unter 1 1 Fuss Dammerde,

- 1 " bräunlichschwarze erdige Braunkohle,
- 2 "Glimmersand, unter welchem sich ein kiesartiger sehr grobkörniger Quarzsand findet, der nur selten Glimmerblättchen enthält und vorrherrschend aus abgerundeten bis zu 2 Linien grossen Körnern von farblosem, seltener bläulichgrau gefärbtem Quarze besteht. Die Körner sind theils rundlich, theils länglich eirund und von sehr uuregelmässiger Gestalt.

Ohne dass noch andere Lager mit entblösst wären, findet sich Ausgehendes von dem oben beschriebenen Glimmers and noch an vielen Punkten in der Umgegend von Schermeissel, so namentlich auch auf den Südabfällen des Hutberges.

Auf der Braunkohlengrube ist mit einem Schachte von 11 Lachter (73 Fuss) Teufe das Niveau des Grundwassers erreicht und ein Kohlenflöz von 4 bis 5 Fuss Mächtigkeit aufgeschlossen worden, das h. 8 bis 9 streicht und fast genau vertikal steht, mit geringer Neigung gegen N.O., die gegen N.W. im Fortstreichen bis zu 75 Grad N.O. abnimmt. Die Kohle ist dunkelbraun, sehr fest und stückreich und zeigt auf den sehr undeutlichen Schichtungsflächen nur selten erkennbare Pflanzenreste in schärferen Umrissen. Die Kohle ist durchweg homogen mit erdigem, mattem Querbruch. Das mit derselben vorkommende bituminöse Holz zeichnet sich



sich ein eigenthümlich zusammengesetztes Mittel von nur 3 bis 4 Zoll Mächtigkeit, das als eigene Schicht kaum aufgeführt werden dürfte, wenn es nicht in mehr als einer Beziehung von Bedeutung wäre. Es besteht nämlich aus äusserst feinen Lagen, die abwechselnd aus sandiger Kohle und aus braunem, feinkörnigem Quarzsand zusammengesetzt sind. Die einzelnen Schichten sind kaum ¼ Zoll stark. Die Körner des Sandes sind etwa halb so gross als die des Mohnsamens, an sich farblos und durchsichtig, aber von adhärirendem Kohlenstaub äusserlich braun gefärbt. Derselbe Sand ist auch die Beimischung der Schichten, welche aus sandiger Kohle bestehen. Glimmer fehlt in beiden, nur wenige Quarzkörnerchen zeigen eine ihnen eigenthümliche milchige, trübe Färbung und pflegen dann auch an Grösse die übrigen farblosen zu übertreffen.

So schwach dies eigenthümliche Zwischenlager auch ist, so erhält es sich doch mit grosser Regelmässigkeit und in gleicher Stärke im Liegenden des bauwürdigen Flözes und ist für die Technik um deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil die unmittelbar unter demselben lagernden Kohlen durch ihren überstarken Gehalt an Gyps und ihre geringe Festigkeit unbrauchbar und unbauwürdig gefunden werden. Diese Kohlen sind 4 bis 5 Lachter mächtig und werden durch einen 1 Zoll starken Thonschmitz abermals in zwei Lager abgetheilt, die aber aus den angegebenen Gründen nicht weiter aufgeschlossen werden. Das Liegende derselben ist nicht zu beobachten gewesen, soll aber nach Aussage des Steigers us jenem weissen Glimmersande bestehen, dessen Bechreibung schon oben ausführlich gegeben worden ist.

Der Bau, welcher allein auf dem Oberflöze getrieben wird, beschränkt sich auf die Beschaffung des Brennmaterials für den Betrieb der Alaunsiederei und ist daher nur wenig ansgedehnt. Es wird in zwei übereinander liegenden Baustrecken gearbeitet, durch deren Fortsetzung in nordwestlicher Richtung sich herausgestellt hat, dass die Kohlen je weiter gegen N.W. desto flacher gegen den Horizont geneigt

sind, bis sie zuletzt unter 30 Grad einfallend sich zu einem gegen N.W. geschlossenen Sattel umbiegen, auf dessen N.O.-Flügel bisher der Grubenbetrieb stattfindet. Der südwestliche Gegenflügel dieses Sattels soll durch Bohrversuche bereits angetroffen, seine Kohlen aber von schlechterer Beschaffenheit sein. Es ist jedoch wohl denkbar, dass man dennoch durch den Grubenbetrieb auch auf dieser Seite banwürdige Kohlen finden wird.

Oestlich von den Braunkohlenflözen lagert die A la unerde und zeigt bei parallelem Streichen in h. 8 bie 9 ein gleichgerichtetes Einfallen mit 50 bis 60 Grad gegen N.O. Sie ist in ein mächtiges Lager von grauem Thon eingeschlossen, gegen den sie im Norden ganz plötzlich abschneidet und gewissermaassen nur eine untergeordnete Bildung in dem Thou selbst darstellt. Im Hangenden wird sie von dem Thon durch die sogenannte Eisenschale getrennt, eine kaum zollstarke Schicht eines sehr eisenschüssigen sandigen Thons, der aber von so dichtem und festem Gefüge ist, dass er der Zutritt der Tagewasser zum Alaunflöz vollkommen abspert. Die Alaunerde selbst ist ein sehr inniges Gemisch aus überwiegendem Thon, feinem Sande in geringerer Menge und Bitumen, welches sich als eine ganz homogene Masse datstellt, in welcher der äusserst fein eingesprengte Schwefelkie (die wesentliche Bedingung für die Bildung des Alauns beim Verwittern der aufgeschütteten Halden) so fein vertheilt ist dass er selbst mit der Loupe nicht als abgesonderter Ge-

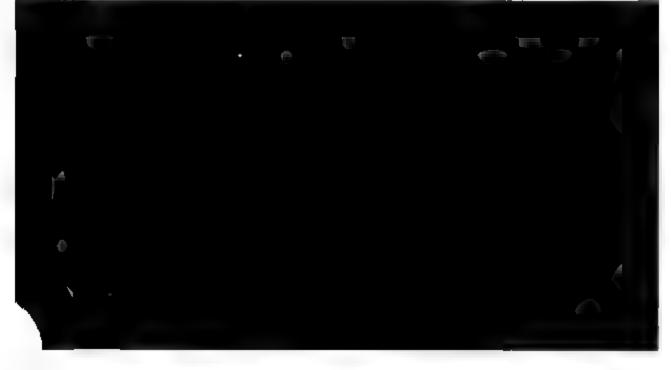

# rat bedingt eine festere Verkittung des beigemengten

er Braunkohlenflöze in einem weiten gegen Norden Bogen und gehört entschieden in das Hangende derwas unzweifelhaft dargethan wäre, wenn es sich besollte, dass man mit dem nördlichsten Schachte auf unkohlen-Grube das Alaunerdeflöz in oberer Teufer mit geringer Mächtigkeit) durchsunken habe.

Ort und Stelle konnten über die specielleren Lagehältnisse der Alaunerde keine genaueren Untersuvorgenommen werden, da auf demselben nur wähiger Wintermonate ein wenig ausgedehnter Bau gewird.

ch einen Schacht und einige Strecken schliesst man de so viel Feldestheil auf, als dem Bedürfnisse an1 ist und in der nächstfolgenden Zeit abgebaut wer-

ner kommt es, dass hier so wenig, wie früher bei und an der folgenden Lokalität bei *Gleissen*, aus eischauung Beobachtungen über den Bergbau auf dem leflöze mitgetheilt werden können.

### Gleissen.

en Gleissen der Braunkohlen-Bergbau auf die Be-; des Brennmaterials beschränkt, welches die gleich-Betrieb stehende Alaunhütte zur Verarbeitung der nen Alaunerde in Anspruch nimmt. Bedeutende see sind daher hier so wenig wie dort vorhanden, häufig wiederholte Nachforschungen können zu einer koble oder der Alaunerde, durch Ausgehendes oder vorhe abgesunkene Bohrlöcher genügend bekannt ist, einen Schach bis auf die Wassersohle abteuft, von diesem aus die Flöss durch einen Querschlag und streichende Strecken so wei vorrichtet, als der Wetterwechsel mit Hülfe einiger Bohrlöcher genügend erhalten werden kann, dann sogleich mit den Abbau beginnt, und nach Vollendung desselben in angemessener Entfernung auf dieselbe Weise einen neuen Bau eröffnet. Zudem werden dann auch von diesen Bauten nur is seltenen Fällen Grubenbilder aufgenommen, die wenigsten für die Darstellung der horizontalen Lagerungsverhältnisse einen wesentlichen Anhalt gewähren könnten. Daher is man bei solchen Lokalitäten fast allein auf ältere Beschreibungen und die Aussagen der Grubenbeamten angewiesen.

Der Bergrath Schulz hat in seinen Beiträgen zur Ges gnosie und Bergbaukunde (S. 19ff.) vom Jahre 1821 ein ausführlichere Beschreibung der Gleissener Alaunerde- und Braunkohlen-Vorkommen gegeben, und aus derselben möge folgende kurze Notizen hier einen Platz finden.

In der Umgegend von Gleissen treten Braunkohles und Alaunerde an vielen Punkten in unmittelbarer Nach barschaft auf und zwar so, dass von dem Vorhandenseit der Alaunerde mit ziemlicher Sicherheit auf das gleichzeite Auftreten der Braunkohle geschlossen werden kann, ober



Ausdehnung, die bis zu 60 Lachtern in der Richtung des Streichens zunimmt, so namentlich in den sogenannten kalten Gründen. Ihre Mächtigkeit wächst bis zu 2 Lachtern.

Thon- und Sandlager trennen die Braunkohlenflöze von den Alaunerdelagern. Diese letzteren werden im Hangenden wie im Liegenden von mächtigen Lagern grauen eisenschüssigen Thones begleitet und zeigen meistens ein starkes oft sogar senkrechtes Einfallen.

Das Alaunerz ist von schwarzer Farbe, starkem Glanz und von grob-, zum Theil grosskörnig-blättriger Textur. Zu den häufigsten Beimengungen desselben gehören Nester von späthigem Gyps, die bis zu Kopfgrösse anwachsen, und ausserdem graue und braune Thonlager, die allmälige Uebergänge in Alaunerz zeigen. Die Alaunerzlager sind nie über 100 Fuss in der Richtung des Streichens ausgedehnt und ihre Mächtigkeit beträgt 20 bis 25 Fuss. Im Allgemeinen lagern sie mehr in den tiefer gelegenen Theilen des Terrains, während die Braunkohlen gerade in den höheren Gegenden häufiger angetroffen werden.

Ueber die Ablagerungsform fügt er dann hinzu a. a. O. p. 24.

"Es ist schwer, von der Lagerung der Gebirgsarten des "Gleissener Gebietes sich ein vollkommen richtiges Bild zu "entwerfen. Nach dem Totaleindruck, welchen die geführte "Untersuchung in mir zurückgelassen hat, haben sämmtliche "Gebirgsarten, sofern es ihrer Bildung erlaubt war, der "Hauptrichtung von N.W. gegen S.O. zu folgen, sich unter "einem mehr oder weniger starken und oft vollkommen senk"rechten Fallen abgesetzt, ohne das damit verbundene Strei"chen auf grosse Erstreckungen beizubehalten. Im anderen
"Fall, wo ihr Niederschlag weniger ruhig war, und der
"Hauptrichtung nicht folgen konnte, erfolgte eine gemischte,
"verworrene, theils gelegte, sattel- und muldenförmige, oder
"stehende, aber in Ansehung des Streichens von der Haupt"richtung abweichende Ablagerung."

So genau und naturgetreu auch sonst alle Darstellungen

des Verfassers sind, so braucht doch nur auf die fast staubförmige Feinkörnigkeit aller Schichten-Massen, welche das
Braunkohlengebirge zusammensetzen, hingedeutet zu werden,
um die Erklärung, welche derselbe von der Bildung der
Schichtenstellung giebt, für wenig wahrscheinlich zu halten.
Vielmehr wird man nicht umhin können, hier wie auch an
anderen Orten, späteren mechanischen Einwirkungen die
Veränderungen zuzuschreiben, welchen die ursprünglich (wenigstens annähernd) horizontal abgelagerten Schichten augesetzt gewesen sind.

Im weiteren Verlauf macht der Bergrath Schulz folgende 6 bekannteren und regelmässiger gelagerten Alaunerzflöse namhaft:

- 1) Das Lager der Grube Blücher in den kalten Gründen, 60 Lachter lang, 40 Fuss boch und 28 Fuss mächtig, mit 70 bis 80 Grad südwestlich einfallend.
- 2) Das Lager der Grube Wellington ebenfalls in den kalten Gründen, auf 20 Lachter im Streichen bekannt, 30 Fuss hoch und 12 bis 16 Fuss mächtig; es liegt dem vorhergehenden in 80 bis 90 Lachter Entfernung gegenüber.
- 3) Das Lager nördlich von dem Dorfe Gleissen, 30 Lachter lang. 21 Fuss mächtig und 30 bis 40 Fuss hoch, mit 66 Grad südwestlich fallend, oder, wie Herr Klöden\*) berichtigt, 65 Grad nordöstlich fallend. A. a. O. fügt Herr Krimer binger dass os 2 Lagrer von 20082000000 200 Fuss



## Weniger regelmässig ist die Gestaltung des Lagers

- 5) im Schlossgarten zu Gleissen gefunden worden; es war mehr ein Nest zu nennen denn ein Lager; auf der einen Seite schlossen es Braunkohlen und Kohlenletten, auf der anderen mächtige Thonlager von grauer Farbe ein (KlöDEN). Seine Längen-Ausdehnung betrug gegen 200 Fuss, die Höhe schwankte zwischen 6 bis 50 Fuss und die Breite betrug 50 Fuss.
- 6) Das Alaunerdelager in der Nähe der Alaunhütte, welches schon vor längerer Zeit abgebaut worden ist, zeigte eine wellenförmige Ablagerung, und seine Mächtigkeit stieg von wenigen Zollen bis zu 2 Lachtern.

Alle bezeichneten Fundorte der Alaunerde liegen in einer geraden Linie, welche von den sogenannten kalten Gründen aus gegen W.N.W. durch den Schlossgarten zu Gleissen verläuft und werden auf der nordöstlichen Seite von einem parallelen Braunkohlenzuge begleitet, auf dem vornehmlich am Wege von Gleissen nach Polnisch Neudorf an verschiedenen Punkten gebaut worden ist.

Auf der im Betrieb stehenden Braunkohlengrube in derselben Gegend, war nur ein Braunkohlenflöz und das Hangende desselben, ein feinkörniger grau- und braunstreifiger Formsand, aufgeschlossen. Die Kohlen sind schwärzlichbraun, sehr fest und durchweg homogen mit erdigem Querbruch. Die undeutlichen Pflauzenreste auf den Schichtungsflächen. rundliche Partieen des gelblichweissen Harzes, bituminöses Holz und fein eingesprengte Gypsnadeln, alles wiederholt sich hier wie auf anderen Gruben. Frisch geförderte Alaunerde war nicht vorhanden, so dass über ihre Beschaffenheit aus eigener Anschauung nichts hinzugefügt werden kann, so wenig wie über irgend andere Schichten, welche in Verbindung mit derselben oder den Kohlen sonst noch vorkommen mögen.

Im Allgemeinen scheint es also, dass die Braunkohlenund Alaunerdeflöze eine ausgedehnte Mulde bilden, die im Osten von Gleissen anhebt und sich mit dem Streichen h. 9 bis 10 so gegen N.W. hin ausdehnt, dass ihre Muldenlinie etwa durch den Schlossgarten den Gleissen gezogen werden kann, und dass die Braunkohle sowohl als die im Hangenden sich anlagernde Alaunerde von einer Menge Störungen und Klüften durchsetzt werden, welche das Ganze in eine Anzahl einzelner Lagerstätten zertrennen.

Nördlich von Gleissen wurde bis zum Jahre 1770 bei Königswalde eine Alaunhütte betrieben, deren bereits in der Einleitung Erwähnung gescheben ist, über welche aber alle ausführlicheren Nachrichten fehlen.

Zwischen Königswalde und Zielenzig erwähnt Herr Klö-DEN\*) ausserdem noch des Ausgehenden von Braunkohlenflözen in der Gegend des Dorfes Arensdorf, die aber nie Gegenstand eines Bergbauunternehmens geworden zu sein scheinen.

## Zielenzig.

Durch Bergbau aufgeschlossen, trifft man die Braunkokkoblen westlich von Schermeitsel und Gleissen erst wieder
bei Zielenzig. Das Städtchen liegt in einem S.N.-streichenden Thale am Postum-Bache, der im Osten im Bürger-Set
entspringt, mit einem weiten Bogen gegen Süden an Wasdern vorüber fliesst und von Ostrom ab an Zielenzig vorbei mit
starkem Gefälle dem Warthe-Bruch gegen Norden zusilt.
An beiden Seiten des Wassers erhebt sich das Terrain bei



rie er schon bei Schermeissel näher beschrieben worden her sich in den tieferen Wasserrissen und an steileängen entblösst zeigt.

lagern auf dem Wege von Zielenzig nach Wandern bfall der zweiten Terrasse unter

uss schwarzer humoser Dammerde

Fuss grauer nordischer Sand mit einer grossen deiner abgerundeter Gneiss- und Granit-Geschiebe igt, dann blendend weisser Glimmersand von zollunregelmässig verlaufenden, gelblichgefärbten Streifen en.

sserrisse entblösst, während der Abhang des Berges m Glimmers and bedeckt war. Dieser liess aber ühren auf der Fläche der Hand einen feinen weissen rück, der vermuthlich einer Zersetzung des Glimmers Jrsprung verdankt, wie sie bei gleichzeitiger Einvon Luft und atmosphärischem Wasser sehr leicht ist.

et sich der Glimmersand in Verbindung mit mangefärbten Thonschichten entblösst, welche letztere einlich durch Verwitterung aus ursprünglichen Letentstanden sind. Die Thonschichten sind deutlich et und zeigen ein Streichen in h. 9 bis 11 mit 45 Frad nordöstlichem Einfallen, so genau sich dies geringen Ausdehnung des Ausgehenden bestimVom Hangenden zum Liegenden sind in einem Was zisse folgende Schichten zu bedhachten:

- 14 bis 2 Fuss brauner Thon.
- 2 Fuss gelb- und braungestreifter Thon einzelnen Sandschmitzen von sehr feinkörnigem glimm reichen Sande.
  - 1 Zoll schwarzer Thon.
  - 4 Zoll weisser glimmerreicher Sand.
- 1 Zoll durch Eisenoxydhydrat bräunlichroth , färbter Sand.

Darunter folgt in unbekannter Mächtigkeit

weisser Glimmersand mit gelblichweise gefürt unregelmässigen Streifen.

Welche Stellung der Glimmersand zu den Braunkohl flözen einnehme, darüber findet sich bei Zielenzig so we wie bei Schermeissel irgend ein Aufschluss; es ist aber a wahrscheinlich, dass er den liegenden Schichten angehöre

Weiter gegen Zielenzig hin, am Judenkirchhof hin, g die Braunkohle zu Tage aus mit einem Streichen c. h. 10. Schon beim festeren Auftreten giebt der Bo durch einen dumpfen hohlen Ton deutlich zu erkennen, d man eich über wesentlich anderen Massen befinde als der wöhnlichen Lehm- und Sandablagerung. Das Ausgehe mag einige und 20 Fuss lang und etwa 4 bis 5 Fuss b



- 4 F. Schlusssand.
- 7 ,, Formsand.
- 9 "Kohlengebirge.\*)
- 15 ,, Schwarze Letten.
- 12 ,, Kohle.
  - 21 ,, Kohle mit Schlussand.
  - 3 ,, Kohle.

52 + F.

- 7 F. Schlusssand.
- 12 , Formsand.
- 6 " Kohlengebirge.
- 15 " Schwarze Letten.
- 9 " Kohle (nicht durchbohrt).

49 P.

- 11 F. Schlusssand.
- 13 , Formsand.
- 5 , Grauer Letten.
- 16 , Schwarze Letten.
- 12 " Kohle.
- 1 "Kohlengebirge.
- 10 " Kohle.

68 P.

- 7F. Grauer Sand.
- 13 , Formsand.
- 5 " Kohlengebirge.
- 15 , Schwarze Letten.
- 1 " Kohle (angebohrt).

41 P.

- 4 F. Gelber Kiessand.
- 7 ,, Vermischtes Kohlengebirge.
- 29 , Kohlengebirge mit Schlammkohle.
  - 8 " Kohle.
  - 3 " Graue Letten.

51 F.

- 4 F. Gelber Kiessand.
- 6 , Weisser Sand.
- 29 ,, Vermischtes Kohlengebirge.
  - 1 ,, Graue Letten.

40 F.

Am Judenkirchhof.

- 7 F. Alaunerzgebirge (?). \*\*)
- 27 , Weisser Sand.

34 F.

- 7 F. Lehm und Letten.
- 7,, Gemischtes Kohlengebirge.
- 10 " Schlammkohle.
- 18 ,, Formsand mit grauen Letten.
- 7 " Kohle.
- 2 ,, Graue Letten.

51 F.

- 7 F. Steingebirge.
- 8 " Graue Letten.
- 10 ,, Schwarze Letten.
- 25 ,, Milde Kohle, Thon mit Wasser.

...

50 F.

lichweisser oder gelblicher nordischer Sand zu verstehen, welcher in den Wandungen der Bohrlöcher nicht fest steht, sondern schurrt oder rollt und das Bohrloch leicht verschüttet.

- \*) Was unter dem so oft wiederkehrenden Ausdrucke "Kohlengebirge" und "vermischtes Kohlengebirge" gemeint sei, ist schwer mit Bestimmtheit anzugeben; doch ist es wahrscheinlich, dass damit Formsandlager bezeichnet sind, die wegen ihrer abwechselnd grauen und braunen Färbung in den Bohrproben schwerer zu erkennen waren.
- \*\*) Kann wohl kaum etwas anderes gewesen sein als die ausgehende Kohle, die natürlich an der Tagesoberfläche sehr mürbe und mannigfach verunreinigt ist.

2 F. Lehm.

8 ,, Mergel. -

10 , Graue Letten.

20 , Vermischte graue Letten.

25 ,, Grauer Thou.

65 F.

7 F. Lehm.

53 , Formsand.

3 , Schwarze Letten

63 F.

7 F. Steingebirge.

8 ,, Formsand mit Letten.

15 ,, Graner Sand.

14 ,, Unreine Kohle.

10 , Kohle mit Sand.

8 " Kohle.

62 F.

Auf der Grube Phönix selbst, welche südlich vom Jedenkirchhof im Bau begriffen ist, durchteufte man mit den Ludwigschachte, welcher als Förderschacht dient, folgende Lager:

28 Fuss Diluvial- oder nordischer Sand.

7 » sohwarze Letten.

12 » Braunkoble.

4 » Formsand.

11 » Braunkoble

und 9 Fuss unter der Sohle des Schachtes erbohrte man schwärzlichgrauen Sand als Liegendes des unteren Kohlenflözes, welches somit gegen 20 Fuss mächtig erschien.

In der Grube sind folgende Schichten vom Hangenden zum Liegenden durch einen Querschlag aufgeschlossen:

1) schwarze thonige Letten mit zahlreichen kieinen Glimmerschüppchen, und schieferähnlich dünngeschichtet.

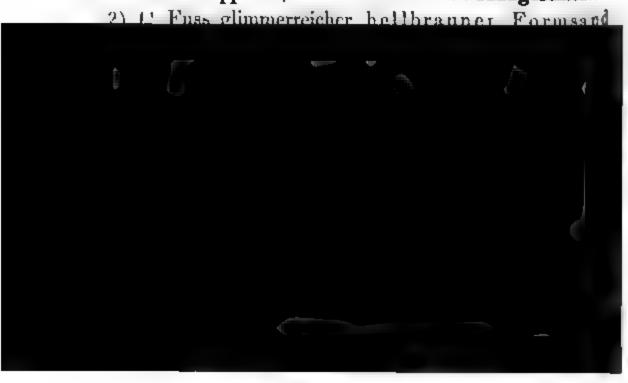

Der glimmerfreie Quarzsand, 4) und 6), besteht aus undlichen, farblosen und durchsichtigen Quarzkörnern, die aum die Grösse eines Mohnkornes erreichen und durch usserlich adhärirenden Kohlenstaub bräunlich gefärbt sind. Der Sand zeigt gar keinen Zusammenhalt und unterscheidet ich in seinem ganzen Habitus gleich sehr vom Formsand wie von dem zuletzt charakterisirten Glimmersand. Die meiste Aehnlichkeit zeigt er mit den verbreiteten Sanden, die auf dem linken Oderufer bei Frankfurt, Buckow etc. die Flöze der sogenannten "liegenden Flöz-Partie" begleiten.

Der Letten 5) ist ein inniges Gemenge aus Thon, Sand und Kohle, in welchem aber die Kohle so sehr vorwiegt, dass die Masse, einmal durch die Löthrohr-Flamme entzündet, von selbst fortglimmt und man sie für nichts anderes als unreine Kohle halten müsste, wenn nicht die überaus voluminöse Asche, welche zurückbleibt, auf den wesentlichen Gehalt an Thon und Sand aufmerksam machte. Zudem ist der Letten äusserst fein geschichtet und von dünnschiefrigem Ansehen. Auf den Schichtungsflächen sind dünne weisse Glimmerblättchen in grosser Menge angehäuft und in geringerer Zahl auch durch die Masse verbreitet.

Die Kohlen der beiden Flöze sind in ihren äusseren Eigenschaften nicht von einander zu unterscheiden. Ihre Farbe ist bräunlichschwarz und nimmt auf einzelnen Kluftflächen zweilen einen bläulichen Schein an, dessen auch schon sonst Erwähnung gethan ist. Die Festigkeit der Kohle ist vornehmlich in den tiefer unter der Tagesoberfläche lagernden Theilen der Flöze sehr beträchtlich, und nimmt nach oben hin allmälig ab, während die Kohle mehr und mehr von Gypseinschlüssen verunreinigt wird, die bald in einzelnen Knauern spiessiger Krystalle, bald in ausgedehnteren, sich mannigfach kreuzenden Schnüren zusammengezogen sind. In den der Tagesoberfläche zunächst gelegenen Theilen der Flöze werden die Kohlen durch die überhand nehmende Gypsinmengung vollkommen unbauwürdig.

Die dichte, feste, sogenannte Knorpel-Kohle hat er-

digen nichtglänzenden Bruch und zerspringt beim Trocknen an der Luft in parallelipipedische krummflächige Bruchstücke, sogenannte Knorpeln.

Bituminöses Hols fehlt der Braunkohle hier so wenig wie an anderen Lokalitäten, und es finden sich Baumstämme bis zu 80 Fuss Länge und 3 bis 4 Fuss Durchmesser. In der Regel pflegt es jedoch in kleineren Bruchstücken, und zumal in den liegenderen Theilen der Flöze, so in die dichte Braunkohle eingestreut zu sein, dass die Längenrichtung des Holzes der Schichtungsebene parallel ist. Nur äusseret selten haben sich Stücke, und unter diesen vornehmlich nur Wurzelstubben gefunden, welche senkrecht oder unter grösseren Winkeln gegen die Ablagerungsflächen der übrigen Schichten geneigt waren. An einzelnen Stellen hat man auch Stücke bituminösen Holzes beobachtet, welche eine ganze Strecke weit in das Liegende der Flöze versenkt, und augenscheinlich bei ihrer Ablagerung in den weichen Schlamm der Unterlage eingesunken waren.

In seinem äusseren Ansehen und seiner Struktur unterscheidet sich das Zielenziger bituminöse Holz nicht von
den gewöhnlichen Vorkommnissen. Die Farbe ist bald lichter bald dunkler braun und nicht glänzend. Die deutlich
erkennbaren Längsfasern sind fein und fest aneinander bangend. Auf dem matten Querbruch erkennt man ohne Anstrengung die concentrischen Jahresringe, deren regelmässi-

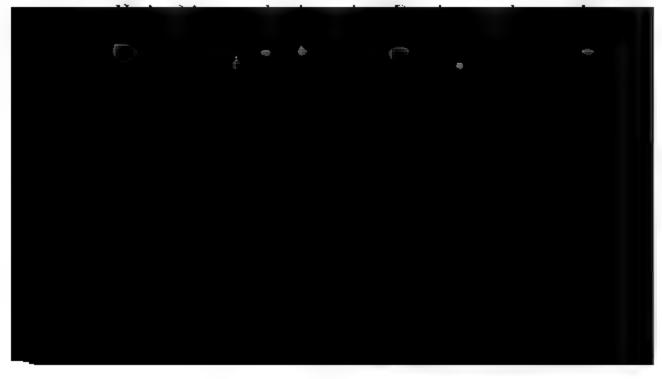

Bei diesen Stücken wird auf dem Querbruch die Holzuktur fast bis zum Verschwinden unkenntlich, und man
ht nur ½ bis ¾ Zoll starke concentrische Ablosungen. An
r Luft bleibt diese dichte Pechkohlen-ähnliche Gattung
s bituminösen Holzes vollkommen unverändert und zerreisst
ht wie das gewöhnliche bituminöse Holz beim Austrockn in dünne Lamellen, die sich gleich Hobelspähen in
h selbst aufrollen und dadurch ein allmäliges Zerfallen
r Holzmasse in einzelne Späne veranlassen. Eine harzichere Beschaffenheit des Holzes im frischen Zustande mag
ohl die Ursache sein, dass dasselbe auch bei seinem Verhlen eine grössere Dichtigkeit und Härte bewahrte.

Fasst man die Ergebnisse der mitgetheilten Bohrungen ad die Aufschlüsse in der Grube zusammen, so gestaltet ch die vertikale Lagerung auf der Zeche Phönix folgendermassen:

circa 20 Fuss nordische Bildungen aus Lehm oder steinigem Sande bestehend.

circa 12 Fuss Formsand.

- » 10 » schwarze Letten.
- » 5 » sandige Letten, nur an einzelnen Punkten witretend.

circa 2 Fuss Formsand.

- » 12 » Braunkohle.
- » 8 Zoll glimmerfreier Quarzeand.

circa 2 Fuss bituminöse Letten.

- 7 Zoll glimmerfreier Quarzsand.
- 20 Fuss Braunkohle und endlich gelblich- und mungestreifter Sand.

Die Braunkohlenflöze und die sie zunächst begleitenden chichten streichen h. 9 d. i. von S.O. gegen N.W., und lien flach gegen S.W. ein, in den südöstlichen Theilen der rube mit etwa 10 Grad, welche Neigung gegen N.W. stets nimmt. Die Flöze bilden einen h. 9 streichenden Sattel, if dessen S.O.-Flügel gegenwärtig gebaut wird, und dessen egen-Flügel bereits durch Bohrversuche aufgeschlossen ist.

Die Sattellinie selbst scheint der Tagesoberfläche äusserst nahe zu liegen, und die Zunahme der Gypseinmengungen gegen dieselbe hin deutet unter diesen Umständen auf einen auswärtigen Ursprung des Gypses hin. Denn augenscheinlich haben von der Sattellinie her die Tageswasser freien Zugang zu den Flözen, und die Vermuthung liegt nahe, dass durch bie entweder der Gyps oder doch mindestens die Kalkerde zur Bildung desselben herbeigeführt werde; eine Vermuthung, auf die noch am Schluss zurücksukommen sein wird.

In nordwestlicher Richtung reihen sich an die Kohlenlager von Zielenzig zunächst die Fundorte Heinersderf und Trebow an, von denen Herr Klöden\*) berichtet, dass das bei Heinersdorf ausgehende Flöz 25 Fuss (?) mächtig und bei starkem Einfallen gegen Süden auf 100 Lachter Erstreckung durch Bohrversuche verfolgt worden sei.

Bei dem nördlich von Heinersdorf gelegenen Hersegtwalde bezeichnet Herr Klöden verschiedene Punkte, an denen Braunkohlenflöze entweder zu Tage ausgehen oder durch
Bergbau damale aufgeschlossen worden sind, so namentlich
bei der Bergmühle, in der Schlossgruft, Mühlengruft und am
Ankensee. Es sollen meistens 3 Flöze in Begleitung von
Formsand und Thonlagern gefunden worden sein, derem
Mächtigkeit und Einfallen mannigfachen Schwankungen unterworfen, deren Streichen aber sehr gleichbleibend h. 9 bils

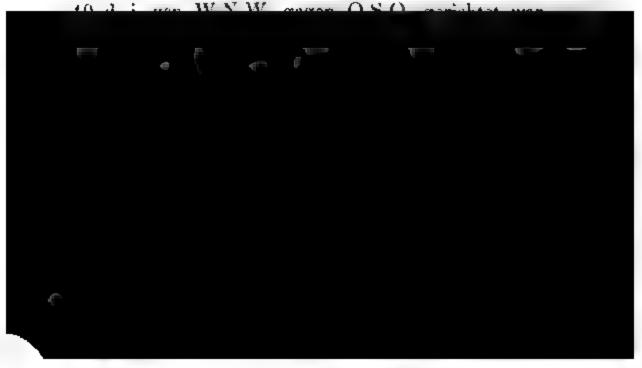

eine ausgedehnten Ausrichtungsarbeiten erfordert, so wird uch auf der Grunower Grube der aufgeschlossene Flöztheil ogleich in Abbau genommen und die Ausbeute, welche die befahrung einer solchen Grube für die Darstellung der Lagerungsverhältnisse darbietet, ist deshalb nur von geringem belang.

Es wird auf einem Flöz gebaut, dessen Mächtigkeit bis ru 30 Fuss (?) ansteigen soll. Da die Kohle augenscheinich eine Reihe spitz gewölbter Sättel und Mulden bildet, oder besser gesagt bei einer im Allgemeinen fast horizontalen Lage eine grosse Zahl spitzer Falten enthält, so ist es schwierig die wahre Mächtigkeit zu ermitteln, zumal die wenigen Strecken alle in fester Kohle getrieben sind und nur an vereinzelten Stellen das Hangende angefahren haben. la der Nähe des Förderschachts beobachtet man eine kleine attelförmige Falte, die mit 50 Grad östlich und 45 Grad westlich einfällt und etwa in h. 9 streicht. In der offenbar querschlägig getriebenen Strecke reihen sich an diesen Sattel ähnliche kleine, Sättel zu beiden Seiten an mit dazwischen liegenden flacheren Mulden; wenigstens sieht man zu wiederholten Malen das Hangende sich in Form von abgerundeten Keilen von der Firste her einige Fuss tief in die Strecke herabsenken, und auch in der nur undeutlich gechichteten Kohle lassen sich rasch aufeinander folgende Faltungen wahrnehmen. An einzelnen Stellen aber treten sie durch die entsprechenden Biegungen des eingelagerten bituminösen Holzes besonders deutlich hervor.

Wo das Hangende in der Strecke zu beobachten ist, besteht es aus brännlichschwarzem sandigen Letten mit geringem Thongehalt, aber zahlreich eingemengten Glimmerblättehen. Der Letten zeigt einen schwachen Geschmack nach Alaun, hat aber so geringen Zusammenhalt, dass er eicht zerbröckelt und vor dem Löthrohr erhitzt leichter seinen Kohlengehalt verliert, als dies bei den gewöhnlichen thoneicheren Letten der Fall ist. Er kann als Uebergangsform um eigentlichen Formsand angesehen werden, von dem er

sich aber noch durch seinen merklichen Thongehalt unterscheidet.

Gegen oben hin geht der Letten in wirklichen Formsand über, der deutlich geschichtet und in den abwechselnden Lagen braun und grau gefärbt ist, und an welchem kein Alaungeschmack mehr wahrzunehmen ist.

Das Liegende des Flözes bildet ein bräunlichschwarzer, sehr dünngeschichteter, sand ig er Letten mit vielem weissen Glimmer. Er unterscheidet sich von dem im Hangenden durch seinen stärkeren Gehalt an Kohle und seine dünnschiefrige festere Struktur. Der Thongehalt tritt auch in ihm mehr zurück und ist beträchtlich geringer als er sonst in den Letten angetroffen wird.

Die Braunkohlen sind schwärzlichbraun, von undeutlich schiefrigem Gefüge und bedeutender Festigkeit. Auf kleinen Spalten und Rissen in derselben zeigen sich häufig kleine Gypanadeln in grosser Menge angeheftet. Die auf den Schichtungsflächen der Kohle bemerkbaren blätterähnlichen Pflanzenreste sind in ihren Umrissen und ihrer Struktur nur mangelhaft erhalten, obgleich sie durch ihre lichtere Färbung sich deutlich genug von der dunkleren Kohle abheben, die aller Pflanzenstruktur entbehrt und einen nicht glänzenden erdigen Querbruch zeigt.

Bituminöses Holz findet sich in anschnlicher Menge, bald in grösseren Stammstücken, bald in kleineren Aesten

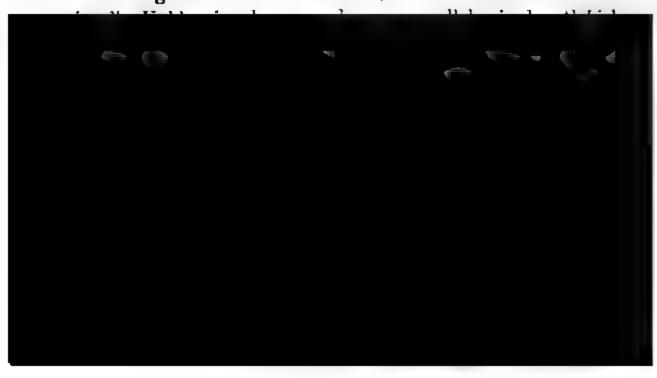

## Spudlew.

Von der Grunower Grube 4 Meilen im W.N.W. entfernt liegt bei dem Dorfe Spudlow eine Braunkohlen-Grübe
gerade in der Mitte zwischen Drossen und der Festung
Cüstrin, die nordwestlichste auf dem langen Zuge, welcher
auf dem rechten Oder-Ufer bei Padligar seinen Anfang genommen hat.

Das Terrain senkt sich gegen Norden mit stark versandeten abgerundeten Gehängen zum Warthe-Bruch hinab und wird in gleicher Richtung von einer Menge tiefer Wasserrisse durchfurcht. In einem derselben, der sich gegen Tichernow hinabzieht, liegt die Grube und ihre schwarzen Halden heben sich grell von den spärlich mit Heidekraut bewachsenen gelblichgrauen Sandmassen des Gehänges ab.

Steigt man in dem engen Thale hinauf, so sieht man an beiden Seiten einzelne Schichten des Braunkohlen-Gebirges zu Tage ausgehen, nämlich zwischen dem Fahrschacht der Grube im Norden und dem h. 2 davon gelegenen Förderschacht auf der östlichen Seite ein schwaches Kohlen-flös, das von bräunlich grauem Formsand bedeckt wird und auf grauem grobkörnigen Quarzsande nuht. Aus dem letzteren aber ist das Gehänge im Westen bis dicht unter die Tagesoberfläche gebildet und wird von kaum 3 Fuss mächtigen Lagern eines geschiebereichen gelblichgrauen lehmigen Sandes bedeckt, welcher sonst ringsum die Oberfläche beherrscht.

Oberhalb des Förderschachtes theilt sich das Thal; der westliche Arm verläuft mit flachem Gehänge in kurzer Entfernung in das Niveau des Plateaurückens, der östliche zeigt an seinen steileren Abstürzen das oben erwähnte Ausgehende mit deutlich südlichem Einfallen.

Œ.

Durch den 72 Fuss tiesen Förderschacht gelangt man ins Hangende des obersten der drei in der Grube aufgeschlossenen Flöze; es besteht aus

1) ungleichkörnigem grauen Quarzsand, des-

sen Hauptmasse aus mohnkorngrossen rundlichen Körnern von farblosem durchsichtigen Quarz besteht. Eingemengt ist eine grosse Anzahl unregelmässig geformter Quarzkörner, deren Durchmesser bis zu 2 und selbst 3 Linien anwächst und die vorherrschend bläulichgrau, seltener weisslichgrau, aber stets trübe und nur durchscheinend sind. Ganz vereinzelte dieser grösseren Körner zeigen auch eine trübe, gelbliche oder milchigweisse Färbung. Dazu ist dieser Sasd durchweg mit einem gelblichgrauen feinerdigen Staube gemischt, der beim Berühren an den Flächen der Hand haftst und vielleicht von zersetztem Glimmer herrührt; denn auch dieser findet sich in einzelnen Schüppchen noch dem Sande beigemengt. Darunter folgen

- 2) 8 Zoll braune thonigsandige Letten mit vielen weissen Glimmerblättchen untermengt. Vor dem Löthrohr erhitzt brennt sich dieser! Letten brännlichroth unter
  schwacher Entwicklung von schwefeliger Säure, ein Zeichen,
  dass er Schwefelkies fein eingesprengt enthält. Das Streichen der Letten liegt in h. 2 bis 3 bei 50 Grad W.-Einfallen.
- 3) Das obere Kohlenflöz ist 11 bis 12 Foss michtig und wird durch einen nur 2 Zoll starken Schmitz von Formeand in zwei getrennte Lager geschieden, deren oberes 3 Fuss stark ist. Der Formeand ist gelblichgrau und braun gestreift und scheint einen Uebergang in Letten darzustellen wie er sieh auch auf anderen Gruben findet: ibm ist

langeam und ruhig dergleichen Lager der Braunkohlen-Formation müssen abgesetzt worden sein.

Im Fortschreiten gegen Süden zieht sich dies Formsandmittel bis auf die geringe Mächtigkeit von nur ½ Zoll
zusammen, bleibt aber immer noch deutlich beobachtbar, wiewohl es wahrscheinlich sich allmälig ganz auskeilen wird, so
dass dann beide Flöztheile wieder zu einem Flöze verschmelzen. Das Liegende dieses zweitheiligen Oberflözes ist

- 4) 2½ Fuss Formsand, gelblichgrau und braun in abwechselnden Streisen gefärbt und sehr dünn geschichtet. Darunter folgt
- 5) das Unterflöz mit einer Mächtigkeit von 6 bis 8 Fuss, dessen Liegendes
- 6) schwärzlichbraune sandige Letten sind, deren Mächtigkeit und Liegendes nicht bekannt ist.

Die Letten 6) haben einen deutlich erkennbaren Thongehalt; denn vor dem Löthrohr erhitzt halten sie im Innern nicht allein die schwarze Färbung mit Hartnäckigkeit zurück, sondern im Gegensatz zu rein sandigen Massen vermehrt sich durch das Erhitzen auch ihre Festigkeit und es gelingt sogar sie an den Kanten zu einem grünlichen Glase zu schmelzen. Vereinzelter sind den Letten auch Brocken von Braunkohle eingemischt, die bis zu 2 Linien Durchmesser erreichen und bei pechschwarzer Färbung fettglänzenden fachmuschligen Bruch zeigen.

Die Hauptmasse der Kohle in beiden Flözen zeichnet sich bei sonst gewöhnlichen äusseren Kennzeichen durch eine grosse Festigkeit und meistentheils dickschiefrige Struktur aus.

Das häufig vorkommende bituminöse Holz zeigt weder in seinen Eigenschaften noch in seinem Auftreten bemerkenswerthe Eigenthümlichkeiten.

Als Seltenheit haben sich wohlerhaltene Pinuszapfen gefunden, die sich von den Zapfen der Pinus sylvestris äusserlich nur durch die kleineren Dimensionen unterscheiden aber stets von einer Seite her bis auf eine grosse Dünne zusammengedrückt sind.

Der gewöhnlichste Begleiter der Braunkohle, Gyps, findet sich auch auf der Spudlower Grube in reichlicher Menge, theils in feinen, verschieden gruppirten Krystallnadeln auf den engen Klüften in der Kohle, theils als weisse erdige Masse in rundlichen Höhlungen vornehmlich im hituminösen Holz.

In naher Beziehung zum Gyps steht das Auftreten von gediegenem Schwefel, welcher vor einiger Zeit auf dieeer Grube aufgefunden worden ist.

Der Schwefel ist lichtgelb bis graulichgelb, durchsichtig bis durchscheinend und häufig in deutlich ausgebildeten Krystallen aufgewachsen, deren Durchmesser aber nie 1 Linie übersteigt. Die Flächen sind glatt und glänzend, die Form ist die rhombenoctsädrische. Meistentheils sind aber die Krystalle so klein und so nahe an einander gereiht, dass nie nur einen gelblichen Anflug bilden, welcher auf feinen Spalten das bituminöse Holz oder die Braunkohle übersieht.

Herr Bischof\*) hält es für wahrscheinlich, dass der Schwefel, welcher auf den Braunkohlenlagern zu Artere, Frielenhof bei Ziegenhain, Kommotau in Böhmen und zu Radoboj in Croatien so wie in dem Quarzeande der Braunkohlenformation zu Roisdorf bei Bonn vorkommt, seine Entstehung der Zersetzung von Gyps in der Weise verdankt, dass aus demselben durch Einwirkung der humosen Substanz zunächst eine Schwefelleber gebildet, diese dann durch kohlensäurehaltende Wasser zersetzt und Schwefelwassersteff

dem Gypse entstanden gedacht wird, nicht durch kohleneinrehaltige Wasser, sondern durch die freie Schweselsäure zersetzen lässt, welche sich durch die fortdauernde Oxydation von Schweselkiesen bildet.

Man fühlt sich leicht veranlasst, diese Erklärungsarten auch auf das vorliegende Schwefelvorkommen anzuwenden, aber die besonderen Verhältnisse, unter welchen dasselbe aufgefunden wurde, machen eine einfachere Bildungsgeschichte des Schwefels wahrscheinlicher.

Nach den Mittheilungen des früheren Berggeschworenen KINCHMER war zur Zeit, als das Auftreten des Schwefels zuerst beobechtet wurde, in der Nähe des Schwefelfundortes ein Brand in der Grube ausgebrochen, der aber nachdem er selbst einen Theil des Schwefels zerstört hatte, bald wieder gedämpft wurde. Sehr wahrscheinlich ist daher der Brand oder vielmehr der beiden zum Grunde liegende lebhafte Zersetzungs-Prozess von Schwefelkiesen die Ursache des Schwefel-Absatzes gewesen. Die überrasche Oxydation von Eisenkies hat zunächst eine so hohe Temperatur erzeugt, dass die ihn einschliessenden Kohlen bei ausreichendem Luftzutritt in Brand geriethen, was überhaupt die Ursache aller bisherigen Brände auf den Braunkohlen-Gruben gewesen sein mag. Die Hitze, durch den Brand der Kohlen noch mehr gesteigert, theilte sich der Umgegend theils durch unmittelbare Berührung, theils durch heisse Dämpfe mit und verflüchtigte ans Schwefelkiesen, zu denen die atmosphärische Luft keinen freien Zutritt hatte gewinnen können, die eine Hälfte des Schwefels, der sich dann an der nächsten kühleren Stelle als krystallinischer Anflug und in einzelnen Krystallen niederschlug. Achnliches führt Herr Bischof\*) von dem Schwesel an, den man als Sublimat von Steinkohlen-Bränden fin det, der wahrscheinlich von einer Zersetzung der Schwefelkiese durch Hitze herrührt und ebenfalls schön auskrystallisirt erscheint.

<sup>\*)</sup> Lehrbuch der chem. und phys. Geologie Bd. II. Abth. I. S. 149.

Denn sollte auf der Spudlower Grube der Schwefel seine Entstehung der Zersetzung von Schwefelwasserstoff verdanken, so müsste es füglich doch auffallen, dass er sich nur zur bezeichneten Zeit, auch nur an der einen Stelle gefunden hat und dass nirgend in der Grube ein bemerkbarer Geruch nach Schwefelwasserstoff auf Zersetzungs-Prozesse, den vorher beschriebenen ähnlich, hinweist.

Ueber die horizontalen Lagerungsverhältnisse der Flöse ist nur weniges zu berichten. Sie sind im Streichen h. 2½ auf eiren 80 Lachter Länge aufgeschlossen und fallen unverändert mit 50 bis 60 Grad N. Beim Abteufen des Fahrschachtes hat sich ergeben, dass sie an ihrem oberen Ende hakenförmig gegen Osten hin überkippt sind; daher lagert jener ungleich körnige Quarzsand 1), welcher in der Grube das Hangende des oberen Flözes bildet, am Ausgehenden im Liegenden desselben. Wie tief aber die jetzt im Bau begriffenen Flöze noch mit gleichem Fallen in die Tiefe setzen und in welcher Weise sich die Lagerungsverhältnisse im Streichen wie im Fallen bei grösserer Entfernung vom Fundpunkte gestalten, darüber fehlen zur Zeit noch alle weiteren Aufschlüsse.

Auf dem rechten Ufer der Oder wären nun noch die Braunkohlen-Gruben von Lässig (südlich von Göritz) und von Trettin (nordöstlich Frankfurt a. d. O. gegenüber) zu erwähnen; allein es fehlt zu einer genaueren Beschreibung derselben an den nöthigen Notizen, da erstere Grube erst



hich von Frankfurt a. d. O. anfingen durch stärkere Förderungen den Bedarf der Stadt zu decken.

Es wird passend sein, die Betrachtung des isolirten Braunkohlen-Vorkommens bei Landsberg an der Warthe hier einzuschalten und erst dann mit dem vierten zusammenhangenderen Grubenzuge auf dem linken Ufer der Oder zu beginnen.

## Landsberg an der Warthe.

Landsberg liegt an dem nördlichsten Bogen der Warthe, 1½ Meile unterhalb der Einmündung der Netze. An der Nordseite der Stadt erhebt sich das Sand- und Lehmplateau mit steilen Gehängen und dehnt sich weit gegen Norden, Osten und Westen aus. Sein Südrand verläuft fast geradling von O.N.O. gegen W.S.W. und senkt sich zu dem breiten Warthe-Netze-Bruch herab. Dicht unterhalb Landsberg fällt die Kladow mit starkem Gefälle in die Warthe. Sie kommt in einem engen Thale von Norden her aus dem Plateau herab und nimmt ihren Ursprung aus kleinen Seen bei dem Dorfe Kladow. Wo sie auf halbem Wege von Kladow bis Landsberg ein kleines Wasser von der linken Seite her aufnimmt, liegt die Braunkohlen-Grube, Vorwärts."

Ausgehendes von Braunkohlen-Schichten ist an keiner Stelle zu bemerken, alle Gehänge und die Oberfläche des Plateaus sind aus den Massen der Geschiebeformation, aus Lehm und Sand, zusammengesetzt.

Auf der Grube hat man mit einem 8 Lachter tiefen Schachte das Niveau der Grundwasser erreicht und von winer Sohle aus in h. 6 W. einen Querschlag getrieben und bigende Gebirgslagen durchfahren.

1) Ein h. 9 d. i. von N.W. gegen S.O., streichendes, mit 40 Grad O. einfallendes Braunkohlenflöz, das eine Stosswächtigkeit von 5 Lachtern hat. Die Kohle ist aber reich an Gypseinmengungen und sehr wenig fest, oder, wie es die Bergleute nennen, sie ist mulmig und wird deshalb nicht gebaut. Im Hangenden dieses Flözes lagert:

4

- 2) 5 Fras sehr gleichkörniger, graubrauner Quarzsand ohne alle Spur von Glimmerblättehen. Die rundlichen Quarzkörner, welche ihn zusammensetzen, sind nach dem Abschlämmen des Kohlenstaubes vollkommen farblos und durchsichtig und erreichen kann die Grösse der Körner von Mohnsamen. Ausser dem bräunlichfärbenden Kohlenstaub finden sich in dem Sande keine anderen Beimengungen. Derselbe Sand wird von nun ab häufiger zu erwähnen sein find mag daher, des kürzeren Ausdrucks wegen, als Kohlensande finden sich in beträchtlicher Mächtigkeit
- 3) gelblichbraun und grau gestreifte, sand ige Letten, die, wie dies auch schon bei ähnlichen Letten bemerkt worden ist, einen Uebergang zwischen Formsand und Letten vermitteln und sich von dem ersteren nur durch einen merklichen Gehalt an Thon unterscheiden. Durch eine grössere Festigkeit nach dem Austrocknen und vornehmlich durch das Seite 361. 6) beschriebene Verhalten vor dem Löthrohren giebt sich der Thongehalt deutlich zu erkennen.

Dieses Lettenlager bildet das Liegende

4) eines 5 bis 7 Fuss mächtigen Kohlenflözes, aus welchem allein bisher der Bau betrieben worden ist. Die Kohlen sind von dunkelbrauner Farbe und undeutlich geschichtet; sie zeichnen sich vor den Kohlen anderer Fundsorte nur durch einen aussällend reichlichen Gehalt an bittiminösem Holze aus.

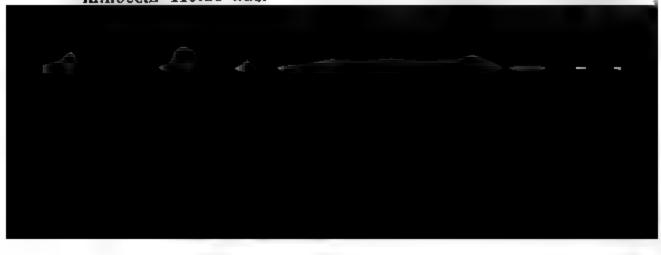

gegen S.O. hin vollständig geschlossen ist; das Streichen wendet sich daher continuirlich aus h. 9 S. durch h. 7. S., h. 5 O. u. s. w. h. 12 N., h. 10 N. bis h. 9 N. zurück.

Um eine tiefere Wassersohle auf der Grube zu erreichen hat man im S.W. einige Fuss über dem Niveau des oben erwähnten Nebenbaches der Kladow einen Stollen angesetzt, der ähnliche Schichten wie der Querschlag auf der Grube durchfahren hat.

- 1) Vom Stollenmundloch auf circa 120 Fuss Länge findet man an den Stössen des Stollens nur Lehm und Sand mit zahlreichen Geschieben von Gneiss und Granit. Dann
- 2) 4 Fuss bräunlichschwarze sandige Letten. Darunter
  - 3) 6 Fuss feinkörnigen Formsand.

I

- 4) c. 7 Fuss Braunkohle, deren Stossmächtigkeit zber mehr als 40 Fuss beträgt. Denn das Streichen der Schichten liegt in h. 12 bis 1 bei eires 30 Grad W. Einfallen, während der Stollen in h. 3 gegen N.W. herangetrieben ist, also die Streichungslinie unter einem sehr spitzen Winkel schneidet. Unter dem Flöze lagert
- 5) bräunlichschwarzer sandiger Letten mit eiver Stossmächtigkeit von c. 35 Fuss und unter diesem
  - 6) ein ziemlich mächtiges Lager von Kohlensand.
- 7) Unter dem Kohlensand erhebt sich dann noch in Form eines abgerundeten Buckels von 1½ Fuss Höhe ein zweites Kohlenflöz aus der Sohle empor, aber nur am rechten d. i. südöstlichen Stoss des Stollen, denn am linken hat es sich schon wieder unter die Sohle eingesenkt und man sieht hier nur das Hangende desselben, den Kohlensand.

Etwas weiter nordwärts nimmt der Stollen eine mehr querschlägige Richtung, und nun folgen dieselben Schichten aber in umgekehrter Reihenfolge und geringerer Stossmächtigkeit wieder, wie sie schon oben bezeichnet worden sind. Schald der Stollen das Oberflöz erreicht hatte, ist er auf diesem fortgeführt worden, ohne dass sich bier weitere Aufschlüsse ergeben haben. In welcher Verbindung die im Stollen ange-

fahrenen Flöze mit den östlicheren auf der Grube selbst stehen, wird sich mit Sicherheit erst bestimmen lassen, sobald der Stollen den Grubenbau erreicht hat. Vermuthlich aber bilden sie den S.W.-Flügel einer Mulde, welche sich an den Sattel der Grube im S.W. anlagert. Es wird dies um so wahrscheinlicher, da ein als Lichtloch vorgeschlagener Schacht, der etwa in der Mitte zwischen dem Förderschacht und dem Stollenmundloch steht, die Wassersohle schon erreichte, bevor er noch die Flöze antraf.

In dem Oberflöze gehört Gyps zu den seltenen Erscheinungen, dagegen tritt er in den milden Kohlen des Unterflözes in so überwiegender Menge auf, dass dieselben dadurch vollkommen unbrauchbar und trotz ihrer beträchtlichen Mächtigkeit unbauwürdig werden. Der Kohlensand im Hangenden des Unterflözes gestattet den Tagewassern vollkommen freien Durchgang, nicht so der Formsand im Hangenden des Oberflözes. Bei der sattelförmigen Lagerung der Flöze kann es kaum fehlen, dass nicht, besonders an der Sattelspitze, die oberen Lager theils mannigfsch zerrissen theils selbet ganz zerstört sein sollten und so den Wassern der Zutritt zu den tieferen Schichten eröffnet wäre; und es gewinnt hier die Vermuthung abermals Raum, dass der Gype ein secundäres Erzeugniss und vielleicht noch fortwährend in der Bildung begriffen sei. Ein analoger Zersetzungs-Prozess geht wenigstens noch fortdauernd vor sich: die Efflorenz von krystallinischem grünlichweissem Eisenvitriol, der doch kanm an-

## Frankfurt an der Oder.

(Taf. XIII. Fig. 17 bis 24.)

Die Braunkohlen-Gruben von Frankfurt a. d. O. haben nächst den Rauenschen die grösste Ausdehnung erreicht und sind sowohl durch ihre geographische Lage als auch durch die Lagerung der auf ihnen gebauten Flöze bei weitem die ertragfähigsten.

Sie liegen auf dem linken Ufer der Oder zwischen Frankfurt, dem Dorfe Boosen und den sogenannten "4 Nunen". Die 5 nördlichen "Julius", "Wilhelm", "Arminius", "Goldfuchs" und "Gruppe" werden von der Frankfurt-Berliner Chaussee quer durchschnitten und während das Grubenfeld "Julius" im Osten das Oder-Ufer in der Lebuser Vorstadt erreicht, berührt die Zeche "Gruppe" mit ihrer westlichen Markscheide den Anfang des Dorfes Boosen 1 Meilen von Frankfurt; "Goldfuchs" und "Arminius" aber umschliessen das Dorf Cliestow, 1 Meile von Frankfurt. An die Grube "Wilhelm", zwischen "Julius" und "Arminius", schliesst sich im Süden die Zeche "Concordia" an, in welche von S.W. her die Zeche "Auguste" eingreift und sich bis zu den Nunen hin ausdehnt. Südlich von den Nunen geht die Berlin-Frankfurter Eisenbahn nahe an den Gruben wrüber.

Die Oberfläche ist aus geschiebereichen Lehm- und Sand-Lagern zusammengesetzt und breitet sich zu einem flachhügeligen Plateau aus, das im Osten steil zum Oderthal 80 bis 90 Fuss abfällt und sich gegen Westen allmälig erhebt, bis es im Stadtberge nahe vor Boosen 150 bis 160 Fuss über dem Spiegel der Oder erreicht. Innerhalb des hier in Betracht kommenden Terraintheils durchziehen dasselbe in der Richtung von Westen nach Osten zwei flach eingeschnittene Thäler; das südlichere beginnt bei Rosengarten <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Meile westlich von den Nunen, läuft von Westen nach Osten bis an die S.-Markscheide der Zeche "Auguste", wendet sich dann gegen Norden und durchschneidet das Grubenfeld mit zwei schwachen Krimmungen. Zwischen der Birnbaum-Mühle und dem Wegnerschen Vorwerk wendet es sich dann mitstärkerem Gefälle gegen O.S.O., und der in demselben fliessende Bach treibt abwärts vier nahe auf einander folgende Mühlen. In der Lebuser Vorstadt ergiesst sich der Bach in die Oder.

Das nördlichere Thal beginnt bei dem Dorfe Cliesten und erreicht nach kurzem östlichen Lauf das Oderthal südlich am Klingeberg. Der Bach in demselben treibt nur ein Wasserrad.

Noch vor Boosen am Westabfall des Stadtberges zieht sich ein langgestrecktes Thal vorüber, das stidlich von Bessen bei den sogenannten Fichten beginnt und sich mit genau nördlicher Richtung bis zum Dorfe Wulkoss erstreckt. Hier mündet es in den Abfluss der Seen von Jeser und Treplin, der mit östlicher Richtung sich dem Oderthal zuwendet und bei Lebus in dasselbe sich ergiesst.

An natürlichen Außechlüssen fehlt es fast vollständig; denn jene Thäler, wenn sie auch oft 50 bis 60 Fuse unter dem Niveau des Plateaus liegen, haben überall sanfte mit Graswuchs und seibet mit Ackerland bedeckte Gehänge, und an solchen Stellen, wo steilere Abstürze vorhanden sind, werden sie immer nur von den Bildungen des nordischen Lehms und Sandes zusammengesetzt.

Auf dem Wege von Booten nach Wegner's Vorwerk, wo Herr Klöden das Ausgehende eines Kohlenflözes auf

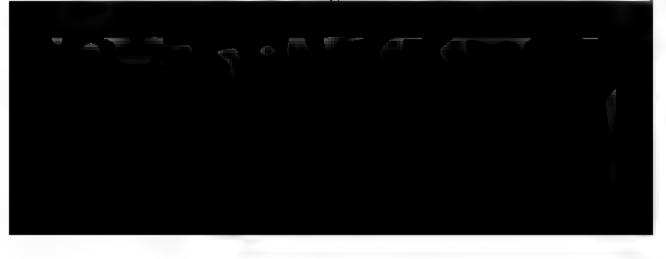

Bevor der Bau auf der Grube "Auguste" begann, wurde durch Bohrversuche folgende Lagerung der Kohlen gefunden:

27 F. Lehm and Thon. 414 F. Lehm und Sand. 54 " Kohle.  $5\frac{1}{3}$  , Kohle. 141, Thon. und Sand. 47 F. " Kohle. 16 , Weisser Sand. 14 , Kohle. Muthung Johanna. 18 F. Lehm, Sand und Thon. 69¦ F. "Kohle. 204 F. Lehm, Thon und Sand. 24¦ F. 7 "Kohle. 974 F. 60 F. Sand. %F. Lehm, Thon und Sand. 5 " Kohle. 12 " Kohle. 65 F. 7, Thon und Sand. ₽ţ 5 " Kohle. ij Wetterschacht, 17 Lachter Nordwest 50 F. vom Schacht Leopold, durchteufte 8' F. Lehm und Formsand. 5 F. Braunen Lehm. 2; "Kohle. 30; ,, Scharfen Sand. 31 " Formsand. Ĭ 2 ,, Feinen weissen Sand. "Kohle. 21, Schwarsen Thon. 7 , Sand und Thon. 3<sup>1</sup>/<sub>1</sub> ,, Kohle. (Flöz I.) 101 " Kohle. " Formsand. "Kohle (Flöz II.) 36 P. 50¼ F. 341 , Lehm, Thon und Sand. 어, Kohle. 41 F. 5

Da man zu der Zeit, als die eben mitgetheilten Bohrlöcher abgeteuft wurden, nur erst wenig mit der Zusammensetzung des Braunkohlen-Gebirges bekannt war, so sind in den hangenden Schichten die Lager des nordischen Sandes noch nicht von denen des Formsandes unterschieden. Und ebenso findet sich zuweilen als Mittel zwischen den Flözen Thon mit Sand angeführt, worunter man wahrscheinlich nur Formsand zu verstehen hat. Denn ein solches Verkennen der Zusammensetzung ist bei der ausserordentlichen Feinkörnigkeit des Formsandes sehr leicht erklärlich.

Ein Querschlag aus der Sohle des Leopold-Schachtes

(siehe das Grubenbild der Zeche "Auguste" Taf. XIII. Fig. 17 und das zugehörige Profil Taf. XIII. Fig. 19) in 70 Fass Tiefe durchbrach in der Richtung von Süden gegen Norden

- 1) 26 Fuss 8 Zoll aufgeschwemmtes Gebirge (Thon, Lehm, Sand mit Geschieben).
- 2) 8 Fuss 4 Zoll schwarzen Thon mit 15 Grad S. fallend, h. 6 streichend d. i. von Ost nach West.
  - 3) 18 Fuss 4 Zoll Braunkohle (Flöz I.).
  - 4) ii Fuss 8 Zoll Formsand.
  - 5) 20 Fusa 8 Zoll Braunkohle (Flöz II.).
  - 6) 13 Fuss 4 Zoll Formsand.
  - 7) 26 Fuss 8 Zoll Braunkohle (Flöz III.).

Im Leopold-Schachte selbst durchsank man

- 1) 27 Fuss braungelben Lehm mit vielen Feuersteines, der mit 10 Grad N. einfiel, darunter
  - 2) 40 Fusz scharfen Sand mit vielen Geschieben.
- 3) Den schwarzen Thon erreichte man erst in neuerer Zeit in 77 Fuss Teufe.

Reducirt man die aufgeschlossenen Dimensionsverhältnisse mit Berücksichtigung des flachen Fallwinkels von circa 11 Grad, so stellt sich die wirkliche Mächtigkeit der Schickten in folgenden Verhältnissen dar:

1) Aufgeschwemmtes Gebirge, Lehm, Sand und Thon mit Geschieben in unbekannter Mächtigkeit, jedenfalls über 77 Fuss.

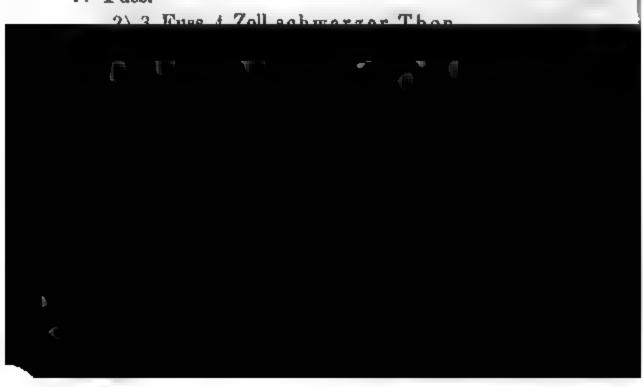

nengt ist. Glimmer ist nur ättsserst spärlich in ihm zu den.

Der Formsand 4) und 6) zwischen den einzelnen Flö-1 zeigt durchaus keine Verschiedenheit von den Form-1 den anderer Gruben.

Die Kohlen sind dunkelbraun bis bräunlichschwarz und n sehr festem, zum Theil deutlich schiefrigem Gefüge. of den Schichtungsflächen zeigen sich lichter gefärbte aber kenntlich erhaltene Pflanzenreste, die Blättern und dünnen engeln nicht unähnlich sind. In kleinen rundlichen Höhngen findet sich jenes wachsgelbe, fettglänzende Harz, desn schon so oft Erwähnung gethan werden musste. Die arzpunkte sind von der Grösse eines Stecknadelknopfs bis 1 der einer Erbse und selbst darüber, in die Kohle eingerengt oder auf Klüften angehäuft. Die Farbe geht biseilen ins bräunlichgelbe über, und gleicht vollkommen der Bernsteins, ohne dass das Harz selbst Bernstein wäre; an es entwickelt bei der trockenen Destillation keine Spur n Bernsteinsäure. In einzelnen Partieen findet es sich in pulverförmigem Zustande, und seine Farbe ist dann Mhichweise.

Das Liegende des dritten Flözes bildet ein Letten, desn Farbe vom dunkelaschgrauen ins bräunlichgraue überht, und der ausser dem sehr feinen Sande auch zahlreiche eisse Glimmerblättchen eingemengt enthält. Er ist sehr gelmässig und dünn geschichtet und besonders im feuchten ustande, wo er kohlschwarz aussieht, von grosser Festigkeit.

Im Wesentlichen stimmen also die Lagerungsverhältse mit denen von Fürstenwalde überein. Es sind drei öze, durch Formsand getrennt, von denen das tiefste dritte s mächtigste und am weitesten von den übrigen beiden trennt ist, von denen das zweite, mittlere, das schwächste d von dem stärkeren ersten Flöze nur durch ein schwasse Formsandlager geschieden ist. Das Liegende ist auch re Letten. Nur in der Mächtigkeit übertreffen die Frankter Flöze jene bei Fürstenwalde fast um das Doppelte.

Als im September des Jahres 1842 der Betrieb auf der Grube "Auguste" begann, baute man zuerst den Südflügel · eines am Schachte Herrmann aufgeschlossenen Sattels ab-Da aber die Kohle in geringer Teufe unter Tage lagerte, so war sie sehr bröcklig und von geringer Heizkraft; man teufte deshalb o. 32 Lachter weiter gegen S.O. den Marien-Schacht ab, der bei 7 Lachter Teufe den Wasserspiegel erreichte. Die streichend aufgefahrenen Strecken erwiesen, dass die Kohlen in grösserer Tiefe allerdings fester und stückreicher wurden und in Form einer Mulde abgelegert sind, deren Nordflügel, in h. 6 streichend und mit 10 bis 15 Grad südlich fallend, sich zwischen dem Maria- und dem vorerwähnten Leopold-Schachte ausdehnt. Im Westen wendet das Streichen aus h. 6 allmälig in h. 4, 2 und 12 um, während das Fallen gegen S., S.O. und O. gerichtet ist; der Südflügel der Mulde wird aber in den beiden oberen Flözen durch eine breite Auswaschungskluft unterbrochen, welche mit groben Kiessande und Geschieben ausgefüllt ist. Ihre Richtung O. bis W. ist auf dem Grubenbilde durch eine punktirte Linie angedeutet; im dritten Flös dagegen ist man schon 24 Lachter weiter zu Felde aufgefahren ohne eine Spur der Kluft aufzufinden, so dass dieselbe nicht in einer Verwerfung, sondern nur in einer theilweisen Zerstörung der beiden Oberflöge ihren Grund haben kann, und man wahrscheinlich auch die beiden Oberflöze in geringer Entfernung



6 streichend mit 15 bis 20 Grad südlich einfielen, in folider Lagerung:

- 26 Fuss Lehm und Sand.
  - 6 » bräunlich grauer Sand (Kohlensand).
  - 7 » Braunkohle (Flöz I.).
  - 31 » bräunlichgrauer Sand (Kohlensand).
  - 5 » Braunkohle (Flöz II.).
  - 61 » bräunlich grauer Sand (Kohlensand).
  - 1½ » Braunkohle (Flöz III.).
  - 5 grauer Sand (Kohlensand).
- Braunkohle (Flöz IV.), deren Liegendes aberls grauer Sand war.

Diese Flöze stimmten weder in Zahl noch in Mächtigit mit den Flözen der Mulde überein; besonders auffalal aber war die Beschaffenheit des sie begleitenden Sandes.

Die Farbe des Sandes ist bräunlichgrau, in verschieden Abstufungen bis zum reinen Grau, und hängt von der zuchiedenen Menge des eingemischten Kohlenstaubes ab. r besteht lediglich aus kleinen rundlichen Quarzkörnern, kamm die Grösse eines Mohnkorns erreichen. Der Quarz farblos, selten milchigweiss, meist durchsichtig, seltener ak. Die Körner sind fast ohne Ausnahme kugelrund und der ad zeigt daher äusserst lockeren Zusammenhalt. Ausser und Kohlenstaub fehlen alle fremden Beimengungen, bet die sonst fast unvermeidlichen Glimmerblättehen. Es dies also derselbe Sand, welcher schon oben als Kohlend bezeichnet wurde. (S. 366.)

Auch die Kohlen dieser 4 am Otto-Schachte aufgefunFlöze weichen gar sehr in ihrer Beschaffenheit von
a sonst gewöhnlichen 3 Formsandflözen ab. Sie sind pechwarz, besitzen flachmuschligen fettglänzenden Bruch und
an hohen Grad von Sprödigkeit, so dass sie leicht in
be eckige Knorpeln zerspringen. Die Kohle soll eine behtlich grössere Brennkraft als die gewöhnliche besitzen.
Iminöses Holz ist auffallender Weise noch nicht in derben gefunden worden.

Vom Otto-Schachte aus führ man zuerst spiesewiskligquerschlägig, dann aber streichend im oberen der 4 Flöse c. 140 Lachter (c. 930 Fuss) gegen Westen auf und baute am Henriette-Schachte dasselbe ab.

Da bei genau gleichem Streichen diese 4 Flöze auch in gleichem Sinne und fast unter dem gleichen Winkel mit dem Nordflügel der Mulde zwischen dem Maria- und Leopold-Schachte einfielen; sich aber durch Beschaffenheit, Mächtigkeit und Zahl der Schichten so wesentlich von diesen unterschieden, so lag die Vermuthung nahe, dass diese zwischen dem Otto- und Henrietten-Schachte lagernden 4 Flöze jene drei zwischen dem Leopold- und Marien-Schachte unterteuften und einer tieferen, "liegen den Flöz partie" angehörten. Diese Vermuthung hat auch durch den weiteren Betrieb des Rudolph-Stollens ihre volle Bestätigung gefunden.

Südlich vom Otto-Schachte traf man bei der Erlängung des Rudolph-Stollens (hierzu das Profil Taf. XIII. Fig. 20.) auf eine Verwerfungskluft, welche dem Streichen der Flöze parallel mit 50 Grad gegen Norden einfiel und das vorliegende Gebirge gegen 6 bis 7 Lachter (40 bis 47 Fuse) ins Liegende verwarf. Denn vor Ort stand der schwarze Letten an, welcher das Hangende des obersten gratten Sandes bildet.

Sobald der Stollen die Kluft durchbrochen, und 12 Lach-



enflöz, welches nach den vorhandenen Aufschlüssen nur das britte Flöz der hangenden Flözpartie vom Schachte Leoold sein konnte, da die 4 anderen Flöze unter der Sohle les Stollens liegen mussten.

Der überaus starke Wasserdruck im Hangenden veranlasste endlich einen Bruch der Stollenfirste, der bis zu Tage
ausging. Dichte Massen von Schlamm, mit zahlreichen Kohlenstücken untermengt, verschlämmten eine grosse Strecke
des Stollens, und schon in den ersten 24 Stunden nach dem
Aufgehen des Bruches sanken die Wasser am MarienSchachte mehr als 1 Zoll auf eine Entfernung von mehr denn
130 Lachter (870 Fuss). Nachdem durch diese erfolgreiche
Lösung der Wasser der Druck im Gebirge beträchtlich abgenommen hatte, wurde in neuster Zeit der Betrieb des Stollens durch ein Umbruchsort wieder aufgenommen, und ohne
weitere Umfälle bis ins dritte, tiefste der hangenden Flöze
fortgesetzt.

Das Grubenbild der Zeche "Auguste" (Taf. XIII. Fig. 17. und die zugehörigen Profile Taf. XIII. Fig. 18. Profil nach der Linie AB; Fig. 19. Profil nach der Linie CD des Grubenbildes) werden die beschriebenen Lagerungsverhältnisse am besten anschaulich machen können. Das Grubenbild ist im Maassstabe von 1: 4000, wie alle übrigen, dargestellt, und in etwas grösserem Maassstabe (1: 3333) die beiden Profile. — Fig. 20., die Aufschlüsse beim Betrieb des Rudolph-Stollen darstellend, ist in keinem bestimmten Maassstabe entworfen, da es nach einer Handzeichnung des Bergnaths Brahl copirt ist, die sich bei den General-Befahrungsberichten zu Rüdersdorf befindet; durchschnittlich mag deralbe aber 1: 1500 betragen.

Unter ähnlichen Verhältnissen, wie auf der Grube "Auguste", treten auch in dem nördlichen Complex von Gruben beide Flözpartieen auf. Nur sind hier die Aufschlüsse über die liegende Flöz-Partie noch weniger ausgedehnt.

## Die älteren Bohrversuche im Grubenfelde "Gruppe" m folgende Respitate:

| ben folgende Resultate:  |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Im Grubenfelds "Gruppe". | 15 F. Lehm,           |
| 84 F. Lehm.              | 29 ,, Weisser Saud.   |
| 12 , Mergel.             | 2 , Kiessand.         |
| 10 , Letten mit Kohle.   | 1 , Schwarze Letten.  |
| 121 ,, Kohle.            | 8 "Kohle.             |
| 7 " Letten.              | 31 , Schwarze Letter. |
| 2 Kohle.                 | 5 ,, Triebsand.       |
|                          | 634 F.                |
| 59 F.                    |                       |
|                          | 20 F. Kieseand.       |
| 31 F. Lehm.              | 3 " Letten.           |
| 1 "Kiessand.             | 134 ,, Alaunerde.     |
| 71 , Thon und Sand.      | 4 , Kohlenletten,     |
| 5 , Kohle.               | 19 " Mergel.          |
| 24 " Mergel.             | 19 " Kohlen.          |
| 141 , Kohle.             | 784 F.                |
| 16 "Kohlenmergel.*)      |                       |
| 714 F.                   | 3 F. Grauer Sand.     |
| 142                      | 21 ,, Lehm.           |
| 4 T C3                   | 34 ,, Kiessand.       |
| 4 F, Sand.               | 6 , Grane Letten.     |
| 7 , Lehm.                | 20 "Schwarze Letten.  |
| 44 , Lettiger Sand.      | 6 ,, Sandiger Mergel. |
| Koble.                   | 4 "Schwarze Letten.   |
| 24 " Mergel.             | 12 ,, Kohle.          |
| 16 " Kohle.              | 1 ,, Sandiger Mergel. |
| 3 ,, Sand.               | 2 " Triebeand.        |
|                          |                       |

\*) Wie bei den Bohrprofilen von Rauen muss auch hier wiede

62 F.

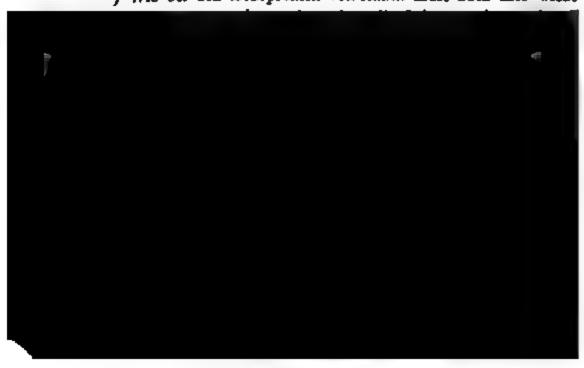

- 4 F. Send. 2 , Letten. 1 "Sandiger Lehm. 23 " Mergel. 204 "Kohlenletten. 20 " Alaunerde. 704 F. 12 F. Kiessand. 29 "Blaue Letten. 1 " Feiner Sand. 21 , Schwarze Letten. 7 "Kiessand. 8 "Kohle. 3 "Schwarze Letten. 62; F. 4 " Grave Letten. 1 , Schwarze Letten.
- 3 , Schwarze Letten.

  62; F.

  5 F. Scharfer Sand.

  4 , Graue Letten.

  1 , Schwarze Letten.

  2 , Kohle.

  3 , Graue Letten.

  2 , Kohle.

  1 , Schwarze Letten.

  14 , Graue Letten.

  2 , Schwarze Letten.

  5 , Kohle.

  9 , Schwarzer Glimmer.\*)

  4 , Graue Letten.

  2; , Kohle.

  9 , Schwarzer Glimmer.\*)

  4 , Graue Letten.

  2; , Kohle.

  31, Schwarze Kohlenletten mit

Glimmer.

1 , Grauer Sand.

93 P.

3 , Schwarze Letten mit Sand.

- \*13 F. Graver Sand.
  - 1 , Graner Letten.
  - 4 "Kohle.
  - 4 ,, Bräunlicher Letten.
  - 5 " Grauer Letten.
  - 3 , Graver Sand.
  - 3. "Kohle.
  - 3 " Grauer Sand.
  - 1 " Schwarzer Letten.
  - 6 , Schwarzer Kohlenletten.
  - 15½ "Schwarzer Kohlenletten mit Glimmer.
    - 5 ,, Schwarzer Letten mit Sand und Glimmer.
    - 1 " Triebsand.

64‡ F.

- 21 F. Grauer Sand.
- 2 ,, Thoniger, graver Sand.
- 51 , Grauer Sand.
- 3 , Lehmiger Sand.
- 1 ,, Schwarzer Letten.
- 30 , Kohle.
  - 1 , Triebsand.

44 F.

Beim Abteufen des Schurf-Schachtes im Grubenfelde Arminius wurden folgende Schichten aufgeschlossen:

- 3 F. Grauer Sand.
- 11 ,, Gelber sandiger Lehm.
- 10 ,, Schwarzer Sand.
- $1\frac{1}{2}$  , Kohle.
- 11½, Triebsand.
- 37 F.

<sup>\*)</sup> Die als schwarzer Glimmer aufgeführte Schicht ist vermuthlich in sehr glimmerreicher, schwarzer Letten aus dem Liegenden des dritten flözes.

Durch den Betrieb eines Querschlages ins Ham und Liegende schloss man dann 3 Flöze, mit 60 Grad lichem Fallen, in folgender Reihenfolge auf:

Liegendes (Letten?).

10 F. Kohle (Flös III.).

14 " Mittel (Formsand?).

3 "Kohle (Flös IL).

14 , Mittel (Formsand?).

5 "Kohle (Flös L).

Hangendes (Formsand?).

Beim Schürfen im Felde der Zeche Wilhelm w ferner folgende Resultate gewonnen:

- 8 F. Grauer, scharfer Sand.
  - 6 " Lehm.
  - 6 " Lehm und Sand.
- 39 , Graver Saud.
- 1 , Kohlez.
- 34 , Grauer scharfer Sand.
- 14 , Triebeand mit Wasser.
- 74 ,, Grauer Letten,
- 3; , Schwarzer Letten.
- 144 " Grauer sandiger Letten.
- 10 " Schwarzer Letten.
- " Graner Letten.
- " Triebeand.
- 1044 F.
- \* 54 F. Graugelber Sand.
  - 134 " Sand.
    - 6 , Grauer and schwarzer Thon.

- 44 F. Grauer Sand.
  - 64 ,, Lehm und Band.
  - 5 "Graner Sand.
- 27 ., Weisser Sand.
- , Graver Sand und Le
- 12 " Schwarzer Letten.
- " Graner Letten.
  - 2 "Schwarzer Letten.
- 6, Reine feste Kohle.
  - , Grauer Sand.
- 79 F.
- \*12 F. Graner Sand und Le
  - 24 ,, Grauer Sand.
  - , Schwarze Leiten.
  - 44 , Grauer feiner Sand.
  - 🗼 " Bchwarzer Letten.
  - " Grauer Sand.
    - Schwarzer Lotten



15 F. Grauer Sand und Lehm.

10 " Grauer Thon.

 $6\frac{1}{2}$  , Grauer Sand und Thon.

1 , Schwarzer Letten und Sand.

1 , Schwarzer Sand.

9 "Reine Kohle.

2 "Schwarzer Letten.

9 "Grauer sandiger Letten.

11 ,, Triebsand.

55 F.

\*13 F. Graustreifiger Sand.

10 , Lehm und Sand.

7 , Grauer Thon.

17 , Grauer Sand.

1 ,, Schwarzer Sand.

134 ,, Grauer Sand.

3 , Weisser Sand mit Wasser-

7 ,, Reine feste Kohle.

71 F.

Nach den Erfahrungen eines fast 10jährigen Betriebes ist die gegenseitige Lagerung der drei Flöze, welche auf den Gruben "Gruppe", "Goldfuchs und "Arminius" gebaut werden, in folgender Weise anzunehmen:

Diluvium.

Hangendes, Thon und Formsand.

8 bis 10 F. Flös I.

2, 3, Formsand.

5 ,, 7 ,, Flöz II.

4, 6, Formsand.

10 ,, 12 ,, Flöz III.

Liegendes (braune Letten.)

Die Entwicklung des Hangenden auf den nördlichen Gruben ist nirgends durch Querschläge aufgeschlossen und in den Schächten nicht wohl zu beobachten, da diese fast immer dicht mit Brettern verschalt sind.

Die unmittelbare Decke des ersten Flözes bildet bräunlichgrau- und aschgraugestreifter Formsand von sehr feinem Korn mit vielen weissen Glimmerschüppchen. Seine
Zusammensetzung stimmt vollständig mit dem Rauenschen
Formsande überein, nur scheint er in den meisten Fällen etwas weniger feinkörnig als dieser zu sein; wenigstens lässt
er sich nicht ganz so milde, zwischen den Fingern gerieben,
anfühlen und einer thonigen Masse ähnlich kneten.

Darüber soll sich dann

ein bräunlichschwarzer thoniger Letten lagern, der aber nirgend aufgeschlossen war, und endlich

ein sehr gleichkörniger schneeweisser Quarzsand, kleinkörnig, bedeutend gröber als Formsand, und aus farb-Zeits. d. d. geol. Ges. IV. 2. losen rundlichen Körnern von durchsichtigem Quarz bestehend, dem nur ganz vereinzelt einmal ein Glimmerblättchen beigemengt ist. Bis auf den geringeren Gehalt an Glimmer ähnelt dieser Sand gar sehr dem früher als Glimmersand beschriebenen. (Siehe S. 339.)

Die Mittel zwischen den einzelnen Flözen bildet der gewöhnliche, oft bezeichnete Formsand, der nur in seinen Farbenabänderungen grössere Verschiedenheiten darbietet, jenachdem er mehr oder weniger Kohlentheilchen eingemengt enthält; was vornehmlich in den Lagen der Fall ist, die unmittelbar auf Kohlen aufgelagert sind.

An Bitumen reich ist vornehmlich das Hangende des zweiten Flözes, am ärmsten daran das Hangende des dritten Flözes, das daher eine aschgraue Farbe zeigt, die nur von einzelnen braunen Streifen unterbrochen wird. Das Liegende des dritten Flözes sind san dige Letten, sehr glimmerreich, von dunkelbrauner Farbe. Oft nimmt in ihnen die Menge des Glimmers so sehr zu, dass sie fast nur aus dünnschiefrig angehäuften Glimmerschüppehen zu bestehen scheinen, wiewohl die wirkliche Menge derselben doch nur untergeordnet im Vergleich mit der ganzen Masse des Gesteins bleibt. Herrscht der Thongehalt über den Sand vor, so tritt auch der Glimmer mehr zurück, die schiefrige Textur verschwindet mehr und mehr; und die Letten gehen in einen sandigen, sehr festen, aber wenig plastischen, bituminösen Thon über.

offenbar in denselben tieferen Sandlagern. Allein für die genauere Entwicklung der Lagerungsverhältnisse in vertikaler Richtung fehlt es bei diesen tieferen Lagern vor der Hand noch an Aufschlüssen.

Mit der folgenden Darstellung der Lagerungsverhältnisse in der horizontalen Richtung vergleiche das Grubenbild Taf. XIII. Fig. 21. und die dazu gehörigen Profile Taf. XIII. Fig. 22., 23. und 24.

-

4

1

Ü

[6:

14

1

Durch streichende Strecken im ersten und dritten Flöz ist der Südflügel einer Mulde aufgeschlossen, welche h. 7 bis 8 d. i. von W.N.W. gegen O.S.O. streicht und deren Ausdehnung in der Richtung des Streichens auf mehr als 500 Lachter bekannt ist; sie erstreckt sich von dem Grubenfelde "Gruppe" an durch das Feld von "Goldfuchs" bis in die Mitte der Zeche "Arminius" hinein. Das Einfallen des Muldenflügels gegen N.N.O. gerichtet beträgt in oberer Teufe 40 bis 50 Grad, verslacht sich aber gegen die Teufe hin allmälig.

Der zugehörige Nordflügel der Mulde ist gänzlich unbekannt, denn die Flöze ostwärts vom Franz-Schachte steben mit dem Südflügel allerdings durch eine muldenförmige Krümmung in Verbindung, streichen auch wie diese h. 7 bis 8 und fallen südlich ein, aber sie wenden schon in der Nähe des August-Schachtes in Gestalt eines spitzen Sattels gegen Norden und Westen um und stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Flözen, welche man nördlich vom Franz-Schachte aus durch einen Querschlag aufgefunden hat. (Siehe das Grubenbild Taf. XIII. Fig. 21. und des Profil nach der Linie AB, Taf. XIII. Fig. 23.)

Beim Abteufen des August-Schachtes hat man eine interessante Verwerfung aufgefunden, deren Bildung am einfachsten aus der Darstellung in dem Profil Taf. XIII. Fig. 24. erhellt. Schon östlich vom Schachte wird das Einfallen der Schichten so steil, dass der Sattelflügel nicht allein senkrecht steht, sondern sogar überkippt ist, wie dies deutlich an dem Verlauf der streichenden Strecken bei dem Punkte E Fig. 21.

zu beobachten ist. Da die streichenden Strecken stets ho rizontal am Liegenden des Flözes hin getrieben werden, a haben sie alle zur Lagerung des Flözes eine vollkommen gleiche Stellung. Bei E geht nun die tiefere Strecke in Flöze unter der nächst höheren spitzwinklig hindurch und nimmt auf der entgegengesetzten Seite ihren Verlauf; zun Zeichen, dass das Flöz so lange überkippt ist als die tiefen Strecke auf der Seite des Liegenden von der nächst höheres sich im Grubenrisse projicirt.

Für die kleinere Mulde, welche somit zwischen dem Sattel am August-Schachte und dem ausgedehnten Südflügel liegt, fällt die Muldenlinie etwa in die Richtung vom Maschinen-Schachte zum Richard-Schachte (S. Profil Fig. 22) und die Muldenspitze des dritten Flözes etwa 35 Lachter westlich vom Maschinen-Schachte. Von hier aus senkt zie sich allmälig gegen Osten hin, verläuft östlich vom Christoph-Schachte eine kurze Strecke horizontal, taucht aber schon 65 Lachter östlich vom Schachte mit schärferem Einfallswinkel unter das Niveau der Grundwasser. Diese werden durch eine Hochdruck-Dampfmaschine im Christoph-Schachte auf der in den Profilen angedeuteten Tiefbauschle gehalten und die gehobenen Wasser durch den Ludwig-Stollen gegen Westen in das Thal ausgegossen, welches sich nordwärts von Boosen aus zur Oder wendet.

Um die sämmtlichen Gruben bis auf eine tiefere Wassersohle zu lösen ist schon vor längerer Zeit das Projekt auf-

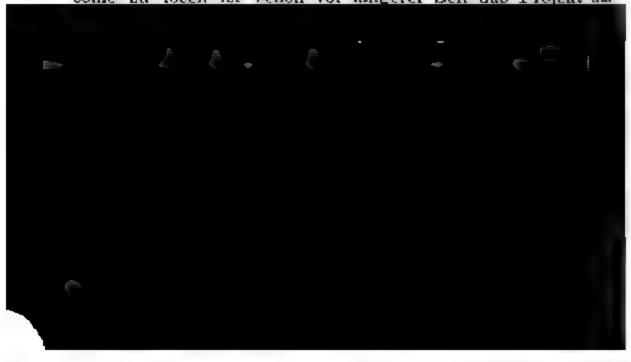

sein, selbst wenn er, wie allerdings zu erwarten steht, die ganze obere Flözpartie und einen ansehnlichen Theil der liegenden trocken legte und dem Abbau zugänglich machte.

Um aber vorläufig die Lagerung des Kohlengebirges für den angedeuteten Zweck genauer zu erforschen, hat man den Betrieb von streichenden Strecken in dem ausgedehnten Muldensüdflügel bis in die Mitte des Feldes "Arminius" fortgesetzt. Hier fand plötzlich ein Umwenden der Flöze gegen Norden und Westen statt, und eine genauere Untersuchung ergab, dass man es mit einer muldenförmigen Bildung zu thun habe, deren gesammte Ausdehnung noch nicht aufgeschlossen ist. Aber ungefähr 20 Lachter westlich von dem Punkte, wo die Flöze ihr bis dahin östliches Streichen verlassen und gegen Norden umwenden, ergab ein Ueberhauen, gegen Norden getrieben, dass das erste Flöz auf c. 3 Lachter fast genau söhlig liege, dann aber plözlich mit 50 bis 60 Grad sich gegen N.O. hin heraushebe. Der fernere Streckenbetrieb zeigte dann, dass es in oberer Teufe abermals fast söhlig gelagert sei und vermuthlich einen ähnlichen untergeordneten Sattel bilde, wie ein solcher im Westen am August-Schachte schon seit lange bekannt ist. So weit sind gegenwärtig (1852) die Aufschlüsse gediehen und es wird von grossem Interesse sein durch fernere Nachforschung die vollständige Gestaltung der grossen Mulde kennen zu lernen, die sich über einen so beträchtlichen Flächenraum mit auffallender Regelmässigkeit in den Lagerungsverhältnissen auszudehnen scheint.

5

2-1

15

15

F

K

\$

加

in

Auf der Grube "Concordia" hat nur kurze Zeit hindurch Bergbau stattgefunden und zwar nahe an der Markscheide mit "Arminius" und "Wilhelm." In 8½ Lachter Teufe wurde vom Schachte Paul aus eine kleine, h. 6 strei-Mulde aufgeschlossen, die gegen Osten geöffnet war und an die sich im Süden ein ausgedehnter Sattel anschloss, der gegen Norden, Osten und Süden mit c. 20 Grad einfiel. Bei dieser Art der Flözlagerung stellen die horizontal getriebenen, streichenden Strecken ein vollkommenes S dar,

dessen oberer, der Mulde entsprechender Bogen nur etv enger gekrümmt erscheint als der untere, welcher dem au gedehnteren Sattel angehören würde.

Ueber den Zusammenhang aller dieser einzelnen Mulc und Sattelbildungen (auf den Gruben "Gruppe", "Go fuchs", "Arminius" einerseits, "Auguste" und "Concord andererseits) auch nur Vermuthungen aufstellen zu wolk ist bei der grossen Entfernung der Beobachtungspunkte i so weniger möglich als die Lagerungsverhältnisse der Ko lenflöze sich schon in kurzen Zwischenräumen auf unvorbgesehene Weise ändern können. Eine auf Beobachtung gegründete Darstellung jenes Zusammenhanges aber ste nur in weiterer Ferne zu erwarten, da hierzu die Baue s den einzelnen Grubenfeldern schon sehr nahe aneinander g rückt und auch um mehr als das Zehnfache ausgedehnter s jetzt sein müssten.

Anmerkung. Nördlich von der Grube "Gruppe": seit Kurzem noch eine neue Grube "Felix" eröffnet worde auf welcher durch einen Stollen die hangende Flözpartie uter ganz gleichen Lagerungsverhältniesen aufgeschlossen woden ist wie sie im Vorigen von den südlicher gelegen Gruben genauer beschrieben worden ist.

Von den Gruben bei Wulkow und zwischen Peterskage und Trepplin, welche den Frankfurter Gruben sich zunäch anschliessen, ist wenig bekannt, da auf ihnen der Betrieb w

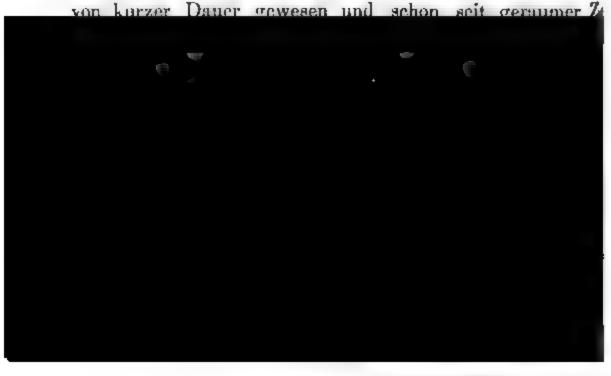

südlich und mit 35 bis 50 Grad gegen Nord, während sich an der Sattelspitze die Flöze mit sansterer Neigung von 26 bis 30 Grad gegen Westen verslachen. Der Schacht, welcher gerade auf der Sattelspitze stand, erreichte die Wasserschle bereits bei einer Teufe von 43 Lachter oder 30 Fuss, so dass vermuthlich diese geringe Erhebung des Kohlengebirges über dem Wasserspiegel und die dadurch beschränkte Baufähigkeit das baldige Aufgeben des Baues veranlasst baben.

## Petershagen.

Zwischen den Dörfern Trepplin und Petershagen, 2 Meikn westlich von Franksurt an der Chausseestrasse nach Berkn, ist schon in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ein Braunkohlenbau betrieben worden. Herr Klöden\*) giebt über die Verhältnisse folgende Notizen:

"Die Grube lag zwischen den Dörfern Petershagen und "Trepplin, rechter Hand am Wege von Berlin nach Frank"furt. Die Kohle war eine reine Erdkohle, lag in 6 Lachter
"Teufe, hatte zum Dache Alaunerde, zum Liegenden weissen
"Fliesssand (richtiger wohl Formsand). Die Kohle brach
"Lachter mächtig und hielt viel bituminöses Holz und
"Schwefelkies eingeschlossen."

Nach einem Grubenberichte von 1766 dagegen sind die Kohlen sehr mit Sand gemengt und unbauwürdig gefunden und deshalb auch das Werk nicht wieder aufgenommen worden.

In den vierziger Jahren wurde offenbar an derselben Stelle die Braunkohlen-Grube "Pauline" eröffnet, aber auch bald wieder verlassen wegen der schlechten Beschaffenheit der Kohle. Nach dem auf dem Bergamte zu Rüdersdorf aufbewahrten Grubenbilde lagerten die drei in Formsand eingebetteten Flöze in Gestalt eines sehr spitzen Sattels, der in

<sup>\*)</sup> Beiträge St. IL S. 89.

bor. 5 bie 6 sein Streichen hatte, gegen Osten geschlossen war und ziemlich steil gegen Süden und Norden einfiel. Allein genauere Nachrichten waren damals nicht zu erlangen. In jüngstverflossener Zeit soll aber auch hier zeitweise der Bau wieder aufgenommen worden sein.

## Mäncheberg.

Seit 3 Jahren ist östlich von Müncheberg eine grosse Zahl von Gruben eröffnet worden und zwar † Meilen von der Stadt entfernt bei dem Dorfe Jahnsfelde zu beiden Seiten der Berlin-Frankfurter Chaussee.

Trotz eines zweimaligen Besuche der Gegend während des Sommers 1850 hat es nicht gelingen wollen die Gruben näher zu untersuchen, da beide Male die übergrosse Hitze einen solchen Wettermangel auf den damals in Betrieb stehenden Gruben "Francke" und "Alexander" verursacht hatte, dass eine Befahrung der Gruben unmöglich war.

Aber es zeigen schon die auf den Halden aufgestürzten Sand- und Schuttmassen deutlich, dass wie bei Frankfart beide Flözpartieen in Verbindung mit einander auftreten; man sieht z. B. auf dem Grubenfelde "Waldeck" am westlichsten Schachte den unverkennbaren Kohlensand der "liegenden Flözpartie" und nicht 100 Lachter davon an einem östlicheren Schachte die Formsand- und Lettenmassen, welche die Flöze der "hangenden Abtheilung" be-



hons mit dem Septarienthon, der sogleich bei der genden Lokalität in beträchtlicher Ausdehnung und Mächzkeit zu erwähnen sein wird, ist so überraschend, dass man n sogleich für solchen ansprechen müsste, wenn nicht der allständige Mangel an allen Versteinerungen noch einigen weifel zurückliesse.

Auf den an einander grenzenden Gruben "Harkort" id "Alexander" finden sich wiederum beide Flözpartieen id zwar dort mit dem Streichen in h. 9 und nordöstlichem infallen, hier mit dem Streichen in h. 6 und 45 Grad nördhem und südlichem Einfallen, indem die Flöze in Gestalt tes langgestreckten Sattels aufgerichtet sind.

In der N.O.-Ecke der "Harkortzeche" hat man 76 Lachin N.O. von dem eben bezeichneten Vorkommen in derben Grube abermals die hangende Flözpartie mit 3 Flön, die in Formsand eingelagert sind, aufgefunden und zwar
t einem Streichen in h. 10 und nerdöstlichen Einfallen.
reichen und Fallen scheinen hier auf bedeutende Ereckung constant zu bleiben, da man die Flöze mit gleism Streichen und Fallen auch im Felde der Zechen
ustine" und "König" in Abbau genommen hat und zwar
das Einfallen auf der Zeche "König" 35 Grad N.O.

So aphoristisch diese Notizen über eines der ausgedehnten Kohlenlager der Mark auch erscheinen mögen, so muss noch auf eine specielle Beschreibung der einzelnen Schichtaus Mangel an Proben verzichtet werden und eine Enticklung der Lagerungsverhältnisse in der horizontalen Richtag und somit eine Verknüpfung der zerstreuten Beobachtagspunkte wird erst möglich sein, sobald die einzelnen hebenbaue an und für sich weiter ausgedehnt und dadurch hander näher gerückt sein werden. Den bei weitem grösstatel der hier gegebenen Notizen verdanke ich der güten Mittheilung des Berggeschworenen Vogt in Franktit a. d. O.

Von Müncheberg gegen N.W. fortschreitend, trifft man

die nächsten Braunkohlengruben in 14 Meile Entfern dem Städtchen Buckere.

## Buckew.

Das Städtchen Buckow liegt 7 Meilen östlich visse in der sogenannten "märkischen Schweis viel versprechender Name! Aber wirklich giebt es Mark nur wenige Punkte, die durch einen so reichen sel von dichtbewaldeten Höhen und fruchtbaren Acker von engen schroffgeränderten Thälern und klaren wassumten Seen ein nicht zu sehr verwöhntes Auge e

Noch mehr aber steigt das Interesse für diese bei einer genaueren Beobschtung der orographische hydrographischen Verhältnisse, welche dieselbe fast eehr vor den meisten Gegenden der Mark auszeicht die eigenthümlichen Verhältnisse, unter denen hier das kohlen-Gebirge an zahlreichen Punkten in die Tagesob eintritt oder unter derselben verborgen ihre äussere tung bedingt.

Im Westen von Bucken, das ringsum von Berg eingeschlossen wird, liegt der halbmondförmige grosse amützel-See. Mit steilen Gehängen steigt das w Ufer empor zur ebenen Plateaufläche, auf der im das Dorf Hasenholz, im Norden Bollersdorf liegen. St förmig ziehen sich vom See aus gegen Westen und langgestreckte, enge und schroffe Thaleinschnitte zur F



in der südlichen Häffte die Tiefe des Wassers kaum 6 Fuss. In der Nähe seiner tiefsten Stelle nimmt der See von N.O. her das Sophienfliess auf, das in einem engen dichtbewaldeten Thale von Norden her aus der Gegend von Prädikow mit überaus starkem Gefälle herabkommt.

An der östlichen Seite des Sophienfliesses erheben sich mit dichter Waldung bedeckt der "Drachenberg" und der "Quast", welche gegen Osten mit den höchsten Punkten des Plateaus, dem Krugberge (306 Fuss über dem Schermützel-See) und den Kreisbergen, zusammenhängen.

Im S.O. hängt der Schermützel-See mit zwei kleineren Seen, dem "weissen See" und dem "Buckow-See", zusammen und durch letzteren nimmt er seinen Abfluss durch den Griesen-See, nordöstlich von dem Städtchen Buckow zum "Stobber" oder "Stobberow", welcher selbst mit starkem Gefälle gegen N.O. durch ein mooriges, mit Wiesen erfülltes Thal abfliesst und bei Carlsdorf das weite Oderbruch erreicht. Der "Stobber" hat seinen Ursprung im sogenannten "rothen Luch", dem moorigen Thale, welches sich mit vollkommen parallelen Rändern in der Richtung von N.O. gegen S.W. von Wüsten-Sieversdorf bis zum Spreethal bei Buchhorst ausdehnt und in seiner Thalsoble die Wasserscheide zwischen Nord- und Ost-See enthält, indem gegen Süden die "Löcknitz" zur Spree absliesst, welche dicht neben dem Stobber im rothen Luch entspringt. Eine Kanalverbindung der Spree und Oder durch das rothe Luch und die Fortsetzung desselben gegen N.O. durch das Thal des Stobbers kann in den Terrainverhältnissen keine grosse Schwierigkeiten darbieten.

Auf der linken Seite des Stobbers, <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Meile im O.N.O. von Buckow, liegen der "grosse Tornow-See" und der "kleine Tornow-See" kaum 500 Schritt von einander entfernt in dichten Waldungen versteckt ohne Verbindung unter einander oder mit dem Stobber. Der tiefgrüne Spiegel des "grossen Tornow" liegt 17 Fuss unter, der des "kleinen Tornow" aber 25 Fuss über dem Niveau des Schermützel-Sees, so dass die beiden Seen eine Differenz von 42 Fuss

in der Höhe ihres Wasserstandes zeigen, die sich auch ohne Messung schon durch den blossen Augenschein zu erkennen giebt. An dem nordöstlichen Ufer der Seen erheben sich der "Dachsberg" und "Langeberg", und zwar ersterer 238 Fuss über dem Niveau des Schermützel-Sees. An ihren Seiten kommen schroffe Thaleinschnitte vom hinterliegenden Plateau herab, unter denen die "Silberkehle" und "Drachenkehle" die bemerkenswerthesten sind.

Anm. Die Höhenangaben sind der vortrefflich gezeichneten Specialkarte der märkischen Schweiz vom Hauptmann v. Smeck 1842 entlehnt.

An den steilen Ufern des Schermützel-Sees im Westen ist es zunächst in der "Grenzkehle", wo das Kohlengebirge in mächtigen Lagern zu Tage tritt. Kaum 300 Schritt vom Ufer des Sees entfernt steigt am Nordgehänge des Thals eine steile Wand mehr als 30 Fuss fast senkrecht empor, die allein aus bräunlichschwarzen thonigen Letten gebildet wird. Das Streichen ist h. 9 bis 10, das Einfallen gegen N.O. gerichtet. Der Letten enthält ausser dem überwiegenden Thongehalt noch äusserst feinkörnigen Sand und zahlreiche Glimmerschtippchen eingemengt, seine Färbung wechselt im Verhältniss mit den eingemengten Kohlentheilchen vom Braunen bis zum Bräunlichschwarzen.

Die oberste Bedeckung wird von gelblichgrauem nordischen Sande und geschiebeführendem Lehm gebildet.



- 1) 3 bis 5 Fus's gelblichgrauer Lehm mit Geschieben.
- 2) 10 bis 14 Fuss gelblich weisser feiner Sand, dessen Gehalt an frischen fleischrothen Feldspathkörnern, dessen gröberes ungleichmässigeres Korn und vollständiger Mangel an Glimmerblättern ihn als nordischen noch der Geschiebebildung angehörigen Sand charakterisiren.
  - 3) 18 Fuss aschgrau und braungestreifter Formsand, gegen das Liegende hin dunkler werdend.
  - 4) 2 Fuss Braunkohle, durch den Einfluss der Atmosphärilien von sehr bröckliger Beschaffenheit.
  - 5) 4 Fuss dunkelbrauner Formsand, gegen unten hin weniger feinkörnig und mit gelblichgrau gefärbten Streifen wechselnd.
  - 6) 8 Fuss grauer gleichkörniger Quarzsand, Kohlensand, ohne allen Glimmer, mit dünnen schwarzen Streifen, in denen der Kohlensand mit stärkeren Mengen von Kohlenstäubehen gemischt ist.
    - 7) 1½ Fuss Braunkohle.

2

中山

- 8) 3 Fuss grauer gleichkörniger Quarzsand, Kohlen-
  - 9) 14 Fuss Braunkohle, deren Liegendes abermals
- 10) grauer gleichkörniger Kohlensand ist, ohne dass tiefere Lager noch ferner aufgeschlossen waren.

Nach der petrographischen Beschaffenheit gehören

- 1) und 2) zur nordischen Geschiebeformation,
- 3) bis 5) stellen die "hangende Flözpartie",
- 6) bis 10) die "liegende Flözpartie" dar. Denn dass von jener sich nur eins, von dieser nur zwei Flöze aufgeschlosten finden, darf deshalb nicht befremden, weil am Ausgehenden nur in äusserst seltenen Fällen dieselbe Regelnässigkeit und Vollständigkeit der Schichten beobachtet werden kann, welche die Grubenbauten in den ausgedehnteren unterirdischen Aufschlüssen darbieten.

Oberhalb dieses Ausgehenden wendet das Thal mit einer scharfen Biegung gegen S.W., um alsbald in seine ursprüng-

liehe Richtung zurückzukehren. An dieser letzteren Biegung, vielleicht 200 Schritt von dem obigen Punkte entfernt, gehen abermals die Schichten des Braunkohlengebirges zu Tage aus. Es sind ein Formeandlager und zwei Braunkohlenflöze, deren Mächtigkeit eires 1 Fuse beträgt und die in den grauen Kohlensand eingelagert sind. Aber die starken Verschüttungen durch den herabgerollten nordischen Sand gestatten nicht die genauere Bestimmung der einzelnen Schichten, zumai die sämmtlichen Zwischenlager, welebe das Hangende der letzteren zwei Flöze bilden, vollständig verdeckt sind. Da aber diese Schichten mit c. 30 Grad W. einfallen und wie jene vorher beschriebenen h. 9 bis 10 streichen, so liegt die Vermuthung nahe, dass beide Ausgehende ursprünglich durch eine sattelförmige Lagerung mit einander verbunden waren und erst später durch das Wasser von einander getrennt worden sind, indem dieses die Sattelspitze beim Aushöhlen des Thales durchbrach und die feinerdigen Massen mit sich fortführte; eine Erscheinung, die sich noch täglich nach jedem stärkeren Regengusse wiederholt.

Weiter gegen Westen in der "Grenzkehle" hinauf vordringend trifft man abermale auf

15 bis 17 Fuss mächtige Formeand - und Letten-Schichten, die in b. 9 bis 10 streichen und gegen Westen einfallen. Es ist klar, dass diese Lager den am Eingange des Thales auftretenden entsprechen und dem Hangenko

C. D. D. C. L. C. C.

Es hat nicht gelingen wollen in der "Grenzkehle" das von Herrn v. Bennigsen-Förder") bezeichnete Vorkommen von Geschieben nordischen Ursprungs in dem Schichtenverbande der Braunkoblenformation aufzufinden, und ein Lager von 1 bis 1½ Fuss Mächtigkeit, das sich auf mehr als 100 Schritt Länge ausdehnt, hätte sich doch kaum der Beobachtung entziehen können. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass jenes Geschiebelager nur eine secundäre Anhäufung in einer Spalte gewesen und später durch Unterwechung der Unterlage herabgestürzt und vom Wasser weggeführt sei, zumal die Geschiebe auch nur von kleineren Dimensionen gewesen sein sollen.

In dem "langen Grunde", welcher der Grenzkehle zunächst im Norden benachbart ist und ebenfalls von Westen her zum Schermützel-See hinabführt, sind durch frühere Schurfarbeiten zur bantstreifige Form and lager mit zwei schwachen Braunkohlen flösen aufgeschlossen, welche h. 9 bis 10 streichen und ziemlich steil 50 bis 60 Grad gegen S.W. einfallen; allein dieses Einfallen ist häufig durch kleine Falten und Krümmungen unterbrochen, so dass hier die augenscheinlichsten Anzeichen einer späteren Bewegung der Braunkohlenschichten vorliegen.

£₽

Œ,

Į Š.

8

E

7

×

Bis zu der Schlucht, in welcher der Fahrweg zum Dorse Bellersdorf hinaufführt, sind die Gehänge am Seeuser weniger steil und die Thaleinschnitte weniger schross begrenzt. Nirgend sindet sich daher auch Ausgehendes von Braunkohlenschichten oder Flözen. Aber an dem Vorsprunge nördlich von jenem Hohlwege gehen in eiren 50 Fuss Höhe über dem Niveau des Sees, also auf halber Höhe des Abhanges, zwei Braunkohlenssögt. Das Streichen liegt in h. 9 bis 10, das Fallen ist mit 30 bis 40 Grad gegen N.O. gerichtet. Das Hangende und Liegende sowie auch das Mittel zwi-

<sup>\*)</sup> Erläuterungen zu der geognostischen Karte der Umgegend von Berlin. 2. Aufl. 1850. S. 16.

Quarzsand oder Kohlensand (S. 366). Am Fusse Abhanges also gegen das Liegende hin geht der Kohlens nach und nach in einen sehr grob- und ungleichkörnig lichtgrauen Sand über, dessen rundliche oder länglich ruliche Körner theils farblos und durchsichtig, theils bläuli grau und nur durchscheinend sind und die Grösse einer Er und selbst einer Bohne erreichen. Ganz vereinzelt entde man in diesem Sande kleine, rundliche, glänzende Kön von schwärzlichgrüner Farbe, die Kieselschiefer zu sscheinen. Alle Körner des Sandes sind mit gelblichweiss Staub bedeckt, der vorherrschend aus feinen Quarzstückelbesteht und nur überaus wenig Thon enthält.

Einige 50 Schritt weiter im N.O. tritt aber am Gehän des hohen Seeufers ein braungestreifter, weisser, sehr glit merreicher Formsand in Verbindung mit sehr grokörnigem glimmerfreien Kohlensande auf und seso, dass die dunkleren Streifen des hellen Formsandes Gestalt eines von oben nach unten stark zusammengedrücten S verlaufen und ein Keil des gröberen Sandes (im Ligenden) von N.O. her auf 5 Fuss Länge in den feinkörnig Formsand hineingreift. Ueber die Art, wie diese Lager in den kurz vorher beschriebenen in Verbindung und Zusamenhang stehen, liessen die starken Verschüttungen keinähere Untersuchung zu; doch ist es nach den Aufschlitsen in der Grenzkehle wahrscheinlich, dass hier werade is



her änsserst milde anzufühlen. Gegen das Hangende hin wird die Farbe des Formsandes allmälig lichter und geht endlich in ein blendendes Weiss über, das mit aschgrauen Streifen wechselt. Besonders auffallend ist an diesem Sande der überaus grosse Reichthum an Gyps, welcher sich in ihm in wallnussgrossen Krystallgruppen angehäuft findet. Diese Gruppen bestehen aus deutlich ausgebildeten, spiessigen oder auch linsenförmigen Krystallen, die nach allen Richtungen durch einandergewachsen sind.

Die beiden Kohlenflöze sind nur schwach, 1 bis 2 Fuss mächtig und haben als Ausgehendes natürlich nur schlechte mulmige Kohle aufzuweisen. Unmittelbar über dem oberen Kohlenflöze lagert ein zollstarker Streifen ockergelben Formmandes, der augenscheinlich zersetztem Schwefelkies seine Färbung verdankt, von dessen Zersetzung unzweifelhaft auch das Vorkommen des Gypses abgeleitet werden muss; worauf am Schlusse noch zurückzukommen sein wird.

Am höchsten Punkte des "schwarzen Grundes", in welchen man nun, um den bezeichneten Vorsprung herum, gelangt, liegt der im Bau begriffene Theil der Grube "Max", dessen Beschreibung hier gleich angereiht werden mag, um denselben nicht aus dem natürlichen örtlichen Zusammenhange herauszureissen.

Wo der schwarze Grund fast das Niveau der Hochfläche von Bollersdorf erreicht hat, gehen die drei Braunkohlenflöze der "hangenden Flözpartie" in Begleitung von Formsandlagern zu Tage aus und streichen h. 9 bis 10 bei 80 Grad südwestlichem Einfallen.

In dem mittleren oder zweiten Flöze ist eine Tagesstrecke getrieben, durch welche man in nordwestlicher Richtung in die Grube gelangt; dieselbe baut vorherrschend nur
auf den beiden oberen Flözen der "hangenden Flözpartie", wiewohl durch einen jetzt verschütteten langen
Querschlag gegen N.O. das dritte Flöz derselben, sowie
auch die drei oberen Flöze der "liegenden Flözpartie"

aufgeschlossen worden sind. Letztere aber hat man ihrer ge ringeren Mächtigkeit wegen nicht in Abbau genommen.

Ganz wie bei Frankfurt a. d O. sind aber auch hier die Kohlen der "liegenden Abtheilung" in glimmerfreien gleich körnigen Quarz- oder Kohlensand eingelagert und vor demselben bedeckt gefunden worden. Ueber die Zwischenlager, welche beide Flözfamilien von einander trennen, sowie auch über des Hangende des dritten Flözes der oberen Abtheilung fehlte es an Aufschlüssen, allein jene sollen au Letten und bituminösem Thone, dieses aus Formsand bestehen.

Das Mittel zwischen dem zweiten und ersten Flöz ist grauer feinkörniger Form aund mit braunen Formsandstreifen wechselnd; letztere nehmen gegen das zweite Flöz alst gegen das Liegende hin immer mehr zu, und der Formsand geht in einen sandigen, alaunhaltigen und gypsreichen, bräunlichschwarzen Letten über.

Das unmittelbar Hangende des ersten Flözes sind schwärzlichbraune dünnschiefrige Letten mit merklichem Alaungeschmack und zahlreichen Glimmerblättchen, die vornehmlich auf den Schichtungsflächen angehäuft sind. Vor dem Löthrohr erhitzt entwickeln die Letten Spuren von schwefliger Säure; äusserlich verbrennt der färbende Kohlengehalt mit Leichtigkeit und schnell, aber im Innern halten ihn selbst kleine Proben hartnäckig zurück. Ein entscheidendes Konnzeichen für stärkeren Thonschalt denn reinsstedendes konnzeichen für stärkeren Thonschalt denn reinssteden für stärkeren Thonschalt den für



recht fest und auf dem ersten Flöze vorherrschend von schiefriger Struktur. Auf den Schichtungsflächen erblickt man licht gefärbte, aber undeutlich erhaltene Pflanzenreste und nur äussert selten sind vollkommen wohl erhaltene kleine Coniferenzapfen vorgekommen.

Das bit um inöse Holz findet sich unter ganz ähnlichen Verhältnissen wie auch auf anderen Gruben und ist der Kohle reichlich genug eingestreut, um stets an den vegetabilischen Ursprung der Braunkohlen zu erinnern, den die durchweg homogene Kohle sonst wohl vergessen machen könnte.

Gyps und Retinit, wofür man wohl jenes wachsgelbe fettglänzende Harz halten muss, das schon so oft erwähnt werden musste, fehlen auch der Buckower Kohle nicht.

Wesentlich verschieden in den äusseren Eigenschaften von den Kohlen der drei oberen Flöze sind die Kohlen der "liegenden Flözabtheilung". Sie zeichnen sich auch hier durch pechschwarze Farbe, einen fettglänzenden ebenen Bruch und grosse Sprödigkeit aus. Bituminöses Holz hat sich noch niemals in ihnen gefunden und beim Verbrennen erzeugen sie einen mehr torfähnlichen Geruch, der bei weitem widerlicher ist als der, welchen die Braunkohlen der drei oberen Flöze verbreiten.

Þ

k.

Das Streichen aller Flöze auf der Maxzeche ist vollkommen demjenigen parallel, das schon an mehren Punkten an den ausgehenden Schichten der Braunkohlenformation beobschtet worden ist und zwar in h. 9½, das Fallen aber unterliegt wesentlichen Veränderungen. Im südwestlichen Theile der Grube fallen die Flöze mit 11 bis 15 Grad N.O., welches dann weiter gegen N.O. fast plötzlich bis 40 Grad N.O. unimmt und die drei Flöze der hangenden Partie sehr bald unter das Niveau des Schermützel-Sees und das tiefste Grundwasserniveau untertauchen lässt; aus diesem erheben sie sich dann im nordöstlichen Theile der Grube bei unverändertem Streichen mit 60 Grad südwestlichem Einfallen. Somit bilden die Flöze eine spitze h. 9 streichende Mulde, deren N.O.-Flügel mit 60 Grad, deren S.W.-Flügel zunächst

der Muldenlinie mit 40 Grad, entfernter von derselben mit 10 bis 15 Grad einfällt. Die Flöze der "liegenden Flözpartie" sind bis jetzt nur erst auf dem N.O.-Flügel der Mulde mit 60 Grad S.W. Einfallen durch den oben erwähnten Querschlag aufgeschlossen worden, denn am flachgeneigten S.W .-Flügel ist es sehr wahrscheinlich, dass sie sich kaum über das Niveau des Wassers erheben. In dem steiler geneigten Theile des S.O.-Flügels trennt eine dem Streichen parallele Verwerfung die Flöze so von einander, dass die stidlicheren Flöztheile höher liegen als die der Muldenlinie näher gelegenen nordöstlichen. Die Verwerfungskluft selbst ist spiegelflächig glatt, wie man sie nicht in so losen Massen erwarten sollte und wie man sie kaum in festanstehenden Gesteinen zu sehen gewohnt ist. Die Verwerfung beträgt gerade soviel, dass das zweite Flöz des höher gelegenen Theiles als die Fortsetzung des ersten Flözes an der niedriger gelegenes Seite der Verwerfung erscheint. Aber diese Verwerfung setzt sich nicht weit im Streichen durch die Mulde fort, sondern beginnt erst im südöstlichen Theile derselben, und steht vielleicht mit den Ursschen in Zusammenhang, welche an dieser Stelle so beträchtliche Höhenunterschiede in der äusseren Oberflächengestaltung hervorgerufen haben. Die Verlängerung der Muldenlinie gegen S.O. trifft gerade auf die tiefste Stelle im Schermützel-See und setzt sich selbst noch über den See hinaus in südöstlicher Richtung in einem Thale fort dee in Venden von Indendickton in Siden vom I

So sind namentlich auf der kürzlich erst eröffneten Zeche "Willenbücher" nordwestlich von der Grube "Max" die Kohlenflöze in einer L-förmigen Lagerung angetroffen worden, die unabweislich auf eine gewaltsame, wenn auch vielleicht allmälig erst vollendete Aufrichtung der Flöze hindeutet. Mit dieser muss zugleich eine Verschiebung und Zusammenpressung von der Seite her verbunden gewesen sein, denn in dem horizontal gelagerten Theile der Flöze und der begleitenden Schichten findet sich eine grosse Menge attel- und muldenförmiger Faltungen, die kaum auf andre Weise möchten erklärt werden können.

Eine alte Sage behauptet,\*) dass in dem Haussee, dicht bei Buckow, vor Alters eine Stadt versunken sei, von der alle Spuren verschwunden seien, nur dass man am Johannistage noch unten tief am Grunde den Kirchthurm erblicken könne.

Mag diese Sage wahr oder grundlos sein, augenscheinlich sind die Oberflächenverhältnisse in der Gegend um Buckow so angethan, dass selbst ein ganz unbefangener Beobachter auf die Annahme einer mächtigen Senkung des Terrains geführt werden kann, welcher dann die Gegend vornehmlich ihre wechselvolle Gestaltung verdankte. Mit einer solchen mächtigen Verstürzung, die im Schermützel- und grossen Tornow-See ihre grösste Tiefe erreicht hätte, würden sich sehr wohl alle die Unregelmässigkeiten in der Lagerung des Kohlengebirges und die auffallenden Höhenunterschiede der Oberflächenbildung in Zusammenhang bringen lassen. Weitere Vermuthungen über die Art dieser Verstürzung anstellen zu wollen, würde vollkommen fruchtlos und unnütz sein, da man von der Beschaffenheit und Tiefe des festen Grundgebirges gar keine Kenntniss hat.

Auf der Grube "Max" ist durch den früheren Bau eine wichtige Ueberlagerung der Kohlenbildung durch eine mächtige Thonbildung aufgeschlossen worden und zwar war der

<sup>\*)</sup> A. Kun, Märkische Sagen und Mährchen. Berlin 1843. S. 198.

Thon dem Kohlengebirge ungleich förmig aufgelagert Derselbe Thon ist in geringer Entfernung durch eine Reib von Schurflöchern blosgelegt und etimmt in seinen Eigen schaften vollkommen mit dem Thon überein, welcher in de Buckower Ziegelei verarbeitet wird und in der zugehöriges Thongrube in ausgedehnterem Maasse aufgeschlossen ist; weshalb hier sogleich die Beschreibung der letzteren folgen mag

Am südlichen Ende des Schermützel-Sees liegt die Buckower Ziegelei und südwestlich von derselben die Thongrube in dem Abhange des Plateaus, welches weiter nördlich den Schermützel-See von W. her begrenzt.

An verschiedenen Punkten des Gehänges sieht mat einen Glimmers and zu Tage treten, der in seiner Zusammensetzung und seinem ganzen Habitus vollkommes demjenigen gleicht, welcher auf S. 339 näher beschriebes worden ist. Aber nirgend ist sein Lagerungsverhältniss st dem Thon aufgeschlossen und da er weder in der Thongrube noch in dem Eingange zu derselben sich entblösst findet, so bleibt auch hier seine Stellung zu dem Thone noch unentschieden.

Ein schmaler Hohlweg führt horizontal gegen Westen in die Thongrube, während zu beiden Seiten das Gehänge bis zu 30 und 40 Fuss Höhe ansteigt und aus gelblichgrauem Lehm besteht, der mit schmalen Lagern eines gelblichweissen nordischen Sandes wechselt. In den oberen Lagern des Lehmes finden sich zahlreiche abgerundete Geschiebe



die Thongrube und eine bestimmte Grenze zwischen ihm und dem Thon ist daher nicht aufzufinden, doch lagert er augenscheinlich über dem Thone.

Die Thongrube misst von O. gegen W. 70, von S. gegen N. 50 Schritt, ihre steilen Wände erreichen eine Höhe von 35 bis 40 Fuss. Die Mächtigkeit des Thonlagers von der Sohle der Grube an beträgt c. 35 Fuss und die obere Grenze verläuft ziemlich parallel der Tagesoberfläche, unter der sie durchschnittlich 4 bis 5 Fuss zurückbleibt. Gelblichgrauer und unmittelbar über dem Thon röthlichbrauter Sand mit zahlreichen kleineren Geschieben bilden die oberste Bedeckung.

L

1 1

rs,

N

In den oberen Theilen zeigt das Thonlager vorherrschend eine licht bräunlichgraue Färbung, die gegen unten einem dunklen Bläulichgrau weicht. Die bräunlichgraue Färbung ist vornehmlich am nördlichen Stoss der Grube bemerklich und hier schliesst der Thon eine auffallende Menge rundlicher Thon eisensteinnieren ein, die vermuthlich zersetztem Schwefelkies ihre Entstehung verdanken und dann zugleich die bräunliche Färbung der oberen Thonmassen erklären, insofern diese den oxydirenden Einflüssen der Tageweser offenbar länger ausgesetzt gewesen sind.

Im feuchten Zustande ist der Thon überaus fest und fetig anzufühlen und plastisch im hohen Grade. Beim Trocknen an der Luft schwinstet er stark zusammen, zerklüftet nach spitzwinklig sich schneidenden Richtungen und zerfällt endlich in dünnstänglige und dünnblättrige Bruchstücke, die sich aber stets durch ihre scharfen Kanten auszeichnen. Kalk ist dem Thon in merklichen Quantitäten beigemengt, da er mit Säure befeuchtet schwach aufbraust; meistens ist der Kalk auf einzelne kopfgrosse Partieen concentrirt, aber so stark mit Thon gemengt, dass es zu keiner eigentlichen Septarien bildung kommt.

Von Schichtung ist an dem Thon nirgend eine Spur zu bemerken, er bildet durchweg eine compacte Masse. Ueber die Mächtigkeit des Thones und das Liegende desselben fehlen alle Angaben.

Sandbeimengungen sind dem Thon durchaus fremd und selbst in den jahrelang in Gebrauch stebenden Schlemmkästen der Ziegelei findet sich auf dem Boden auch nicht die geringste Spur einer Sandablagerung.

Die aus dem Thon gebrannten Ziegel haben eine sehr licht ziegelrothe Farbe, eind sehr feinporig, fest und klingend.

Sehr häufig findet sich in dem Thonlager der Gyps in schön ausgebildeten, einzelnen Krystallen bis zu Zollgrösse und in den mannigfachsten Krystallgruppen bis 2 Zoll Durchmesser.

Nächstdem beobachtet man häufig kleine rundliche oder länglicheirunde Nieren von thonigem Brauneisenstein, die unzweifelhaft von zersetztem Schwefelkies berstammen, dessen Schwefel andrerseits zu Schwefelsäure oxydirt die Grundlage für die Bildung des Gypses abgegeben hat.

Von der grössten Bedeutung aber sind die in dem Thone reichlich vorkommenden und wohl erhaltenen Versteinerungen, unter denen Bruchstücke won Nucula Deshayesiana und eine grosse Menge von Pleurotomen die zahlreichsten sind. Sie beweisen auf das evidenteste, dass der Buckower Thon vollkommen identisch sei mit den schon früher bekannten und von Herrn Beyrick\*) unter dem Namen "Septarienthön" unterschiedenen Tho-

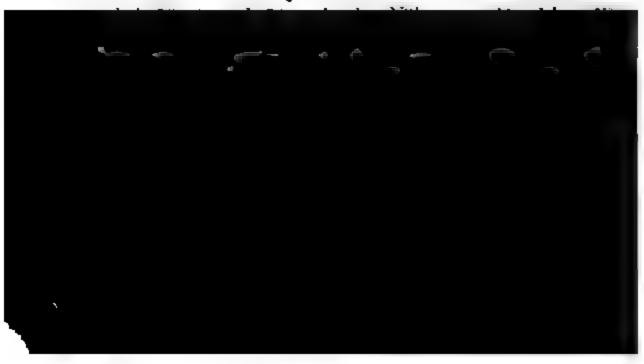

l Pariser Beckens, dem London-clay und Pariser Grobk noch der Gegenstand fortdauernder Diskussion und Unnuchung ist.

Da bei Lübars ein dem Glimmersand vollständig icher, feinkörniger, glimmerhaltiger Quarzsand von blend weisser Farbe über dem Septarienthon lagert, so es sehr wahrscheinlich, dass auch bei Buckow der anschiedenen Stellen auftretende Glimmersand dem Handen des Septarienthons angehöre.

Da nun der Thon im Hangenden des Kohlengenbirges der "Maxgrube" und in den benachbarten Schurflöchern petrographischen Beschaffenheit nach vollkommen mit dem one der Ziegelei übereinstimmt, so ist wohl kein Anstand nehmen, den Thon der Maxzeche ebenfalls für Septarienm anzusprechen, zumal der Septarienthon von Magdeburg enfalls über dem Braunkohlengebirge lagert. Und wenn dieser Stelle auch gerade keine Versteinerungen in mselben aufgefunden worden sind, so ist damit ihr vollindiges Fehlen oder gar eine Verschiedenheit des Thones m Septarienthone noch keinesweges dargethan. In den hurflöchern, im N.O. der "Maxzeche", ist übrigens das unlager bei 60 Fuss Tiefe noch nicht durchbohrt worden.

In südöstlicher Richtung von jenem Vorkommen wurde ner der Septarienthon mit beträchtlicher Mächtigkeit ih in einem Bohrloch am Südabhange des Quastes auffunden.

Auch die Höhen nördlich vom kleinen und grossen Torw-See, der Dachsberg und Langeberg, bestehen vorherrend aus Septarienthon, der sich augenscheinlich gegen
den zwischen beiden Seen fortsetzt und die Ursache ist,
is der 42 Fuss höher gelegene kleine Tornow-See nicht
den grossen Tornow-See absliesst, obgleich ihre beiderseiEntsernung noch nicht 500 Schritt beträgt. Der Thon
d hier von überaus mächtigen Lagern jenes Glimmern des begleitet, der vornehmlich in der Dachskehle am
estabsall des Dachsberges und in der Silberkehle auf der

Ostseite des Langenberges in schroffen, fast senkrechten Wänden zu Tage tritt, die über 50 Fuss Höhe erreichen. Herr Klöden\*) giebt freilich an, dass sich in diesem Sande kein Glimmer finde; allein folgendes einfache Experiment führt am schnellsten zum Ziel, um sich über die Abwesenheit oder das Vorkommen von Glimmer in irgend einen Sande Gewissheit zu verschaffen. Man reibt eine ausreichende Menge des Sandes eine kurze Zeit zwischen den inneren Flächen beider Hände, lässt alsdann den Sand heraufallen und entfernt die noch haftenden Quarzkörner durch einen leisen Schlag auf die nach oben gekehrte Rückseite der linken Hand; dreht man diese nun um, so erblickt man, wenn das Experiment mit dem in Rede stehenden Sande gemacht worden ist, eine Menge kleiner Glimmerblättchen an den Unebenheiten der Hautoberfläche haften, die eich augenblicklich durch ihre feinschuppige Gestalt und den eigenthümlichen halbmetallischen Glanz zu erkennen geben.

Derselbe Glimmer sand tritt noch an einer Menge anderer Punkte auf, so namentlich südlich vom "kleinen Tornow-See" am sogenannten "Dümpel", wo er bei 31 Fundurchbohrt und unter ihm grobkörniger glimmerfreier Quarzand gefunden worden ist. Ferner nordwärts von Bucken in den "Wachtelbergen" an verschiedenen Stellen, und zwar hier ebenfalls in der Nähe von mächtigen Thonlagern, die unzweifelhaft dem Septarienthone angehören. In einem Bohrloche in den Wachtelbergen wurde der Glimmersand bei 42 Fuss Teufe noch nicht durchsunken, obgleich

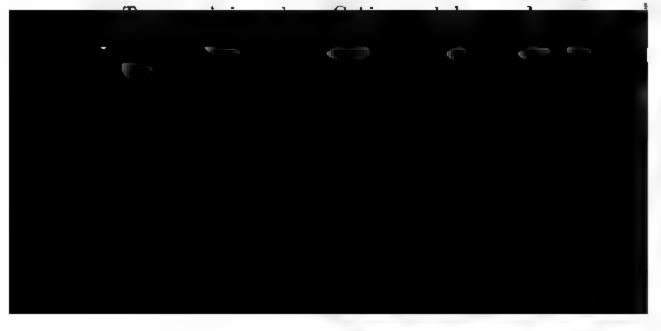

- 1) 16 Fuse brauner sandiger Thon mit Glimmer.
- 2) 20½ ,, gelblichbrauner sandfreier Thon mit einzelnen Gypsknauern und deutlichen Stückchen der Schale von Nucula Deshayesiana.
- 3) 40 ,, blaugrauer fetter Thon mit Gypsknauern und Stücken braunen Thoneisensteins und zerbohrten Muschelschalresten.
- 4) 1 " mergliger Kalkstein (wurde zermeisselt).
- 5) 3 ,, blaugrauer Thon mit Gyps.
- 6) 4 ,, braunschwarze alaunhaltige Letten.
- 7) 2 ,, grauer Formsand, braungestreift. 861 Fuss.

In der benachbarten "Silberkehle" gehen die Schichten und 7) unter dem Glimmersand mit südöstlichem infellen zu Tage aus und es ist daher wahrscheinlich, dass in swischen jenen und diesem das Thonlager gegen Osten auskeile.

Am Südabhange des Wachtelberges wurde erbohrt

- 1) 7½ Fuss bräunlichgrauer sandiger Thon.
- 2) 6 ,, gelblichbrauner Sand.
- 3) 1½ , brauner thoniger Sand.
- 4) ½ ,, grauer reiner Quarzsand.
- مَّا اللهُ ,, eisenschüssiger röthlichbrauner Sand.
- (a) 2 ,, weisslichgrauer Sand.
- 7) 1 ,, röthlichbrauner Thon mit sehr vielem Gyps gemengt.
- 8) 26 , blaugrauer fetter Thon mit Gyps und zerbohrten Muschelstückehen.
- ) 6 , gelber brauner sandiger Thon.
- 9) 47 ,, blaugrauer fetter Thon mit Gyps und kleinen Bruchstücken von Muschelschalen.

## 99 Fuss.

Offenbar ist der hier durchbohrte Thon Septarienon, nur scheint er schon starken Störungen und Einmenngen von Sandmassen bei seiner Ablagerung unterworfen veren zu sein. Die letzte Spur des Thones fand sich etwa 1000 Schritt weiter im Norden in den "Wachtelbergen" selbet. Die Gebirgslagerung wurde hier folgendermassen durch ein Bohrloch bestimmt.

- 1) 14 Fuse bräunlichgrauer sandiger Thon.
- 2) 29 ,, gelblichbrauner eisenschüssiger Sand.
- 3) 4 ,, dunkelbrauner sandiger Thon.
- 4) 17 ,, blaugrauer Thon mit Gyps und kleinen Kalkstücken (augenscheinlich zerbohrte Muschelreste).
- 5) 25 , bräunlichschwarze Letten mit Glimmer.
- 6) 1 ,, Braunkohle.
- 7) 23 ,, Formsand, grau und braun gestreift.

Somit vertheilen sich Braunkohle und Septarient thon in der Gegend von Buckow so, dass erstere die Westseite des Schermützel-Sees beherrscht und dieser vermutlich einem Versinken ihrer Schichten seine Entstehung verdankt; während sich der Septarienthon im N.O. un S.W. in der Richtung des Streichens mit dem ihn begleitenden Glimmersande an das Kohlengebirge anlagert.

Im Norden schliessen sich an die Ablagerung des Kollengebirges bei Buckow zunächst folgende Fundpunkte and

das Ausgehende eines von Formsand begleiteten Braut kohlen flözes in dem Thale der Batzlower Mühle in de

walde his nach Neustadt-Ebersvalde hin werden von einer grossen Menge ausgedehnter Thaleinschnitte unterbrochen, die sich zum Theil mannigfaltig verzweigen und weit in das Plateau hinaufziehen.

Ein solches Thal ist unter vielen anderen der sogenannte "Reinecke's Grund", welcher sich von Westen nach Osten ausdehnt und bei Ruthsdorf in die Thalebene des Oderbruches ausmündet. Von Freienwalde 3 Meilen südlich in der Nähe von Sonnenburg ist in demselben eine kleine Braunkohlengrube, "Ausdauer", kurze Zeit in Betrieb gewesen. Aber die Flöze lagen sehr tief und durch die Grundwasser ohne künstliche Wasserhaltung dem Abbau unzugänglich gemacht.

Durch Bohrversuche fand man die vier Flöze der "liegenden Flözpartie" in den bekannten Kohlensand (siehe 8. 366) eingelagert, konnte aber von dem 11½ Lachter tiefen Schachte aus nur das oberste Flöz in Angriff nehmen. Da das Einfallen sehr schwach (8 bis 10 Grad O.) ist, so können die unteren Flöze nicht wohl über den natürlichen Wasserspiegel emportauchen und für eine künstliche Beseitigung der Grundwasser sind vorläufig auf allen kleineren Gruben die Aussichten auf Absatz noch nicht vortheilhaft genug. Das Streichen liegt in h. 8 bis 11, so genau es sich bei dem flachen Fallen bestimmen lässt.

T. M. A. E. S.

15. F.

Die Kohle ist dunkelbraun bis pechschwarz und sehr spröde. Sie zerklüftet leicht in scharfkantige Bruchstücke mit settglänzenden Flächen. Beim Verbrennen verbreitet sie einen sehr unangenehmen, mehr torfähnlichen Geruch, der nur wenig Aehnlichkeit mit dem charakteristischen Geruch bat, den die gewöhnlichen, in Formsand eingelagerten Kohlen hervorbringen. Bituminöses Holz hat sich nicht in der Kohle gefunden und pflanzenstielähnliche Abdrücke auf den Bruchflächen beobachtet man nur äusserst selten. Diese erscheinen dann meistens von parallelen gelblichen Streisen durchzogen, welche von Harzansammlungen zwischen den Jahresringen der Pflanzen herzurühren scheinen.

Das Hangende des im Bau begriffenen Flözes besteht,

in einer Mächtigkeit von 5 Fuss, aus dem schon mehrfich charakterisirten Kohlensande und wird bis dicht unter Tage von einem buntstreifigen Formsandlager bedeckt, dessen mannigfach abwechselnde Lager hell aschgrau, dunkelbraun und gelblichgrau gefärbt erscheinen; denn bald tritt der reine, weniger feinkörnige und glimmerreiche Formsand allein auf, bald geht durch stärkere Einmengung von Kohlentheilchen die Farbe ins Braune und Schwärzliche über und der zu gleicher Zeit sich einstellende schwache Thougehalt des Sandes bedingt einen Uebergang in Letten; oder endlich einzelne schwefelkieshaltige Lagen sind durch die Oxydation des Eisens von einer gelblichen und selbst röthlichen Eisenfärbung durchzogen.

Die Mittel zwischen den tiefer gelegenen drei Flözen und ihr Liegendes selbst sollen aus Kohlensand bestehen.

Weiter gegen N.O. hin, bei Ranft († Meile im S.O. von Freienwalde) treten die Flöze der "liegenden Abtheilung" in Verbindung mit den "Formsandflözen" auf, wie dies folgende Bohrprofile aus dortiger Gegend unzweifelhaft beweisen, in denen die Schichten der "liegenden Flözpartie" mit einem Stern bezeichnet worden sind.

- 14 F. Grober Schurrsand.
- 38 ,, Schwarzer glimmerreicher Thon.
- \* 44 ,, Kohle.
- \*11 ,, Brauner Sand.
- 10 F. Grauer Schurrsand.
- 16 , Schwarzer glimmerreicher Thon,
- \* 21 ,, Grauer Sand.
- \* 11 ,, Braunkohle.



Dass in den zwei Bohrlöchern bei der Ranfter Schäferei hie Form sandlager so überaus mächtig erscheinen, könnte die eine auffallende Abweichung von den gewöhnlichen Lagerungsverhältnissen angesehen werden; allein man darf nicht wesser Acht lassen, dass Bohrversuche stets nur einen sehr geringen Anhalt für die Bestimmung der wirklichen Mächtigkeit der einzelnen Schichten gewähren, zumal wenn das Einfallen steiler gegen den Horizont geneigt ist, was beim verliegenden offenbar der Fall gewesen sein muss.

Gleichzeitig würden dann aber auch die Braunkohlen
Gleichzeitig würden Reduction ihrer angegebenen Mäch
Gleichzeitig werden. Reduction ihrer angegebenen Mäch
Gleichzeitig werden aben und somit ganz und gar unbau
Greichte Spätere Schurfversuche müssen aber doch

Gleichzeitig werden. Spätere Schurfversuche müssen aber doch

Gleichzeitig würden haben und somit ganz und gar unbau
Gleichzeitig würden haben und somit ganz und gar unbau
Gleichzeitig würden haben und somit ganz und gar unbau
Gleichzeitig würden haben und somit ganz und gar unbau
Gleichzeitig würden haben und somit ganz und gar unbau
Gleichzeitig würden haben und somit ganz und gar unbau
Gleichzeitig würden haben und somit ganz und gar unbau
Gleichzeitig werden. Spätere Schurfversuche müssen aber doch

Gleichzeitig

Ebenso verhält es sich mit den beiden Zechen "Conrads Mick" und "Stanislaus", die sich im Westen unmittelbar die vorhergehende anschliessen und gerade südlich von viencalde auf dem Rande des hohen Oderbruch-Ufers eine Zeitlang in Betrieb gestanden haben. Es ist auf ihnen auf einem Flöze gebaut worden, welches in einem fast immerfreien Quarzsand eingelagert war, der sich in seinem bitus an den Kohlensand anzuschliessen scheint, so it sich dies nach den Sandmassen noch beurtheilen lässt, iche auf den Schachthalden aufgestürzt sind. Das Streilag in h. 12 bis 1 mit flachem westlichen Einfallen. Gruben sind verlassen worden, sobald die Falkenberger be anfing bessere und reichere Kohlenlager dem Abbau ruschliessen. Von dieser wird weiter unten die Rede sein. Am östlichen Ende von Freienwalde mündet gegen Norein tiefes und ziemlich breites Thal. In seinem südlicheren oberen Theil wird es der "Papengrund", in seiner unteren aber nach dem Gesundbrunnen, welcher in demselber liegt, das "Brunnenthal" genannt.

Auf dem hügligen Plateau im Osten des Thales lieger die vorher erwähnten Gruben "Stanislaus" und "Connde Glück" und hier sind auch in früherer Zeit die Baue auf Braunkohlen betrieben worden, deren schon in der Einleitung Erwähnung gethan ist und von denen das Stollenmundloch das "schwarze Loch" genannt, noch jetzt erhalten ist. Er liegt einige 100 Schritt südlich vom Gesundbrunnen am östlichen Gehänge des Thales.

Eine kurze Uebersicht der damals erlangten Aufschlüsst giebt der folgende Auszug aus den Klöden'schen Mitthelungen.\*)

Durch die Untersuchungen von Lehmann und Gernaten (a. d. Einleitung) ergab sich, dass der Stollen, dessen Musloch das "schwarze Loch" genannt wird, höchstens 60 Latter bis vor Ort aufgefahren sei und nach beiden Seiten gen Osten und Westen Flügelorte von ihnen abgingen, denen zum Theil die verbrochenen Schächte noch zu erken waren. Der Stollen selbst und die Flügelorte, so weit zu befahren und nicht verbrochen waren, standen ohne Zeiten der von zollst ken Lagen eines weissen feinen Formsandes durchzo



Streichen in h. 12 bis 1. Aber die damals eröffnete Grube "Glückauf" bestand nur bis zum Jahre 1820. Nachdem man durch eine Tagesstrecke das 5 Fuss mächtige, häufig verdrückte Kohlenflöz abgebaut und an verschiedenen Punkten die alten zu Bruch gegangenen Baue erreicht hatte (deren Ausdehnung aber niemals sehr beträchtlich gewesen sein kann), wurde die Grube gänzlich verlassen, bis man in neuerer Zeit etwas weiter im Osten aber auch nur auf kurze Zeit die beiden Gruben "Conrads Glück" und "Stanislaus" in Betrieb setzte.

Von Freienwalde c. ½ Meile westlich wird der Rand des Ufergehänges abermals durch eine breite Thalsenkung zwischen dem Kaninchen- und Akazienberge unterbrochen, es ist das "Hammerthal", welches von Süden her ins Oderbruch sich öffnet. An den Kaninchenberg schliesst sich im Westen der Marien- und im S.W. der Capellenberg an und beide begrenzen von Osten her ein zweites Thal, der "Mühlengrund" genannt; in diesem liegt, fast auf die ganze Erstreckung des Thales ausgedehnt, das Königliche Alaunwerk und im Süden und Osten von demselben sind in früheren Zeiten die Grubenbauten auf Alaunerde betrieben worden.

Der Bau auf dem Alaunerdeflöz bei Freienwalde ist aber seit geraumer Zeit schon in Stillstand gerathen, so dass neuere Aufschlüsse durchaus nirgend vorhanden sind; der Gerhard-Stollen, welcher in die zuletzt betriebenen Baue führte, ist an seinem Mundloch fest zugemauert.

Ueber die älteren Bauten finden sich Notizen bei Leh-MANN, Versuch einer Geschichte von den Flözgebirgen, 1756, S. IX. der Vorrede, W. Schulz, Beiträge zur Geognosie und Bergbaukunde, 1821, S. 8 und 9, und aus den vorigen beiden in Klöden's Beiträgen Stück II. S. 56 ff., nach welchen sich folgendes Bild der Ablagerung darstellen lässt.

Vom Hangenden zum Liegenden sind folgende Schichten zu unterscheiden:

- 1) Dammerde,
- 2) ockerhaltiger Sand,

- 3) theils zerschüttetes (?) Gestein theils Letten mit Eisenstein,
- Sand mit Eisenstein und einzelnen Adern von Alaunerde,
- 5) das Alaunerdeflöz 3 bis 30 Fuss mächtig,
- grauer Thon in unbekannter Mächtigkeit;

an anderen Stellen gestaltet sich die Lagerunget was anders:

- Sand die oberste Bedeckung bildend und bis 120 Fuss mächtig,
- 2) grauer Thon,
- sandiger Thoneisenstein (Eisenschale) selten über i F. stark,
- 4) Alaunerde 3 bis 18 Fuss und selbst 30 Fuss mächtig.
- 5) Thoneisenstein in Nieren, aber häufig fehlend,
- 6) grauer Thon als undurchbrochenes Liegendes.

W. Schulz a. a. O. sieht titaneisenhaltigen Kieselsand als das Liegendste der gesammten Formation au und charakterisirt ihre Ablagerungsform etwa in folgender Weise: die Freienwalder Alaunerzlager sind durchschnittlich einen Lachter mächtig und lagern in wellenförmig gekrümmten Mulden, die eine Saigerteufe bis zu 60 und selbet 70 Lachter erreichen. Sie gleichen in ihrem Auftreten vollkommen den fest anstehenden Gesteinen älterer Formationen, dem sie sind an die Gestalt der Tagesoberfläche nicht gebunden und durchsetzen oft tiefe Thalgründe, um als Gegentrum in einer dem Thale nahe gelegenen Anhöhe wieder zu er-



Das erste Alaunerdeflöz, welches 1717 entdeckt le (s. Einleitung), lag in 100 Fuss Tiefe im Marienge und Herr Klöden berichtet,\*) dass man sich genöthigt
"den ganzen Berg, auf welchem vor Alters eine Kapelle
l, abzutragen", weil das Lager unter und neben dem
se fortstrich. Etliche 70 Fuss tief fand man hier in eiAlaunerzlager einen wohlerhaltenen, in bituminöses Holz
ewandelten Dicotyledonen-Stamm von beträchtlichem
hmesser.

Ein zweites Alaunerdelager fand man auf der ande-(vermuthlich östlichen) Seite des Berges, welches durch 1 200 Fuss tiefen Tagebau zum Theil abgebaut wurde die oben zuerst aufgestellte Schichtenfolge darbot. Das ichen lag hier in hor. 1 bis 2. In seiner weiteren Erkung gegen Süden wurde das Flöz durch unterirdischen ieb abgebaut und nach einander durch den "Herrenbergs-, ks- und Friedrichs-Stollen"aufgeschlossen, welche von ten her aus dem Hammerthale herangetrieben wurden. In der letzten Zeit, in der das Freienwalder Alaunerdeflöz ut worden ist, förderte man aus der "Gerhard-Strecke", he am südlichen Ende des Hammerthals gegen Süden selde getrieben war und eine weite Alaunerdemulde aufse, deren Streichen in h. 12 lag und deren beide Flüunter sehr flachen Winkeln (von 10 bis 15 Grad) gegen sten und Osten einfielen. Die tieferen Theile der Mulde noch gar nicht verritzt, sondern nur die höheren Theile beiden Muldenflügel abgebaut worden, von denen der che sich gegen Osten zu einem sattelförmigen Rücken ebogen zeigte.

Ueber die Stellung der Alaunerde zu den Braunkohlen der Bergbau bisher noch keine durchaus unzweideutige direkte Aufschlüsse gegeben; doch ist es wahrscheinlich, die Alaunerde das Hangende der Braunkohlenflöze bilde,

<sup>&#</sup>x27;) a. a. O. S. 57.

wie das auch schon W. Schutz in der oben angezogene Stelle andeutet.

Welche Stellung aber gar der "Septarienthon" z dem Alaunerdeflöz einnimmt, ist noch weniger entschie den und läset sich darüber in mannigfacher Weise muth maassen. Aufgeschlossen ist der Septarienthon in beträcht licher Ausdehnung durch die Freienwalder Rathsziegelei an Nordabhange des Kaninchen- und Marienberges und weite südlich im Hammerthale am linken, also westlichen Thalge hänge, unterhalb der Kietzer Mühle (nach einer mündliche Mittheilung meines Freundes Overwes). Sollte das Alaunerdeflös bei Freienwalde etwa nur eine untergeordnete Bildung in den hangenden Schichten des "Septarienthones" sein?

Am Akazienberge und vielen anderen Stellen des Hammerthales tritt Glimmers and in mächtigen Lagern st Tage, ganz mit derselben Zusammensetzung und Farbe, wie er oben charakterisirt worden ist (siehe Seite 389). Abst nirgend gelingt es seine Stellung zu andern Lagern zu bestimmen. Nirgend bestätigt sich aber auch das in der Einleitung Gesagte so sehr wie in der Freienwalder Gegend dass es nämlich fast unmöglich ist, aus den von der Naturallein dargebotenen Aufschlüssen sich eine Vorstellung vor den Lagerungsverhältnissen so lockerer und so vielen Veränderungen im Streichen und Fallen unterworfener Ablagerungen zu bilden, wie es die Schichten der Braunkoblenfor

Nordischer Sand und Lehm mit Geschieben als oberstes Tagesgebirge, darunter

Glimmersand,

Septarienthon das Alaunerdeflöz als untergeordnetes Lager einschliessend \*),

Letten und unbekannte Zwischenlager,

Braunkohlen mit Formsand oder Kohlensand.

Nordwestlich gegen Falkenberg hin treten an verschiedenen Stellen ebenso wie in den langgestreckten Thälern, welche sich gegen Süden ins Plateau hinaufziehen, vereinzelte Sandschichten des Braunkohlengebirges zu Tage; aber es würde ermüdend und unnütz sein, ihrer ausführlicher Erwähnung zu thun, da sich doch aus den vereinzelten Notizen und Fundpunkten kein ganzes Resultat für die Lagerungsverhältnisse und Zusammensetzung des Gebirges mit einiger Sicherheit ziehen lässt.

Ein 1820 bei Falkenberg abgeteuftes Bohrloch ergab\*\*):

- i Fuse grauen Sand,
- 3 ,, Lehm,
- 9 " grauen grobkörnigen Sand,
- 11½ " Kohlenletten,
- ii ,, Letten,
- 3 " Flusseand (?),
- ,, weissen, schwarzen (?) Sand, (etwa weisser Formsand mit Kohlenstreifen?),
  - 3 ,, braunen Sand,
  - 9 ,, weissen Formsand,
- 12 " grauen grobkörnigen Sand.

791 Fuss.

<sup>\*)</sup> Dass niemals das Vorkommen von Versteinerungen in dem Thone, welcher unter dem Alaunflöz liegt, erwähnt wird, kann nicht als Beweis gegen die aufgestellte Vermuthung benutzt werden, weil erstens bei Freiemoslde die Versteinerungen sich überhaupt ausserordentlich sparsam finden, zweitens auch nur ein kleiner Theil der bergmännischen Arbeiten in dem grauen Thon betrieben ist und drittens, weil auch in so unmittelbarer Nähe des Alaunerdeflözes wohl alle kalkhaltigen Thierschalen sehr bald von der Schwefelsäure aus den Schwefelkiesen dürften zerstört und in Gyps umgewandelt sein.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge St. II. S. 85.

Das Ausgehende am Paschenberge bei Falkenberg kennt man bereits seit 1787, es sind Formsandlager mit Spuren von Braunkohle.

An einem Vorsprunge des Gehänges zwischen Breichsdorf und Amalienhof nordwestlich von Falkenberg fand \*) man unter 3 Lachter Kohlenletten, der mit schwachen Sandlagen wechselte.

- 1 Fues Thon,
- 9 " Braunkohle, welche mit 10 Grad N.W. einfiel und zum Liegenden einen mit Braunkohlentheilen vermischten Sand hatte.

Ein anderes Braunkohlenflöz von 4 Fuss Mächtigkeit fand sich am westlichen Ende von Broicksdorf unter 2 Fuss Sand. Es führte sehr viel bituminöses Holz und fiel mit 10 bis 12 Grad gegen N.W.

Bohrversuche, welche früher in der Richtung nach Köthen hin (südwestlich 4 Meile von Falkenberg) angestellt wurden, ergaben keine Braunkohlen. Ebenso in westnordwestlicher Richtung nach Hohen-Finous und Carlmerk.

Dennoch ist es im Jahre 1846 gelungen, † Meile südlich von Falkenberg oberhalb der Falkenberger Mühle ein bauwürdiges Braunkohlenflöz aufzufinden und in Angriff zu nehmen. Die Grube, "Ribbach" genannt, baut vorerst auf dem linken Gehänge des Thales, aus welchem das Mühlenwasser herabkommt und leidet gar sehr von dem starken



etzt sind, welches dem Sande eine bräunlichrothe Färbung rtheilt. Die Lettenstreifen unterscheiden sich von dem land durch eine beträchtliche Einmengung bituminösen Those. Glimmerblätter, welche dem Sand noch reichlicher als lem Thon eingestreut sind, bringen durch ihre Anhäufung parallelen Flächen eine dünnschiefrige Struktur in dem ager hervor. Gegen das Liegende rücken die Lettenstreien näher aneinander und das Ganze nimmt eine bräunlichchwarze Farbe an.

Unter diesen Sand- und Lettenlagern tritt grobkörniger grauer Quarzsand ohne Glimmer (Kohlensand)
af, dessen rundliche Körner aus farblosem durchsichtigen
Juarz bestehen und höchstens einen Durchmesser bis zu
! Linien erreichen.

Kohlenslözes und sie zeigen eine vollkommene Uebereinstimnung mit jenen auf der Grube "Ausdauer" im Reinecke's Grund bei Wrietzen. Streichen und Fallen war an dem Ausgehenden nicht zu beobachten, da es ziemlich horizontal zu liegen schien und höchstens eine schwache Einsenkung gegen Norden wahrnehmen liess.

Die Aufschlüsse, welche der Grubenbetrieb über die Zusammensetzung des Gebirges geliefert hat, sind sehr geringfügig. Zwei Strecken sind in dem Flöze auf eine Länge von 150 bis 160 Lachter (1000 bis 1070 Fuss) im Streichen h. 12 bis 1 getrieben worden und zeigen ein Einfallen des Flözes von sehr constant 45 bis 50 Grad gegen Osten, also conform mit der Abdachung der Tagesoberfläche.

Die Mächtigkeit des Flözes beträgt 2 bis 2½ Lachter, m Stoss also 9 Fuss wirkliche Mächtigkeit; die Kohle ist lunkelbraun bis schwärzlichbraun und selbst pechschwarz mit benem zum Theil mattglänzenden Querbruch. Gyps und leine gelbe Harzpünktchen finden sich recht häufig. Der Gyps ist meistens in kleinen nadelförmigen Krystallen uf Kluftslächen und Sprüngen der Kohle angehäuft; wäh-

rend das Harz eich in kleinen 1‡ Linien selten überschreitenden Knauern unregelmässig in die dichte Kohle eingesprengt findet.

Bituminöses Holz führt die Kohle in beträchtlichen Mengen; es sind langfaserige feste Stücke von Pinus-Aesten und Stämmen. Seine Farbe ist stets etwas lichter braun als die der homogenen Kohlenmasse, in welcher sich keine Sper vegetabilischer Struktur erkennen lässt.

Das Liegende des Kohlenflözes ist ein gleichkörniger weisser Quarzsand, in welchem nur äusserst selten ein Glimmerblättchen aufzufinden ist. Die meisten der Quarzkörner eind farblos und durchsiehtig, von rundlicher Gestalt, und haben Durchmesser bis † und † Linie. Einige wenige sind bläulichgran und durchscheinend. Dem Kohlensande gleicht diese Zusammensetzung am meisten, doch unterscheidet sich die Form der Körner in beiden dadurch, dass der vorliegende Sand etwas kleinere und weniger runde, vielmehr abgerundet eckige Körner hat, während die Körner des Kohlensandes meistens ganz kugelig rund gefunden werden.

Ob im Liegenden dieses Sandes, dessen Mächtigkeit man noch nicht einmal kennt, noch Kohlenflöse anftreten, darüber fehlt es zur Zeit noch an Aufschlüssen.

Die Untersuchung des Hangenden ist bis jetzt durch den überaus starken Wasserandrang verhindert gewesen, dessen Ursache schon oben angegeben worden. In jünget verflossener Zeit sell die Gewerkschaft aber den Michlenteich



des Dorfes Nieder-Kränich, bauwürdige Kohlenflöse

f dem linken Oderufer hat man zwar westlich wedt bei Flemedorf durch Schachtabteufen 2 Braunflöse aufgefunden, die in Formsand eingelagert er sie sind nur 1 bis 2 Fuss mächtig, scheinen auch nur nger Ausdehnung zu sein, sowohl in der Richtung ichens (in h. 6) als auch des Fallens (welches mit O Grad gegen Süden gerichtet). Bis zur Tagesoberrerden sie von sandigem Kalkmergel und geschiebe-Lehm bedeckt. In einem 4 Fuss tiefen Schurfloch das eine der Kohlenflöze fast die Oberfläche und n weissem kalkreichen Mergel bedeckt, der . Fuss Tiefe auch das Liegende des steil einfallenden bildet. Aber die Mergel im Hangenden und Liehangen unmittelbar zusammen und gehören offenbar al jüngeren Bildungsperiode als das Kohlenflöz, nämnordischen Lehm- und Geschiebeformation n auch in dem Mergel fehlt es nicht an einzelnen und Granitgeschieben.

prünglich mögen sich die Braunkohlenschichten auch I in grösserer Mächtigkeit und Ausdehnung abgelagert denn es hat den Anschein als ob spätere Wasserin dieser Gegend beträchtliche Veränderungen und ngen hervorgerufen hätten.

Oberfläche bietet einen ununterbrochenen Wechselinen rundlichen Hügeln und dazwischen liegenden hälern dar. Diese Thäler sind zum Theil kesselsich abgeschlossen und isolirt, zum Theil zu läneihen vereinigt, die sich von O.S.O. gegen N.W.N. m; sie werden im letzteren Fall nur durch weniEinsenkungen der sie umgebenden Hügel von einstrennt. Zudem liegt Schwedt auf der Ostspitze einer ge, welche die geradlinige Fortsetzung des Oderdas Randowthal unterbricht. Da in früher Vorzeit dowthal sehr wahrscheinlich einen Arm der Oder

oder, wie Herr Gmand \*) dargethan hat, der Weichsel zur Ostsee geleitete, so ist die in Rede stehende Gegend sicherlich häufigen und zerstörenden Ueberschemmungen und den stetigen Angriffen eines reissenden Stromes ausgesetzt gewesen. Es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, dass die aufgefundenen Braunkohlenflöze nur der kleine Rest einer früher ausgedehnteren Kohlenablagerung seien.

Schwedt gegenüber auf dem rechten Ufer der Oder beschränken sich die Aufschlüsse auf einzelne ausgehende Schichten der Braunkohlenformation, welche einestheils die Unterwaschungen des Stromes bei hohem Wasserstande, auderntheils die Arbeiten in einer Sandgrube blossgelegt hatten.

Ungefähr 200 bis 300 Schritt südlich von Nieder-Kräsich am Stromuter binauf gehen c. 20 Fuss über dem Nivenu des Wasserspiegels zwei Kohlenflöze zu Tage aus,
von denen das obere 1 Fuss mächtig und in graubraumen
Formsand eingelagert ist, das tiefere aber gegen 2 Fusstarke von dem charakteristischen Kohlensande (siehe
S. 366) eingeschlossen wird. Das Streichen liegt in h. 12
bis 2 und das Fallen ist mit c. 50 Grad gegen Westen gerichtet, wenn diese Bestimmungen bei der geringen Ausdehnung des Ausgehenden ausreichende Genauigkeit haben.
Beide Ausgehende sind etwa 50 Schritt von einander entfernt und zwischen ihnen findet sich an verschiedenen Punkten der schroffen Gehänge, welche das östliche Oderufer be-

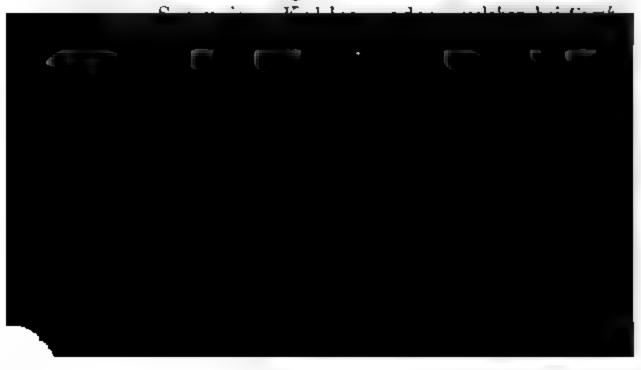

elleicht mit anderer Anzahl und Mächtigkeit der Flöze aufsten werden.

Vor nicht gar langer Zeit hat man im Norden von dem sprochenen Ausgehenden gegen Kränich hin ein Vorkommen weisser schreibender Kreide mit Feuerstein und charakteristischen Kreideversteinerunten beim Schurfen aufgefunden; allein es scheint die Kreide inem anstehenden Flöz, sondern nur einem mächtigen ocke anzugehören, da unter derselben abermals Schichten Braunkohlenformation aufgefunden worden sind.

Mit einem Schachte durchteufte\*) man nämlich

- 1) 3 Lachter gelben Sand mit Lehm,
- 2) 5 Lachter grauen festen Thon mit Geschieben,
- 3) 1 Lachter grauen sandigen Thon,
- 4) 1 Lachter scharfen grauen Sand mit vielen Geschieben,
- 5) 2 Lachter sandigen Thon mit Feuersteinen und weism Kreidepunkten, die gegen das Liegende an Grösse und ahl zunehmen,
- 6) 1½ Lachter Kreidekalk (mit Schwefelkies und Kupferies in kleinen Krystallen),
- 7) ½ Lachter schwarze Letten, darauf schwache Lagen m glimmerreichem Thon und schwarzen Letten,
- 8) Kreidekalk, der bei einem Lachter Teuse durchohrt und unter welchem
- 9) 15 Fuss schwarzer Thon mit Braunkohlenspuren in dunter diesem
- 10) 5 Fuss grauer Sand gefunden wurde. Es fien die Schichten bis 7) gegen S.W. ein, während von dem
  teren Letten von 7) an sich ein entgegengesetztes Einlen gegen N.O. einsetzte. Es wäre recht zu wünschen,
  se durch weitere Nachforschungen die eigentliche Natur
  sees Kreidevorkommens mehr aufgeklärt würde.

Südlich von dem Braunkohlenlager, etwa ! Meile am nesufer hinauf, befindet sich bei dem Dorfe Saaten eine

<sup>\*)</sup> Nach einer gütigen Mittheilung des Herrn v. Milsezki.

Ziegelei. Der Thon, welchen dieselbe verarbeitet, ist vollkommen sandfrei, sehr fest und plastisch und von bräunlichgrauer Farbe, die in den tieferen Lagen ins Bläulichgraue übergeht. Von Schichtung ist keine Spur zu entdecken. In den der Tagesoberfläche zunächst liegenden Theilen enthält der Thon eine grosse Menge rundlicher Thoneisensteinnieren, die bis zu 1 Zoll Durchmesser erreichen; durch die ganse Masse des Thons zerstreut aber finden sich kleine wohlengebildete Gypskrystalle; kurz die petrographische Beschaffenheit des Gesteins lässt keinen Zweifel übrig, dass men es mit "Septerientbon" su thun habe, um so weniger als in der Thongrube selbst kalkigthonige Septarienstücke aufgelesen wurden, die mit den bei Hermsdorf (in der Nähe von Berlin) sich findenden vollständig übereinstimmten. Die Farbe dieser Septarien war bräunlichgrau und die Risse des siemlich zähen Gesteins waren mit gelblichen krystallinischen Gypsmassen, die deutlich krystallinische Struktur zeigten, dicht verkittet. Dagegen hat es nicht gelingen wollen Versteinerungen in dem Thonlager aufzufinden, wovoo die Schuld jedoch gleich sehr im Mangel an Zeit wie in der geringen Ausdehnung der vorhandenen Aufschlüsse liegen mag. Jedenfalls verdient das Vorkommen nähere Beachtung und eine genauere Untersuchung.

## Stettin and Damm.

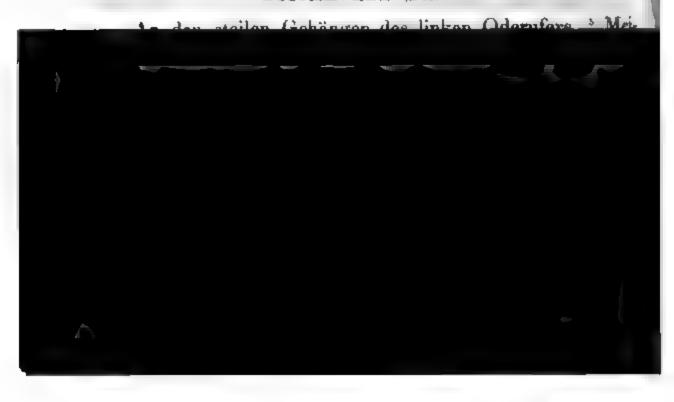

our; er ist sehr plastisch und fett, und zerfällt beim Trocknen, mn er nicht zuvor geknetet worden ist, in jene eigentbümhen, stängligen und blättrigen kleinen Bruchstücke, s schon früher beim Buckower Septarienthon erwähnt worn sind. Alle aus "Septarienthon" gebrannten Ziegel ichnen sich vor anderen durch ihre lichter ziegelrothe irbung aus. Rundliche Thoneisensteinnieren, vollmmen ausgebildete Gypskrystalle und Krystallnauern, sowie die bekannten kalkigthonigen Septaen mit ihren von gelblichem Gyps erfüllten Klüften, alles det sich hier wie an den übrigen Fundpunkten des "Septamthons". Ausserdem aber erheben die recht zahlreich vormmenden Schalenstücke der Nucula Deshayesiana und eine lenge anderer Zweischaler die Identität dieses Thones mit m Septarienthon von Hermsdorf, Joachimsthal, Buckow etc. per allen Zweifel. Auffallend aber ist die geringe Anzahl m Gasteropoden, die sonst nicht allein an Species-, sondern zch Individuen-Reichthum am meisten hervorzutreten pflegen.

Bei Nieder-Zahden mündet ein tief und schroff eingehnittenes Thal, welches von Westen her aus dem circa
00 Fuss hohen Plateau herabkommt, in das weite Oderthal.
a dem unteren Theile desselben bildet der Septarienthon
ie steilen Gehänge und wird nur von einer schwachen Decke
ordischen Lehmes und Sandes überlagert. Weiter im Thale
inauf tritt aber unter dem Thon ein bräunlich schwarier Letten hervor, in dessen Liegendem man mulmige
braun kohle erschürft hat. Weitere Schurfarbeiten werden
ret ergeben, ob vom Ausgehenden entfernter die Kohle fest
und mächtig genug ansteht, um als bauwürdig in Angriff
pnommen zu werden.

Nördlich von dem genannten Punkte ist später auch unmittelbarer Nähe von Stettin am Forte Leopold das Aufzeten des "Septarienthons" mit seinen charakteristischen 'ersteinerungen beobachtet worden\*).

<sup>\*)</sup> Zeitschr. der deutsch. geolog. Gesellschaft Bd. IV. 1852, S. 16,

Ashnlich wie bei Zuhden gestalten eich auf dem rechten Oderufer die Lagerungsverhältnisse des Septarienthones bei Finkenwalde, westlich nahe bei Damm. Für den Ban der Eisenbahn von Stettis nach Damm wurde bei Fiskemoalde eine Sandgrube angelegt. An dem steilen Südstosse der Grube ragt der Septarienthon 30 Fusa über der Sohle des Bruches empor und wird von grobem nordischen Sande überlagert, welcher die übrigen Gehänge des Bruches fast vollständig verschüttet hat. Der Thon ist blaugrau, sehr fest und im feuchten Zustande sehr plastisch; besonders aber des Vorkommen der eigenthümlichen Septarien lässt kann einen Zweifel, dass dieses Thonlager dem von Zahden und Fort Loopold entspreche und mit ihnen vielleicht zuenmmenhange, wenn auch zwischen ihnen das doppelarmige Oderthal sich ausdehnt. Versteinerungen wurden in dem Thone freilich nicht aufgefunden; ob diese sich aber an jeder Stells eines sonst gleichen Lagers finden müssen, um die Identität desselben für zwei benachbarte Orte auszusprechen, darüber kann man verschiedener Meinung sein. Entsprechende Erscheinungen in älteren und selbst in den ältesten petrefaktenführenden Gesteinen möchten diese Frage entschieden verneinen.

Wenige Schritte nördlich von dem anstehenden Thon hat man in geringer Tiefe ein Braunkohlenflöz erschüft, welches in grauen Kohlensand eingelagert sein muss;



schaffenheit und des Vorkommens, welches Herr v. OEYN-HAUSEN\*) von den mächtigen Thonlagern am Gosarenberge und von Misdroy bis Swantost giebt, darf man vermuthen, dass an den Ufern der Ostsee der Septarienthon noch in beträchtlicher Ausdehnung zu erkennen sein wird. Am angegebenen Orte erwähnte Herr v. Oeynhausen auch das Vorkommen "von grossen Massen oder Klötzen eines "grünlichgrauen sandigthonigen, kalksteinartigen Gesteins mit "vielen calcinirten Muschelschalen darin; anstehend fand sich "das Gestein nicht, sondern nur als Geschiebe; namentlich "zwischen dem Gosarenberge und einer Heringsfischerei am "Jordan genannt." Aehnliche Gesteinsmassen scheinen es gewesen zu sein, welche Herr v. Hagenow in Greifswald der Sektion für Mineralogie, Geognosie und Geographie der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte vorlegte und welche aus der Gegend unterhalb Stettin herstammten.

3

Title

! E

De

## Perleberg in der West-Priegnitz.

Die Kohlengruben in der West-Priegnitz liegen 1: Meile nördlich von Perleberg zwischen den Dörfern Gühlitz im Osten und Breesch im Westen und erstrecken sich südwärts bis zur Colonie Warnow; eine Entfernung von 20 Meilen trennt sie mir von allen bisher betrachteten Braunkohlen-Vorkommen im Osten, aber gegen N.W. sind sie von den benachbarten Brunkohlen-Punkten im Meklenburgischen nicht viel mehr 3 Meilen entfernt.

Die Oberfläche ist eine ausgedehnte Ebene, deren Einsörmigkeit nur im Norden durch die flachen Höhen bei Marnitz (600 Fuss Meereshöhe) und im Süden durch einige niedrige Hügelzüge bei Perleberg unterbrochen wird. Sie erhebt sich zwischen 260 bis 270 Fuss über dem Niveau des Meeres und hängt gegen Norden mit der Meklenburgischen

<sup>\*)</sup> Bemerkungen auf einer geognostischen Reise durch Neu- und Vorpommern. Karsten's Archiv. Ser. I. Bd. XIV. S. 232 ff.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschrift der deutsch. geolog. Gesellschaft Bd. II. 1850. S. 285.

Seesplatte zusammen, während sie sich gegen Silden mit h. 9 streichendem, mannigfach unterbrochenen Rande zum Elbthal abdacht. Flache Furchen durchziehen das Platese in der Richtung von N.O. gegen S.W. und schneiden erst am Südrand tiefer und breiter in die Höhe ein ohne sich zu eigentlichen Thaleinschnitten auszubilden.

Natürliche Aufschlüsse über tiefere Erdschichten sind nirgend vorhanden, da alle für landwirthschaftliche Zwecke eröffnete Lehm- und Mergel-Gruben niemals tief genug fertgesetzt worden sind, um Schichten des Braunkohlen-Gebirges bloszulegen. Man sieht in ihnen nur gelblichgrauen Lehm oder helleren Mergel mit schwachen Sandschmitzen wechsellagern, deren eingeschlossene Geschiebe keinen Zweifel über die Stellung der Massen übrig lassen.

An der einzigen Stelle, wo das Braunkohlen-Gebirge in die Tagesoberfläche eintritt, hat es zur Anlage der Gruben den Anlass gegeben. Von diesen stehen zwei im Betriebe, die Zeche "Ottilie" und südlich davon die Zeche "Sophiens Glück" und auf beiden wird die Kohle in Tagebauen gewonnen. Denn die Kohle findet sich nur in einem Flöz, welches fast horizontal, nahe unter der Tagesoberfläche fürtstreicht und nur flache wellenartige Biegungen und Krümmungen macht. Nirgend hat man es bisher tiefer als 30 Fussunter das Niveau der Oberfläche sich hinabdrücken sehen.

Auf der Grube "Sophiens Glück" findet sich am östli-

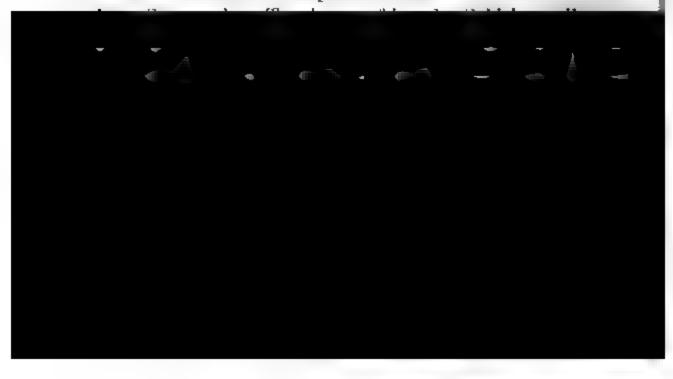

Der Sand 1) der obersten Bedeckung ist hellgelblich gefärbt, fein- und gleichkörnig und besteht aus rundlichen Körnern farblosen durchsichtigen Quarzes von der Grösse eines Mohnkornes. Aeusserlich sind dieselben durch thoniges Eisenoxydhydrat gelblich gefärbt. Nur vereinzelte Quarzkörner sind weisslich oder milchig trübe und noch seltenere fallen durch ihre rothe Färbung auf. Fleischrothe Feldspathkörner finden sich nur sehr sparsam dem Sande eingemengt, ebenso kleine schwarze Pünktchen; dennoch schliesst sich der Sand nach seinem ganzen Habitus allein an den nordischen Sand an und zeigt nicht die geringste Aehnlichkeit mit Sanden, wie sie in der Braunkohlen-Formation zu Hause sind.

Die Letten 2) sind ein inniges Gemisch aus sehr feinkörnigem Quarzsand, Thon und Kohlentheilchen; Glimmerblättehen in parallelen Flächen zahlreicher angehäuft geben der Masse eine schiefrige Textur. Der Alaungeschmack, welcher auf einen ursprünglichen Gehalt an Schwefelkies hinweist, ist nur sehr wenig deutlich. Wegen des nur geringen Thongehalts, der weit gegen die Masse des Sandes zurücktritt, ist der Letten im feuchten Zustande nur in geringem Grade plastisch, im trockenen aber leicht zu Staub zerreiblich. Vor dem Löthrohr sieht man deutlich den Kohlenstoff verbrennen, was im Innern der Masse aber nur sehr schwierig und erst nach sehr langem Glühen in der oxydirenden Flamme geschieht; es ist der Thongehalt, welcher das Innere gegen den Luftzutritt schützt.

Í

15

ţ

ē.:

**B**.

ion

立

Der Formsand 3) gleicht bis auf ein etwas weniger feines Korn und seine überaus lichte Farbe am meisten den Formsanden von Frankfurt und Fürstenwalde, von denen er sich nur durch das etwas weniger milde Gefühl unterscheidet, welches er beim Reiben zwischen den Fingern hervorbringt; die zahlreich eingemengten Glimmerblättchen sind fiberaus zart und fein und überziehen Papier oder die Fläche der Hand mit einem metallähnlichen Flitterglanze, nachdem man den Sand eine Zeitlang darauf gerieben und dann abzeits. d. d. geel. Ges. IV. 2.

geschüttet hat. Die Grenze des Sandes gegen die Lett ist geradlinig und scharf markirt. Gegen die unterliegen Kehle hin wechselt der Sand mit kohlschwarzen Lagern Schichten von 4 bis 1 Zoll Mächtigkeit; die dunkleren Leger unterscheiden sich von dem Hauptlager in ihrer Zusan mensetzung aber nur durch vorherrschende Einmengung we Kohlenstäubchen.

Die Braunkohle ist schwärzlichbraun, undeutlic schiefrig und sehr fest. Auf den Schiefrungsflächen erblickt mer recht häufig lichter braun gefärbte Pflanzenreste, die Blätter und Stielen anzugehören scheinen, aber nur sehr undeutlic erhalten sind. Wo diese letzteren fehlen, ist die Kohle durch aus dicht, homogen, ohne Spur von vegetabilischer Struktumit unebenem erdigem Querbruch.

Bituminöses Holz findet sich in beträchtlicher Men in der dichten Kohle, es ist langfaserig und fest. Die Jahre ringe sind auf dem Querbruch sammt den Markstrahlen not deutlich zu unterscheiden, doch zeigen die ersteren statt d kreisrunden Verlaufs stets einen lang elliptischen als Zeiche einer starken Zusammendrückung der Holzmassen.

Dieselben Schichten sind in gleicher Reihenfolge w Müchtigkeit auf der Zeche "Freundschaft" durch eine schme Ausgrabung aufgeschlossen, welche von dem Tagebau & der Grube "Sophiens Glück" kaum 20 Schritt entfernt lies Nur liegt das Kohlenflöz nach dieser Seite 5 Fuss tief



Verwerfung der Streifen an jeder einzelnen kaum ½ Zoll, dennoch ist die Krümmung der Grenzlinie zwischen den einzelnen Schichten bei der grossen Anzahl der kleinen Verwerfungen deutlich bemerkbar.

Etwa 1000 Schritt nördlich von dem Tagebau auf der Grube "Sophiens Glück" wird auf der Grube "Ottilie" ebenfalls ein Tagebau auf Braunkohle betrieben. Es ist hier der S.W.-Flügel eines Sattels aufgeschlossen, der in h. 9 bis 10 streicht und mit 30 Grad gegen S.W. einfällt. Die Lager im Hangenden des Kohlenflözes sind denen auf der Zeche "Sophiens Glück" ganz ähnlich zusammengesetzt, nur dass zwischen dem Lettenlager und der obersten Sandbedeckung sich noch eine Formsandschicht einschiebt. Das Profil des N.W.-Stosses der Grube zeigt nämlich vom Hangenden zum Liegenden folgende Schichtenreihe:

- 1) 1 bis 2 Fuss gelblichbrauner nordischer Sand.
- 2) 3 Fuss grauer Formsand mit braunen Streifen, gegen das Liegende hin allmälig dunkler werdend durch Zunhme der Kohlenstoffeinmengung.
- 3) 5 bis 6 Fuss hellgrauer Formsand schaff gegen den vorigen abgegrenzt, aber sehr bald (schon in 1½ Fuss Tiese unter der oberen Grenze) in bräunlichschwarze Letten übergehend, die sich in Farbe und Zusammensetzung nicht von den Letten 2) auf "Sophiens Glück" unterscheiden.
- 4) 5 Fuss grauer Formsand, dem unter 3) aufgeführten der südlicheren Grube gleich.
  - 5) 8 Fuss Braunkohle, deren Liegendes
- 6) bis zu 21 Fuss Teufe unter der Sohle des Tagebaues wechselnden Lagen von Letten und Formsand zummengesetzt sein soll nach den Ergebnissen eines Bohrloches, das vergeblich zur Auffindung anderer Kohlenflöze abgeteuft worden ist.

Die Kohle 6) ist durchaus übereinstimmend in allen ihren Eigenschaften mit der schon oben beschriebenen von der Zeche "Sophiens Glück".

Gyps hat sich auf diesen Gruben noch nicht gefunden

weder in den Kohlen selbst noch in den sie begle Schichten. Dies scheint nicht wenig für den se ren Ursprung der Kalkerde im Gypse zu sprechen. im Hangenden der Braunkohlenbildungen, so weit jetzt aufgeschlossen sind, lagert nirgend kalkhaltiger oder auch nur kalkiger Lehm, sondern überall nur an Schwefelsäure aber zur Gypsbildung kann es nie fehlt haben, da der Letten deutlichen, wenn auch nur chen Alaungeschmack zeigt. Es würde nun von beso Interesse sein, Stellen aufzufinden, an denen kalkhaltiger sich über den Braunkohlen finden, um zu entse ob sich zugleich mit ihnen ein Gypsgehalt in den ur genden Kohlen einstellt, und so die Quelle für die K. im Gypse augenscheinlich nachzuweisen.

Die schon so häufig erwähnten Harzpünktch den sich auch in den Perleberger Kohlen und zwazahlreich. Ihrer ist zuerst durch Herrn Girard") Erwigeschehen, aber die Vermuthung, dass es Bernste möge, hat sich durch die chemische Untersuchung der lations-Produkte nicht bestätigt. Ausser in abgesos Pünktchen findet sich das Harz in einzelnen Fällen (parallelen Streifen zwischen der Kohlensubstanz und erkennbarer Pflanzenreste, die in Menge die Schichtuchen der Kohle bedecken.



Zustande von Holzkohle kaum zu unterscheiden, nur dass es nach der Längsfaser in eine Menge dünner, stark gekrümmter und leicht zerbrechlicher Späne zerreisst.

In der letzten Zeit hat man auch 1½ Meile östlich von Perleberg bei dem Dorfe Rambow nahe an der Berlin-Hamburger Chaussee ein Braunkohlenlager aufgefunden. Man baut auf der eröffneten Grube "Cäcilie" ein 7 Fuss mächtiges Kohlenflöz, welches h. 9 streicht und mit 35 Grad gegen S.W. einfällt. Die Entwicklung des Hangenden soll vollkommen mit derjenigen auf der Zeche "Ottilie" übereinstimmen und aus einem Formsandlager bestehen, in welches zwei untergeordnete Lettenschichten eingeschlossen sind. Im Liegenden soll gleichfalls Formsand gefunden worden sein.

Nordwestlich schliessen sich an die Perleberger Braunkohlen-Gruben die schon früher im Bau gewesenen Alaunerde- und Braunkohlen-Ablagerungen in der Gegend um
Dömits und bei Parchim an (siehe die Einleitung), welche
Herr Boll in seiner Geognosie der deutschen Ostseeländer
zwischen Eider und Oder\*) beschrieben hat.

Anhang. Vor ganz Kurzem ist südlich von Berlin auf dem halben Wege nach Wittenberg und östlich von Trebbis bei einer Brunnenausgrabung Braunkohle gefunden worden; aber über die Lagerungsverhältnisse derselben ist noch nichts Näheres bekannt geworden.

Die specielle Beschreibung der einzelnen Gruben ist biermit beendet und es soll nun der Versuch gemacht werden, ein allgemeines Bild der Braunkohlenformation in der Mark Brandenburg zu entwerfen. Ueberall durchgreifende Züge dieses Bildes werden sich nicht viele auffinden lassen, denn der Charakter aller jüngeren Gebirgsbildungen macht sich auch hier geltend: die Veränderlichkeit

<sup>\*)</sup> Neubrandenburg 1846. S. 180 ff. Vergleiche auch: Geognostische Skizze von Meklenburg etc. in der Zeitschrift der deutsch. geolog. Gesellschaft Bd. III. 1851. S. 436 ff.

nach den einzelnen Lokalitäten; aber die wenigen, welche hervorgehoben werden können, sind deshalb um so wichtiger und interessanter; sie bieten ein willkommenes Mittel, die Schichten, welche der Braunkohlenformation angehören, überall und mit Sicherheit auffinden zu können.

## Die Bestandtheile der Braunkehlenfermation.

Alle Gesteinsmassen, welche in der Mark Brandenburg die Schichten der Braunkohlenformation zusammensetzen, sind aus drei Bestandtheilen:

Sand, Thon und Braunkohle so gebildet, dass sich durch Formänderung derselben Masse oder durch Vermischung mit einer oder beiden anderen in verschiedenem Verhältniss folgende acht Gebirgamassen unterscheiden lassen:

- Der Kohlensand, ein reiner Quarzsand von rundichem Korn, höchstens durch Kohlenstaub braun gefärbt-
- 2) Der Glimmersand, weisser feinkörniger Quarzand mit Glimmer.
- 3) Der Formsand, staubförmiger Quarzsand mit Glimmer, plastisch und durch Kohlenstaub verschieden gefärbt-
- 4) Die Letten, Gemenge aus Thon, Sand und Kohle irs verschiedenem Verhältniss (daher sandige, sandigthoniges und thonige Letten), meistens auch Glimmer enthaltend -
- 5) Die Alaunerde, ein Letten mit starkem Gehalt ar

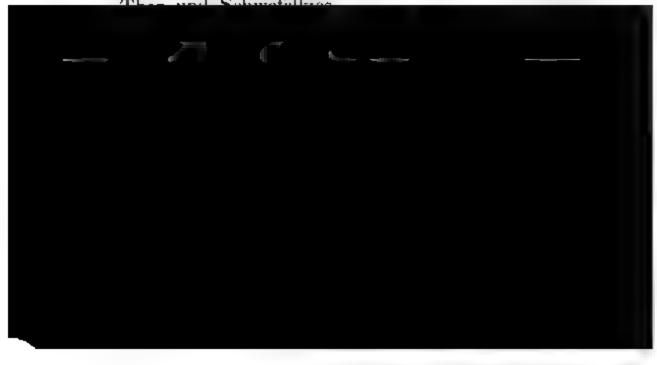

- 1) Glimmer, der fast nur in der Braunkohle, dem plastischen Thon und Kohlensande zu fehlen pflegt,
- 2) Schwefelkies, meistens zu Eisenoxydhydrat zersetzt,
- 3) Gyps (vorherrschend in den Letten und der Braunkohle),
- 4) Retinit oder ein anderes ihm ähnliches Harz (allein in der Braunkohle),
- 5) Marine Conchylien in gewissen plastischen Thonen, und endlich als mehr vereinzelte Vorkommen
- 6) Alaun auf den Alaunerdelagern und hier und da in den Letten,
- 7) schwefelsaures Eisenoxydul als Efflorescenz,
- 8) gediegener Schwefel (zu Spudlow S. 362).

Das Braunkohlengebirge der Mark Brandenburg unterscheidet sich daher wesentlich schon dadurch von den meisten übrigen Tertiärbildungen und allen älteren Formationen, dass kohlensaure Kalkerde nirgend das Material für die Bildung der Gesteinsmassen geliefert hat. (Sie findet sich nur in gewissen Thonlagern untergeordnet, theils durch die Thonmasse zerstreuet, theils in thonig-kalkigen Septarien ausgeschieden.)

Aus den in der Abhandlung mehr zerstreut vorkommenden Beschreibungen ergiebt sich nun folgende Charakteristik für die Beschaffenheit der acht Glieder der Braunkohlenformation.

1. Der Kohlensand besteht nur aus runden Körnern von farblosem, durchsichtigem Quarz, welche ungefähr die Grösse eines Mohnkornes erreichen und unter einander von überraschend gleicher Grösse zu sein pflegen. Der Sand ist im Ganzen gesehen grau und nimmt nur durch Kohlentheilchen, die ihm in feinen Stäubchen beigemengt sind, eine bräunlichgraue bis braune Färbung an. Das runde Korn und der vollständige Mangel irgend eines fremden Bindemittels ja aller sonstigen Beimengungen bedingen, dass der Sand einen äusserst geringen Zusammenhalt der Theile zeigt und daher sehr leicht rollt. Dem Wasser gestattet er ohne Hinderniss den Durchzug und wo dasselbe in ihm einem stärke-

ren Druck ausgesetzt ist, bietet der Sand beim Schachtabteufen oder beim Streckenbetriebe grosse Schwierigkeiten
dar, da das Wasser ihn ohne Aufenthalt mit sich fortreisst
(sich wimmendes Gebirge). Nur wo die Sandlager abwechselnd frei von Kohlenstaub und mit demselben gemengt
sind, ist eine deutliche Schichtung an dem Sande zu beobachten.

An einzelnen Lokalitäten (Buckow siehe S. 396) geht der Kohlensand gegen das Liegende hin in einen sehr ungleichkörnigen Quarzsand ohne alle Kohleneinmengung über, dessen Körner dann bis zu ‡ Zoll Durchmesser erreichen.

2. Der Glimmere and ist aus Quarzkörnern in weit überwiegender Menge und aus kleinen Glimmerblättchen und schwarzen Pünktchen in untergeordneter Menge zusammengesetzt. Die Quarzkörner sind eckig und unregelmässig gestaltet, von der Grösse der Körner des feinsten Schiesspalvers, weder rundlich noch scharfkantig; daher ist der Sand blendend weiss von Farbe und erzeugt beim Reiben zwischen den Fingern ein etwas scharfes Gefühl. Der Sand hat auf seiner Lagerstätte einen beträchtlichen Zusammenhalt der Theile und bildet hohe und schroffe Abstürze; aber zwischen den Fingern lässt er sich leicht zu körnigem Staub zerreiben. Beim Schlemmen gelingt es von dem Sande einen äusserst feinen Thouschlamm in geringen Mengen zu trennen, der sich nur äusseret langsam aus dem Wasser ablagert.



r mögen es gewesen sein, nach denen man in der Ged von Freienwalde in früherer Zeit mit grosser Ausdauer beträchtlichem Kostenaufwand gesucht hat, aber freilich e den gewünschten Erfolg; denn dergleichen verhärtete idlager sind stets nur von unbedeutender Mächtigkeit und inger Ausdehnung und können kaum auf den Namen eines inger Ausdehnung und können kaum auf den Namen eines inger Ausdehnung und machen.\*)

Der Glimmer, welcher dem Sande bald in grösserer bald geringerer Menge eingestreut ist, findet sich stets nur in men, farblosen oder emailweissen Blättchen von der Grösse es Stecknadelknopfes. Ist die Menge des Glimmers sehr inge, so gelingt es am besten auf die oben (Seite 406) schriebene Art denselben aufzufinden.

Am Schermützel-See bei Buckow scheint ein allmäliger bergang aus dem Glimmersand in den Kohlensand in der eine stattzufinden, dass zunächst die Glimmerblättchen verwinden und dann nach und nach gegen das Liegende hin Quarzkörner grösser und zugleich rundlicher werden.

Die kleinen schwarzen Pünktchen, welche sich vereinzelt ich Sande vorsinden, sind keine Kohle, denn vor dem Schrohr verbrennen sie nicht; sie sind aber von so überaus ingen Dimensionen, dass eine Bestimmung ihrer Zusammestzung nicht ausführbar ist.

Allendste Gebilde aller zur Braunkohlenformation gehöringesteinsmassen. In weit überwiegender Menge setzt Formsand der Quarz zusammen, aber in so seinkörnigen men, dass man erst bei der genauesten Prüfung sich übergt, dass nur Quarz und kein Thon den Hauptbestandtheil ist. Glimmer ist in weit untergeordneter Menge eingest, sehlt aber niemals, während Kohlenstäubchen bald in interer bald in geringerer Menge dem Sande eingemischt hald auch gänzlich sehlen. Sie bedingen die verschiem Farbennüancen, welche den Sand auszeichnen, vom

<sup>\*\*)</sup> Klöden Beiträge Stück II. S. 34 ff.

Blendendweissen durchs Bräunlichgraue ins Schwärzlichbraus verlaufen und oft plötzlich und in dünnen Lagen mit einande wechseln.

Die Quarzkörner, welche den Sand zuenmmensetz sind staubförmig klein und nur durch die Loupe deutlich als abgerundete Körner zu erkennen. Beim Behandeln Wasser gelingt es nicht wahrnehmbare Mengen von Th abzuschlemmen, vielmehr ist das Abgeschlemmte wieden nur reiner Quarzeand, der sich sehr schnell ans dem Was absetzt, viel schneller als dies Thon jemals thun würde. All das zum Schlemmen benutzte Wasser wird trübe und durcheichtig und bleibt dies Tage lang, ohne dass ein merk cherer Niederschlag von Thon erfolgte, so dass die Trübe wohl mehr von vegetabilischen Stoffen (zersetzter Braunkoh herzurühren scheint. Trotzdem der Formsand keinen Th als Gemengtheil enthält, ist er dennoch fast ebenso mi anzufühlen und giebt einer sandigen oder kurzen Thonns nur wenig an Plasticität nach; die feinsten Eindrücke nim er mit Leichtigkeit auf und bewahrt sie scharf und ge Eine Eigenschaft, die ihn für die Eisengiessereien het schätzbar und fast unersetzbar macht, und ihm seinen Nat verschafft hat. Wohl nicht allein in dem überaus fei Korne des Sandes ist der Grund seiner Plasticität zu chen, sondern vornehmlich auch in der selten fehlenden H

n so feste Stösse darstellt, dass man Strecken, die im Formnde getrieben werden, kaum an der Firste durch Zimmeng zu sichern braucht. Dem Wasser gestattet er wegen iner festen und compacten Lagerung nur geringen Durchzug.

br dünn geschichtet und die einzelnen Schichten wechseln annigfach in den Farben ab; die herrschenden sind lichtmun und graulichweiss. Nur wo der Formsand gröber im orne wird, stellen sich auch röthlich- und gelblichbraune irbungen ein, die in beigemengtem Eisenoxydhydrat ihren irund haben und auf einen ursprünglichen Gehalt an Schwefelies zurückweisen, der sich auch noch zuweilen durch das untreten des Gypses zu erkennen giebt.

Anm. Dass die braunen Farbennüancen des Formsanswirklich von eingemengtem Kohlenstaub herrühren, lässt ch leicht durch das Verhalten vor dem Löthrohr darthun; och augenscheinlicher aber sieht man das Verbrennen der mzelnen Kohlentheilchen, wenn man braunen Formsand in leinen Quantitäten in einen Platintiegel schüttet, der auf ner Spirituslampe bereits bis zum Rothglühen erhitzt ist.

Durch das Ausglühen wird der Sand aschgrau und unterheidet sich in nichts Anderem von dem auch in der Natur vormmenden aschgrauen Formsande als höchstens durch einen
mingen Gehalt an Braunkohlenasche. Durch sehr langes
iegen an der Luft verschwindet ebenfalls die braune Farbe
m Formsandes, indem eine langsame Verbrennung des Kohnetanbes stattfindet.

4. Die Letten sind ein inniges Gemenge aus Sand, hon und Kohlentheilchen, welchem der feinschuppige weisse limmer nur in sehr thonreichen Abänderungen zu fehlen egt. Die Gemengtheile stehen in den verschiedenen Letin sehr wechselnden Mengenverhältnissen zu einander d man kann daher sehr wohl sandige, thonigsandige d thonige Letten unterscheiden. Nur in seltenen Fälüberwiegt der Gehalt an Kohlentheilchen wie z. B. in

den Letten, welche sich bei Zielenzig als Theil des Mittels zwischen erstem und zweitem Flöz finden (siehe S. 353).

Bei allen Letten hält sich die Färbung zwischen brämlich schwarz und kohlschwarz und nur in den sandreicheren Aländerungen finden sich auch lichtere Farbennüancen. Die Festigkeit der Lettenmassen ist beträchtlich, aber doch vor schieden nach der Menge des eingemengten Thones, dem Vorherrschen einen zäheren Zusammenhalt der Theile beding In ausgehenden Schichten und besonders in den Grube strecken stehen die Letten noch bedeutend fester und sich rer als die Formsandlager; gegen Wasser sind sie fast eben undurchdringlich wie reine Thonlager. Alle Letten in deutlich und meistens sehr dünne geschichtet und auf Schichtungsflächen pflegen sich der eingemengte Sand wornehmlich der Glimmer in größerer Masse anzuhäufen.

Je mehr in der Zusammensetzung des Lettens der The prävalirt, deste mehr tritt der Glimmer zurück und um undeutlicher, ist die Schichtung der Masse wahrzunehmt es bildet sich ein Uebergang in ungeschichtete bitumink Thonlager, wie z. B. bei Füretenwalde an einzelnen Punkt im Liegenden des dritten Flözes (vergl. S. 313).

Gewinnt auf der anderen Seite der Sand die Oberhales nimmt auch die Menge des Glimmers zu, die Schichtstritt deutlich hervor und ist schieferähnlich dünn; die Fest

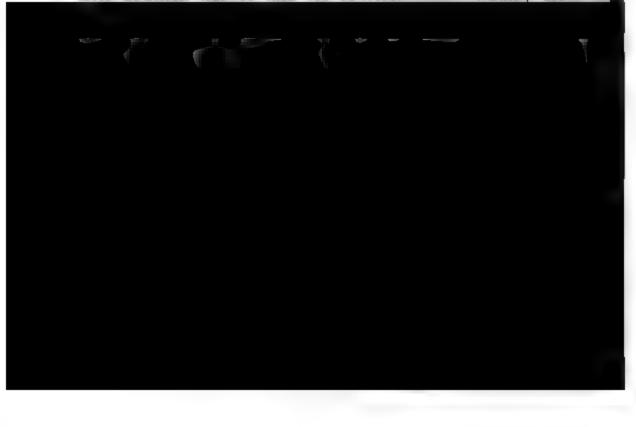

Der eingemengte weisse Glimmer ist immer in kleine ne Schüppchen zerspalten und zeigt starken halbmetallien Glanz. Zuweilen sind die kleinen Blättchen desselben dicht an einander gehäuft, dass der ganze Letten nur aus immer zu bestehen scheint; aber dennoch ist derselbe stets r ein überaus kleiner Bruchtheil der wägbaren Masse in a Letten. Vorherrschend findet sich der Glimmer auf den hichtungsflächen angehäuft, in die Masse selbst aber agt er nur spärlich eingestreut zu sein.

Gyps, Eisenoxydhydrat und ein oft deutlich bezekbarer Geschmack nach Alaun deuten darauf hin, in den Letten auch der Schwefelkies nicht zu den undlingen gehört.

Bezeichnend ist für die Letten, vornehmlich im Vergleich t dem Formsande das Verhalten vor dem Löthrohr, f welches wiederholentlich hingewiesen worden ist. Durch Anwendung der oxydirenden Flamme gelingt es mit ichtigkeit, den Kohlenstoff zu verbrennen, welcher die mache der braunen Färbung bei den Letten ist; aber nur merlich verschwindet dies Braun und macht einem mehr oder miger reinen Aschgrau Platz. Im Innern bleiben die Letten ienhaltendem Erhitzen und selbst bei heftigem Glühen lange kel gefärbt, ja die braune Farbe geht zunächst in eine kohlenschwarze über, und wenn man gleich grosse Stück-Formsand und Letten auf dieselbe Weise vor dem Löthbehandelt, so ist in dem Formsande längst aller färde Kohlengehalt verbrannt, (unter Entwicklung jenes ethümlichen Geruchs nach verbrennenden Braunkohlen), rend dies bei den Letten noch kaum zur Hälfte erreicht Es ist der Thongehalt, welcher dem Sauerstoff den hitt zum Innern der Probe nur äusserst langsam gestattet. gleicht man beide Proben nach dem Ausglühen hintich ihrer Festigkeit, so hat dieselbe beim Formabgenommen; er zerfällt zu einem leicht bewegli-, aschgrauen, staubförmigen Pulver; beim Letten daist der Zusammenhalt der Theile stärker geworden

und zwar um so fester je grösser der Gehalt an Th Letten ist; es gelingt in den meisten Fällen kaum ihr schen den Fingern zu scharfkantigen Bruchstücken zreiben. Bei einem gewissen Grade der Thoneinmengu man sogur im Stande, das Gestein an den Kanten zu grünlichen trüben Glase zusammenzuschmelzen.

5) Die Alaunerde unterscheidet sich von einen nigen oder in einzelnen Varietäten auch von einem the sandigen Letten nur durch ihren beträchtlichen Gehr Schwefelkies, welcher sie zur Bereitung des Alauns gest macht. Wer die Alaunerde für eine durch Schwefelkie Thon verunreinigte Braunkohle hält, ist gar sehr im Ir und schon die von Klaproth angestellte Analyse des F walder Alaunerzes \*) kann als Beweis dagegen gelten; besteht demnach aus:

| Kieselerde  | • |     |             |     | •  | 400,0 |
|-------------|---|-----|-------------|-----|----|-------|
| Kohle .     |   | •   |             | ٠   | ٠  | 196,5 |
| Alaunerde   |   | •   |             |     | ٠  | 160,0 |
| Wasser.     | • | •   |             | •   |    | 107,5 |
| Schwarzee   | F | iae | <b>E</b> 02 | tyd | ١. | 64,0  |
| Schwefel    |   |     |             |     |    | 28,5  |
| T31         |   |     |             |     |    | 40.0  |
| Eisenvitrio | 1 |     |             |     | •  | 18,0  |



| Kiesele | rde    | •        | •   | •   | •   | •  | •  | • | 60,88 |
|---------|--------|----------|-----|-----|-----|----|----|---|-------|
| Thoner  | de .   | •        | •   | •   | •   | •  | •  | • | 11,35 |
| Wasser  | •      | •        | •   | •   | • ' | •  | •  | • | 10,27 |
| Kohle   |        | •        | •   | •   | •   | •  | •  | • | 7,25  |
| Eiseno  | tyd    | •        | •   | •   | •   | •  | •  | • | 5,15  |
| Flüchti | ges B  | it       | ume | n   | •   | •  | •  | • | 3,78  |
| Gyps    | • •    | •        | •   | •   | •   | •  | •  | • | 0,53  |
| Talkerd | le .   | •        | •   | •   | •   | •  | •  | • | 0,46  |
| Schwef  | elsaur | 8        | Tho | ne  | rde | •  | •  | • | 0,16  |
| Schwef  | elsaur | ee       | Ka  | li  | •   | •  | •  | • | 0,05  |
| Chlorks | alium  | •        | •   | •   | •   | •  | •  | • | 0,02  |
| Schwef  | elsaur | <b>8</b> | Eis | sen | oxy | dı | al | • | 0,02  |
|         |        |          |     |     |     |    |    |   | 99,92 |

Die Kohle bildet somit in beiden noch nicht den fünften beil der gesammten Masse. Andrerseits deutet der überaus des Gehalt an Kieselerde schon darauf hin, dass dieselbe Sand im freien Zustande der Mischung angehöre und Alemwersuche zeigen auch deutlich, dass ausser Thon Kohle veränderliche Mengen von Sand in die Mischung Alaunerde eintreten.

Daher gleicht die Alaunerde in sandfreieren Abänderunn einem festen bituminösen Thone, in sandreicheren einem
nigen Letten, bald glimmerfrei und nur in dünnen flasein Blättchen abschilfernd, bald glimmerhaltig und schieferhich dünn geschichtet; immer aber bleibt der Zusammenit der Theile beträchtlich, so dass die Alaunerde neben der
unkohle die festesten Bänke in der Braunkohlenformation
hit. Die Farbe ist stets pech- oder kohlenschwarz und
istens im frischen Zustande fettartig glänzend. Der Querich ist erdig und matt. Frisch gefördert ist an der Alaune nur ein schwacher Geschmack nach Alaun zu bemerken,
h beim Liegen an der Luft beginnt eine rasche Oxydades eingeschlossenen Schwefelkieses und damit zugleich
Rildung des Alauns. Obgleich man selbst mit bewaffm Auge nicht im Stande ist, den Schwefelkies als iso-

lirten Bestandtheil der Alaunerde aufzufinden, eo ist derselt doch in so beträchtlichen Mengen vorhanden, dass durc seine Oxydation eine bedeutende Erhöhung der Temperats in den aufgeschütteten Erzhalden hervorgerufen wird, de selbst bis zur Verbrennung des gesammten Kohlenstoffgehalt in der Alaunerde sich steigert. Sobald die Zersetzungspozesse in dem Erze ihr Ende erreicht haben oder doch me unmerklich vorschreiten, stellt dasselbe einen lichter of tiefer rothen, sandigen, porosen Thon dar, der überall Alaun- und Eisensalzkrusten überzogen ist. Dasselbe Pa dukt entsteht in kürzerer Zeit beim Behandeln der Alaunen vor dem Löthrohr, wobei sich neben dem Geruch nach 🛪 brennenden Braunkohlen der Geruch nach schwefliger Sa in fast noch überwiegendem Grade entwickelt. Ueber Entstehung der sogenannten Eisenschale aus der Masse Alaunerde unter dem Einfluss der atmosphärischen Wal vergleiche S. 342.

Auch Gyps gehört zu den häufiger vorkommenden E schlüssen des Alaunerzes, wie dies schon aus dem reichlich Vorkommen des Schwefelkieses an und für sich vermu werden kann. (Vergl. S. 345.)

Bei Freienwalde hat man selbet Baumstämme in Alaunerde eingelagert gefunden (siehe S. 415).



n Kanten. Die meisten Kohlen haben ein festes Gefüge ad eine Härte etwas unter Kalkspath. Ihr specifisches Geicht schwankt zwischen 1,2 und 1,3. Ueber die chemische usammensetzung märkischer Braunkohlen fehlt es zur Zeit och an allen Untersuchungen, doch dürfte dieselbe wohl von adern Braunkohlen nicht sehr abweichen und der Gehalt n Kohlenstoff zwischen 60 bis 70 Procent, an Waserstoff zwischen 5 bis 7, an Sauerstoff (und Stickstoff) wischen 35 bis 20 und der Aschenrückstand zwischen 5 bis 5 Procent betragen.

Gewiss wäre es eine lohnende Mühe die märkischen Braunkohlen einer genauen chemischen Untersuchung zu mterwerfen und besonders, seitdem die bei Bonn gemachte intdeckung, dass man aus der Blätterkohle von Rott im liegkreise\*) ein vortrefflich leuchtendes Brennöl darstellen inne, auch in technischer Beziehung wichtige Resultate iner solchen Untersuchung erwarten lässt.

In gleicher Weise fehlt es auch noch an einer genauen Prüfung der märkischen Braunkohlen hinsichtlich der in ihnen ingeschlossenen und mit ihnen vorkommenden oft sehr deutich erhaltenen Pflanzenreste, unter welchen vornehmlich das iberall mit der Braunkohle vorkommende bituminöse Holz, die Coniferen-Zapfen, welche sich bei Buckow und Müncheberg gefunden haben, sowie die wohlerhaltenen Blatt-bdrücke in den Formsandlagern bei Wittenberg (S. 284) und m Thon des Hangenden bei Grüneberg (S. 290) zu erwähen sind; der undeutlicheren Pflanzenreste, die sich hier und in der dichten Braunkohle vorfinden, nicht zu gedenken.

Hinsichtlich der Festigkeit unterscheidet der märkische lergmann neben dem bituminösen Holze noch Stückohle, Knorpelkohle und Formkohle und zwar die tück- und Knorpelkohle, je nachdem die Bruchstücke, in elche die Kohle beim Abbau und der Förderung zerfällt, rösser oder kleiner sind. Man kann etwa annehmen,

<sup>\*)</sup> Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft Bd. II. S. 239. Zeits. d. d. geol. Ges. IV. 2.

dass Kohlen, deren Bruchstücke einen Durchmesser von 4 bis 5 Zoll übersteigen, zur Stückkohle gezählt werden. Die Formkohle, auch mulmige oder erdige Braunkohle genannt, wird schon in der Grube im aufgelösten staubigen Zustande angetroffen und kann im besten Fall nur durch Anrühren und Abformen mit Wasser zum technischen Gebrauch brauchbar gemacht werden. Freilich gelingt dies bei der märkischen Kohle nur sehr selten und namentlich bei Fürstenwalde hat man lange Zeit vergebliche Versuche gemacht auf diese Weise die Kohlen der beiden Oberflöze verwerther zu machen, ohne jedoch den gewünschten Erfolg erlangen zu können. (Vergl. S. 313 und 314.)

Diese Eintheilung hat allerdings praktische Wichtigkeit, aber sie trifft nicht das Wesen der Kohlen. Denn beim längeren Liegen an der Luft wird in allen Braunkohlen der Zusammenhang der Theile nach und nach geringer und es kann sehr wohl geschehen, dass dieselbe Kohle allmälig alle drei Abstufungen durchläuft und die grossstückigste Stückkohle mit der Zeit zu Form- oder Erdkohle sich auflöst. Durchgreifender lässt sich die Braunkohle eintheilen in

a) Moorkohle, wie sie vorherrschend die Flöze der "liegenden Flözpartie" z. B. bei Buckow und Frankfurt a. d. C. zusammensetzt; von dunkelbrauner bis schwarzer Farbe, beim Verbrennen einen widerlichen, torfähnlichen Geruch verbreitend; sie schliesst nur selten bituminöses Holz ein, ist ziem-

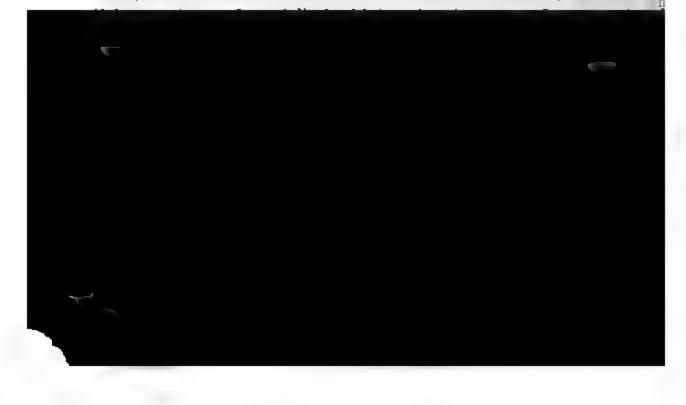

kichen Harspünktchen. Weniger spröde als die Moorle.

- c) Blätterkohle, z.B. auf den Gruben bei Grüneberg indend, zeichnet sich durch lichtbraune Farbe und dünniesriges Gefüge aus, welches letztere sowohl der Erdkohle auch der Moorkohle fehlt. Auf den Schichtungsstächen Blätterkohle zeigen sich lichter gefärbte, aber nur manbaft erhaltene Pflanzenreste; das Vorkommen kleiner gel-Harzpunkte und den eigenthümlichen Braunkohlengeruch Werbrennen hat sie mit der Erdkohle gemein.
- d) Die Formkohle hat eine lichtbraune Farbe und ist kommen ohne allen Zusammenhalt der Theile, erdig bis shförmig; sie findet sich fast nur in unmittelbarer Nähe Tagesoberfläche oder auch da, wo Braunkohlen während ger Zeit dem zerstörenden Einfluss von Luft und Wasser gesetzt gewesen sind; in den meisten Fällen kann sie als ein Zersetzungsprodukt der Erdkohle angesehen wermad hat daher kaum Anspruch auf den Rang einer eige-Art von Braunkohle. Fast überall zeichnet sich die mkohle durch reichlichen Gehalt an Gyps aus.

Hinsichtlich der Heizkraft pflegt man die Moorkohle n anderen Kohlenarten vorzuziehen und giebt der Blätterte den Vorrang vor der Erdkohle, während die Formkohle pihnlich ohne alle technische Nutzbarkeit ist, weil sie veder zu viel Gyps enthält oder, wenn sie auch reiner unden wird, doch nur schwierig zu festen Ziegeln geformt ten kann.

Für die Bildung der drei zuerst aufgeführten Kohlenn haben sicherlich verschiedene Pflanzenspecies
Material geliefert und wenn sich die Kohlen auch noch,
isu erwarten, in ihrer chemischen Elementarzusammenng unterscheiden, so gründet sich ihre Trennung nicht
n auf die verschiedene Beschaffenheit der ursprünglichen
metsten Masse, sondern auch auf den verschiedenen
d, bis zu welchem bei jeder einzelnen die Verkohlung
mechritten ist.

- e) Ganz isolirt ist das Vorkommen von augmennte Pech kohle bei Padligar (S. 328) und bei Zielenzig (S. 354 geblieben; sie ist pechschwarz, fettglänzend, dicht, mit kleis muschligem bis ebenem Bruch und verbrennt mit stark russuder Flamme unter Entwicklung des bekannten BraunkohlenGeruchs. An beiden Lokalitäten ist aber deutlich zu bestachten, dass die Pechkohle nur eine dichtere Modifikatie des bituminösen Holzes darstellt, welches im frischen benden Zustande vermuthlich sehr harzreich und fest un und daher auch nach dem Verkohlungsprocess einen höhem Grad von Diebtigkeit, Härte und ein beträchtlieberus spetfisches Gewicht bewahrt hat.
- f) Eine sechste Form der Braunkohle im weiteren Sin ist endlich das bit um in öse Holz, welches vorherrsche in der Erdkohle und Blätterkohle vorzukommen pflegt; der Pechkohle hat man es nur sehr selten angetroffen. ist stets von sehr festem dünnfaserigem Gefüge und in auf seinem Querbruch deutlich eine grosse Zahl von Jahr ringen erkennen; der Verlauf derselben ist aber fast nie kroförmig wie im lebenden Zustande, sondern stetstehr stark eit tisch. Die Farbe ist ein lichteres Braun. Eine auch oberflächliche Untersuchung unter dem Mikroekop läset Leichtigkeit erkennen, dass der weit überwiegende Thallen bituminosen Holzes der Familie der Coniferen aus

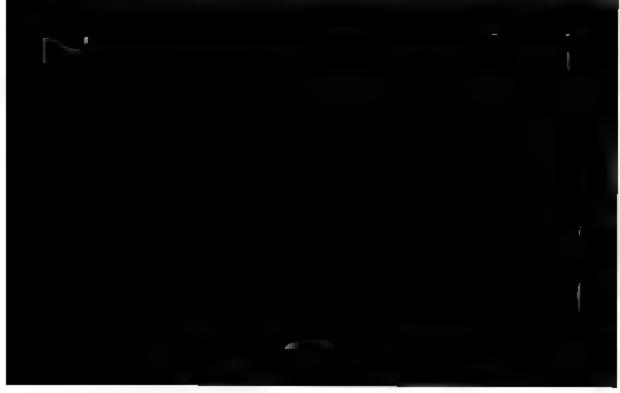

lung also senkrecht gegen die Schichtungsflächen des Kohlen gebirges gefunden.

So deutlich nun im bituminösen Holze die ursprüngliche vegetabilische Struktur erhalten ist, so wenig gelingt es dieselbe in der dichten Braunkohle aufzufinden, und was Herr Göppent\*) von den schlesischen Braunkohlen behauptet, därfte sich bei den märkischen gleichfalls bestätigen: "Daher "waren alle Versuche durch Schnitte in erdigen Braunkohlen "Struktur zu entdecken vergeblich und es ist nur zufällig, "wenn man manchmal beim Anreiben derselben mit Oel "noch einzelne mehr oder minder erhaltene Holzzellen ent"deckt, die durch die eigenthümliche bekannte Beschaffenheit "ihrer Wandungen auf den Ursprung von Coniferen schlies"sen lassen."

7. Die sandigen Thone unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung und Farbe von den Letten durch das gröbere Korn des eingemengten Sandes und den vollkommenen Mangel an bituminösen Beimengungen, daher lichtere, bläulichgraue und grünlichgraue Farben herrschen. dem Bitumen verschwindet zugleich auch der Gehalt an Schwefelkies und Gyps, welcher den Letten fast nie zu fehlen scheint. Der in den sandigen Thonen enthaltene Sand ist bald gröber bald feiner gekörnt, bald in geringerer bald in grösserer Menge vorhanden und deshalb der Thon bald mehr bald weniger plastisch. Der Sand besteht nur aus firblosen rundlichen Quarzkörnern, denen sich selten kleine weisse Glimmerschüppchen hinzugesellen wie bei Grüneberg (siehe S. 290). Die grüne Farbe einzelner sandiger Thone ist bedingt durch das Auftreten äusserst kleiner apfelgrüner Körnchen, die aus einem Eisensilikate zu bestehen scheinen. Bei Muskau (S. 264) finden sich im sandigen Thone des Liegenden Nester eines sehr grobkörnigen, mit Thon innig durchmengten Sandes, der frisch gefördert leicht zerreiblich ist, an der Luft langsam getrocknet aber zu einem festen

<sup>\*)</sup> KARSTEN'S Archiv Ser. II. Bd. XIV. S. 185 Anm.

Sandstein erhärtet, welcher Blöcke von 1 bis 2 Fuss Dure messer bildet und so zähen Zusammenhang hat, dass bei Zerschlagen gar häufig die Quarakörner eher zerspalten, s dass sie sich von einander lösen. Wo der sandige Thou u Kohlenflözen in unmittelbare Berührung tritt, geht er i thonigen Letten durch Aufnahme von Bitumen über; meiste führt er dann auch deutlich erhaltene Blattreste von Lett hölzern wie bei Grüneberg.

8. Die plastischen Thone, welche mit den Brat kohlenflözen vorkommen, gehören sämmtlich dem Septs rienthon an, weshalb hier kurzweg auf die ausführlick zen Beschreibungen verwiesen werden kann, welche w diesen Thonen bei Bucken (S. 402 ff.) und bei Stattés (S. 40 gegeben worden sind.

Die vorgeführten acht Gesteinsarten, welche das Brut kohlengebirge der Mark Brandenburg zusammensetzen:

Kohlensand, Glimmersand, Formsand, Letten, Alaunerde, Braunkohlen, sandig Thone und plastische Thone

stehen in mancherlei Zusammenhang mit einander durch d mälige Uebergänge des einen Gesteins in das andere. Ø wissermassen an den extremen Ecken eines Dreiseks steh der Kohlensand, die Braunkohle und der plastische Ti



ad die Beebachtungspunkte zahlreich, seltener für das Verufen des Formsandes in Glimmersand und nur bei Buckous
ben sich Spuren eines Ueberganges aus Glimmersand in
ohlensand gefunden.

Die Alaunerde steht so ziemlich in gleichem Verhältniss den sandigthonigen und den reinthonigen Letten. Sie hliesst sich einerseits zunächst an die Braunkohle an, weil der allen Schichtenmassen, welche die Kohlen begleiten, den meisten Kohlenstoff eingemengt enthält, ohne jedoch gentlich einen Uebergang in Kohle zu bewerkstelligen; dererseits aber steht sie in naher Beziehung zu dem sangen und plastischen Thone, so wie diese sich auch unmitlbar den thonigen Letten nähern.

Von den unwesentlichen Gemengtheilen der namkohlenschichten ist

- a) der Glimmer der verbreitetste und seiner ist schon i jeder einzelnen Gesteinsart Erwähnung geschehen. Er set sich fast allen beigemengt und nur die Braunkohlen lbst und der Kohlensand führen ihn niemals; in manchen deren, den plastischen und sandigen Thonen, der Alaunde und den thonigen Letten findet er sich nur dann und ann; für die übrigen Letten aber, den Formsand und Glimersand bildet er einen charakteristischen, nie fehlenden Genegtheil. Der Glimmer im Braunkohlengebirge ist stets siss, halbmetallisch glänzend, elastisch biegsam und stets in spierdünne Blättchen zerspalten. Die Durchmesser der innen Platten übersteigen nur sehr selten 

  Linie.
- b) Der Gyps ist nächst dem Glimmer am häufigsten; findet sich in allen Letten, seltener im Formsand und der launerde, dagegen recht häufig in den Braunkohlen und em plastischen Thone. In den Letten, der Alaunerde ad dem Formsande tritt der Gyps meistens in kleinen niessigen Krystallen auf, die feinen Klüfte des Gesteins beschend, oder er sammelt sich in grösseren krystallinischen nauern (S. 397), die selbst eine beträchtliche Ausdehnung ersichen wie bei Freienwalde; noch häufiger aber ist er gleich-

mässig durch die ganze Masse vertheilt und lässt sich dann nur auf chemischem Wege nachweisen.

Ganz ähnlich ist auch das Vorkommen des Gypees in den Braunkohlen und vornehmlich in der Erdkohle und Formkohle. Hier lässt sich seine Menge am sichersten nach dem Volumen und der Zusammensetzung der Asche beurtheilen, welche die Kohle beim Verbrennen hinterlässt. dem zunehmenden Gypagehalt werden die Kohlen weniger heizkräftig und häufig bleiben aus diesem Grunde selbst mächtige Flöze als unbanwürdig liegen. Für die Bildung des Gypses ist von besonderem Interesse, dass er sich in den Flözen hauptsüchlich in der Nühe der Tagesoberfläche oder ausgedehnterer Spalten einfindet, durch welche die Tageswässer Zugang zu den Kohlen haben. Dass der krystallinische Gyps in zusammenhangenden Schnüren und ebenen Platten auftritt, die sich nach allen Richtungen him durchkreuzen, ist eine Erscheinung, die sich kaum anderswo als is den erdigen Formkohlen zeigt. Durch vorsichtiges Klopfen gelingt es bisweilen, alle Kohle herauszuschütteln und mas behält aledann den Gype in Gestalt eines vielfächrigen Skelette zurück (S. 315). In rundlichen Höhlungen des bituminösen Holzes findet sich endlich der Gyps auch noch als mehlartiges feines Pulver von weisser Farbe und geriogem Zusammenhalt. In den plastischen Thonlagern, welche dem Septarienthon angehören, kommt der Gyps in sehr schön

rkeit derselben zur Alaunfabrikation. Seine Anweı den Kohlen giebt sich am deutlichsten durch die Färbung der Asche zu erkennen und solche Kohlen ameinhin am leichtesten ohne äussere Veranlassung zu gerathen, wie dies sich wiederholentlich auf m Gruben ereignet hat (bei Fürstemealde, Frankfurt Spudlow und Liebenau). In sandhaltigen Schich-Letten, Formsand und selbst in der Alaunerde, eträchtlichere Anhäufungen von Eisenoxydhydrat, lich wahrnehmbarer Geschmack nach Alaun, oder rescenzen schwefelsaurer Salze mit Sicherheit auf h vorhandenen oder früheren Gehalt an Schwefelkies kleinen Knauern und gewöhnlich mit einer Rinde noxydhydrat überzogen begleitet der Schwefelkies ommen des Gypses auch in den plastischen Thoer selbst als Ausfüllung der Conchylienreste gefun-

refelkieses hat sich in der Mark allein zu Spudlow renheit eines stattgehabten Grubenbaues gefunden. 1. 362).

las wachsgelbe fettglänzende Harz findet in den Kohlen und meistens nur in Erd- und kohle, seltener im bituminösen Holz, niemals er Moorkohle und noch weniger in Formkohle; nach seeren Eigenschaften nähert es sich oft dem Bernist wiederholentlich dafür angesprochen worden,\*) liefert bei der trockenen Destillation keine Bernick. (S. 290 und 432) und kann deshalb wohl höch-Retinasphalt gehalten werden.\*\*) Vielmehr hat jetzt noch niemals Bernstein in Begleitung der

PERT, Die fossilen Farrnkräuter. Breslau, 1836. S. XXI. d. HIRARD, Zeitschrift der deutschen geolog. Gesellschaft Bd. II.

PPERT, Ueber die Flora der Braunkohlenformation, KARSTEN'S II. Bd. XXIII. S. 451.

Brannkoblenflöze gefunden\*), obgleich doch in den acht Jahren von 1843 bis 1850 mehr als 34 Million Tonnen eder 26! Million Cubikfuss Braunkohlen auf den märkiechen Gruben gefördert worden sind. (S. 253.) Herr Klö-DEN \*\*) führte den Bernstein als einen charakteristischen Begleiter der Braunkohlenformation auf; allein schon die von ihm namhaft gemachten Fundorte des Bernsteins beweisen, dass das Harz in keiner Beziehung zu den Braunkohlen stehen kann; denn einentheils ist an den Orten, wo Bernstein gefunden worden ist, bis jetzt noch keine Braunkohlen-Ablagerung bekannt, anderentheils ist der Bernstein, wenn er in der Nähe von Braunkohlenvorkommen gefunden worden iet, nicht in die tertiären Schichten der Braunkohle eingelagert gewesen sondern in die jüngeren Massen des aufgeschwemmten Landes. \*\*\*) Es soll hiermit nur das bestimmte Resultat ausgesprochen sein, dass in der märkischen Braunkohlenformation kein Bernstein vorkommt, ohne jedoch über das Alter des Bernsteins selbst aburtheilen su wollen, was jetzt überhaupt seine Scwierigkeiten hat, da erst neuerdings noch Bernstein in der Kreideformation aufgefunden worden ist. †) Das in den Braunkohlen der Mark vorkommende Harz sher findet sich nur in ganz kleinen, nadelknopfgrossen, rundlichen Partieen eingesprengt und seltener als paralleistreifige Ausfüllungsmasse in zarten, undeutlich erhaltenen Pflanzenresten; die bis jetzt vorgekommenen

- Thon beigemischt theils in sogenannten Septarien susammenzogen. Dies sind kuglige oder ellipsoidisch abgerundete Nieren eines bläulichgrauen oder auch bräunlichgrauen thonigen Kalksteins, die im Innern von einer Menge feiner Risse durchsetzt werden, welche durch gelblichen krystallinischen Kalkspath wieder zusammengekittet und ausgefüllt sind. Als schichten bil den der Kalkstein aber tritt die kohlensaure Kalkerde im Bereich der Mark Brandenburg nirgen dim Schichten verbande der Braunkohlen formation auf. Ausserdem setzt sie die calcinirten Schalen der zahlreichen Versteinerungen zusammen, welche weiter unten noch zu erwähnen sein werden.
- g) Grössere Geschiebe, ja selbst kleinere Gerölle haben sich noch niemals in den Schichten der Braunkohlenformation sondern höchstens in später entstandenen Klüften und Verwerfungsspalten gefunden, in welche sie offenbar von oben her aus dem bedeckenden Diluvium hineingerollt sind. Ueber das Vorkommen einer Geröllschicht im Braunkohlengebirge bei Buckow vergleiche S.395.
- chylien kommen in reichlicher Menge und grosser Mannigfaltigkeit vornehmlich an Arten der Gasteropoden und Acephalen in den Lagern des Septarienthons vor, niemals aber
  in den sandigen und sandigthonigen Schichten, welche unmittelbar die Braunkohlenflöze begleiten. Herr Girard\*)
  hat zuerst auf diese eigenthümliche Fauna und ihren Zusammenhang mit den Schichten des Londoner Beckens sowie
  den ähnlichen Vorkommnissen im Belgischen (bei Boom und
  Bassele) und im Magdeburgischen (bei Görzig) aufmerksam
  gemacht. Herr Beyrich\*\*) hat später eine genaue Charakteristik der bei Hermsdorf und Lübars in der Nähe von

<sup>\*)</sup> LEONHARD und Bronn's Jahrbuch 1847. S. 563 ff.

<sup>\*\*)</sup> KARSTEN'S Archiv S. II. Bd. XXII. S. 3 ff.

Berlin und bei Joschimsthal (5 Meilen nördlicher) vorkommenden Petrefakten gegeben und darauf eine Vergleichung mit den verwandten Lokalitäten gegründet und ist gegenwärtig mit einer Monographie derselben beschäftigt, welche auch die neu hinzugekommenen Fundorte (Buckow, Freienwalde und Stettin) mit umfassen wird, während Herr Rauss\*) eine Reihe vortrefflicher Untersuchungen über die in den verschiedenen Septarienthonlagern vorkommenden Foraminiferen veröffentlicht hat.

Von allen Gesteinsmassen, welche das märkische Braunkohlengebirge zusammensetzen, bilden nur die Braunkohle und Alaunerde feste Flöse. Nächst ihnen zeigen die Letten und plastischen Thone die compacteste Lagerung; die sandreicheren Mischungen aber und besonders die reinen Sandlager gehören den leicht beweglichen Bildungen an; sie können den Angriffen des Wassers und selbst des Windes nur geringen Widerstand entgegeneetzen. Sandsteinflöze haben sich bis jetzt noch nicht in Begleitung der märkischen Braunkohlen gefunden. Herr Klöden führt in seinen Beiträgen \*\*) allerdings das Vorkommen von Braunkohlensandstein in der Gegend von Freismoalds, Falkenberg, Zieser und Trebus an, allein es ist durchaus nicht unumstösslich ausgemacht, ob die genannten Vorkommen wirklich in das Gebiet der Brannkohlenformation gehörten und nicht vielleicht grosse Geschiebeblöcke jüngeren Ursprungs gewesen sind. Jeden-



nen Stellen auf und scheint ebenfalls keiner ausgedehnteren Flözbildung anzugehören.\*)

## Die Gliederung der Braunkehlenformation.

Die grosse Veränderlichkeit, welche das märkische Braunkohlengebirge an den einzelnen Beobachtungspunkten hinsichtlich seiner Gliederung zeigt und auch die geringe Ausdehnung, in welcher es an einzelnen Orten erst aufgeschlossen ist, machen es schwierig ein durchgreifendes Gesetz für
die vertikale Lagerungsfolge aufzustellen. Man muss sich
deshalb darauf beschränken einen kleineren Kreis von Fundorten von einem gemeinschaftlichen Gesichtspunkte aus zusammenzufassen und dann annehmen, dass die für ihn gefundenen Normen allmäligen Veränderungen unterworfen sind,
je weiter man sich von dem gewählten Ausgangspunkte nach
den verschiedenen Seiten entfernt.

Für eine solche Betrachtungsweise bieten die Gruben von Frankfurt a. d. O., Müncheberg und Buckow den natürlichsten Mittelpunkt dar. Denn, wenn sich auch bei ihnen schon mancherlei kleine Abweichungen geltend machen, so muss man entschieden von diesen absehen, wenn überhaupt ein allgemeineres Resultat gewonnen werden soll.

An den genannten Orten treten die Braunkohlenflöze in zwei gesonderten Gruppen auf, welche bei der obigen speciellen Beschreibung der Gruben als "hangende" und "liegende Flözpartie" unterschieden worden sind.

Die Flöze der unteren Abtheilung bestehen aus Moorkohlen; es pflegen ihrer vier zu sein, deren Mächtigkeit von unten nach oben zunimmt, so dass das oberste das mächtigste von allen ist. Sie sind in Kohlensand eingelagert, aus welchem sowohl das Hangende wie auch das Liegende zusammengesetzt ist.

Die Flöze der oberen Abtheilung sind vorherr-

<sup>\*)</sup> Boll, Zeitschrift der deutsch. geolog. Gesellschaft Bd. III. 1851. 8. 460.

schend aus Erdkohle zusammengesetzt und pflegen zu dreien aufzutreten, von denen das tiefste dritte Flöz sehr regelmässig das mächtigste und von den beiden oberen am meisten entfernt ist. Sie sind durch Formsand von einander getrennt; im Hangenden lagert gleichfalls Formsand, der untergeordnete Lager von Letten einschliesst; das Liegende ist bald thoniger bald thonigsandiger Letten.

Das Mittel zwiechen den beiden Flözpartieen pflegt aus sandigen oder sandigthonigen Letten zu bestehen.

Ueber die hangenden Schichten der oberen Flöspartie hinweg lagert nich der Septarienthon in beträchtlicher Mächtigkeit, dessen oberen Lagern vielleicht die Alaun-erdeflöse in den nördlichen Theilen der Mark angehören (bei Freienwalde, Schermeissel und Gleissen). Die Stellung dieser Flöze aber ist noch ziemlich unentschieden, da es über ihr Lagerungsverhältniss zu den Braunkohlenflösen und zum Septarienthon zur Zeit noch günzlich an ausreichenden Aufschlüssen fehlt.

Das Hangende des Septarienthons endlich bildet wahrscheinlich Glimmersand (Lübars und Buckow), doch fehlen auch hierüber noch genügende Aufschlüsse.

Demnach stellt sich für den mittleren Theil der Mark, welcher für die Betrachtung der Gliederung im Braunkohlengebirge als Ausgangspunkt gewählt worden ist, diese vom Hangenden zum Liegenden wie folgt:

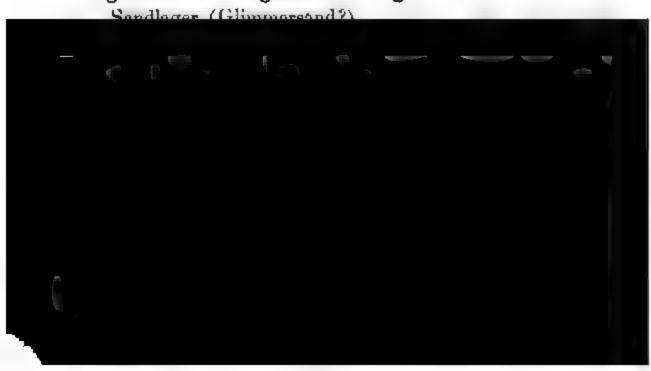

verschiedenen Beobachtungspunkten zu sehr von einander ab, deshalb sind hier alle Zahlen-Angaben vermieden worden.

Gegen Südwesten und Nordwesten hin, wo allerdings erst in beträchtlicheren Entfernungen bei Wittenberg
und Perleberg Braunkohlen bekannt sind, hat sich die Zusammensetzung und Gliederung des Braunkohlengebirges
bereits so sehr verändert, dass eine Vergleichung kaum noch
möglich ist. An die Stelle der beiden Flözfamilien, die bis
zu sieben verschiedene Flöze enthielten, ist ein, höchstens
zwei Flöze getreten, deren einzige Begleiter Formsandlager
mit ganz untergeordneten Letten und Thonschichten bilden.

Gegen Norden scheint die "liegende Flözpartie" ihre Selbstständigkeit am längsten zu wahren und die Formsandbildungen mehr zurückzudrängen; doch sind gerade hier die Aufschlüsse noch zu geringfügig um genau über die Verhältnisse urtheilen zu können.

1

4

Gegen Osten prävaliren entschieden die oberen Flözbildungen und nur im Nordosten bei Landsberg an der Warthe stehen beide Flözfamilien, freilich jede nur durch ein Flöz vertreten, im Gleichgewicht.

Gegen Südosten machen sich die thonigen Bildungen mehr und mehr geltend und verknüpfen die sandigen Ablagerungen der Mark durch allmälige Uebergänge mit den thonigsandigen Lagern, welche in Schlesien und Sachsen so überaus mächtige Braunkohlenflöze enthalten.\*)

Gegen Süden fehlt es abermals an genügenden Aufschlüssen; der Braunkohlenbergbau ist hier erst im Entsteben begriffen und nur bei Fürstenwalde und Muskau seit längerer Zeit eröffnet. Bei Fürstenwalde und an den zunächst benachbarten Fundorten ist die "liegende Flözpartie" vollkommen verschwunden, es herrschen allein die Formsandund Letten-Bildungen. Im grösseren Abstande gegen Süden und am Abfall des festanstehenden Gesteins sind die

<sup>\*)</sup> Göppent, Monographie der fossilen Coniferen. 1860. Anhang S. 54 "— Zittau, wo es die ungeheure Mächtigkeit von 150 Fuss erreicht."

Lagerungsverhältnisse noch wenig bekannt, doch treten i Allgemeinen die Formsandbildungen zurück und ihre Stelscheinen wie im Südosten sandige Thone zu ersetzen. Nu bei Muskau sind die Schichten des Braunkohlengebirges i grösserer Ausdehnung aufgeschlossen und nach der petrogaphischen Beschaffenheit der begleitenden Schichten lasse sich sehr wohl die beiden übereinander lagernden Flösputieen wieder erkennen, wenn man annehmen will, dass i der unteren Abtheilung an die Stelle der Kohlenflöze Alsus erdelager getreten seien.

Die Septarienthonlager sind bis jetzt nur gege Norden hin in Begleitung der Braunkohlen aufgefunde worden, sie dehnen sich dann westwärte weiter aus, ohn von Kohlen begleitet zu sein, die erst bei *Magdeburg* is Liegenden des Thons wieder auftreten.

## Die Lagerung der Braunkehlenformation.

Nirgend in der Mark Brandenburg ist die Braunkohles formation in ungestörter horizontaler Lagerung angetroffi worden; überall sind die Schichten so stark gegen den Herizont geneigt, dass sie ursprünglich nicht können in ihm gegenwärtigen Stellung gebildet worden sein. Wo die Grubenaufschlüsse eine grössere Ausdehnung erreicht haben, bit den die Flöze sammt den sie begleitenden Schichten ein Menge von Sätteln und Muhlen, die ailerdings unter sie

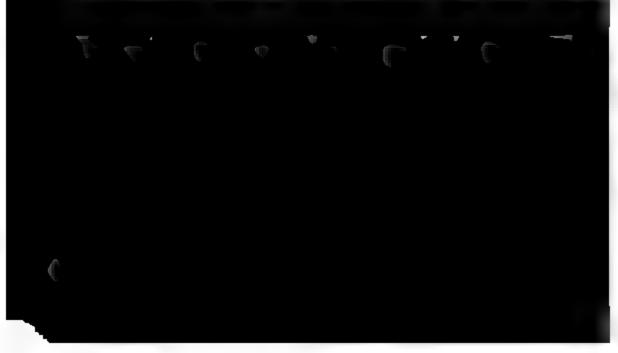

m beginnen pflegen (siehe S. 383 ff.); oder aber man findet uf den weniger ausgedehnten Gruben nur einzelne Theile ler Sättel oder Mulden aufgeschlossen, deren weitere Entvicklung noch dem Auge des Beobachters verborgen ist; uweilen sind es selbst nur steiler oder flacher einfallende lözlager, über deren weitere Gestaltung noch gar nichts äheres bekannt ist und die ebenso wohl vereinzelte, übrig zebliebene Schollen eines früher ausgedehnteren, jetzt zerstörten Lagers sein, als sie sich auch zu den verwickeltsten Ablagerungsformen weiter ausdehnen können. Seltener nur beobachtet man Sättel und Mulden, die an ihren Spitzen durch eine continuirliche Biegung der Flöze vollständig geschlossen sind, wie z. B. bei Landsberg a. d. W. (S. 366). Häufiger schneiden die Flöze nach grösserer oder geringerer Ausdehnung im Streichen ganz plötzlich ab, sei es, dass sie durch eine Verwerfungskluft in die Tiefe gesenkt oder durch unbekannte Ursachen, meistentheils wohl Wasserströme, gänzlich zerstört und fortgeschwemmt sind. Ganz gewöhnlich ist ferner die Erscheinung, dass die Flöze in der Richtung des Streichens, vornehmlich in der Nähe der Sattellinie wie such der Muldenlinie, von Klüften durchsetzt werden, die oft auf weite Strecken dem Streichen parallel verlaufen und fist immer von einer einseitigen Senkung der Flöze begleitet sind. (Vergleiche die Lagerungsverhältnisse der Braunkohlen bei Fürstenwalde.) Die Verwerfungsklüfte sind stets so scharf eingeschnitten und zeigen so glatte ebene Flächen, wie sie selbst im festen Gestein nur selten zum Vorschein kommen. Sobald solche Sprünge auch nur einige Zoll klafen, werden sie stets von oben her durch nordischen Sand md selbst Gerölle ausgefüllt; und wenn mit ihnen zugleich tarke Tagewasser hereinbrechen, legen sie dem Bergbau oft nüberwindliche Hindernisse in den Weg. (Schwimmendes lebirge.) Dergleichen mit Geröllen ausgefüllte Klüfte möen auch die Veranlassung gegeben haben, dass man nordiische Geschiebe mitten in den Schichten des Braunkohlen-Zeits, d. d. geol. Ges. IV, 2. 30

Gebirges zu Fürstenwalde gefunden haben wollte.\*) Ebei häufig finden sich aber auch Klüfte und Verwerfung derselben Art, welche in die Richtung senkrecht gegen die Streichen fallen oder dasselbe unter verschiedenen Winke schneiden. Ganz besonders häufig aber werden Zerreissugen des Zusammenhangs der Flöze und gleichzeitige Verwerfungen an solchen Stellen, wo die Flöze sehr steil augerichtet oder gar tiberkippt sind. (Vergleiche S. 274 f. 324, 383 und 400.)

An der bei weitem überwiegenden Mehrzahl der Lob litäten folgen die Flöze in ihrem Streichen der Richtu h. 9 bis 10 d. i. von O.S.O. gegen W.N.W. und schon der Einleitung ist nachgewiesen worden, dass diese nie allein die Ausdehnung der Gebirge des festanstehenden G steins an der Südgrenze der märkischen Ebene beherrsch sondern sich auch in der Mark selbst in Rücksicht auf Entwicklung der orographischen und hydrographischen Vehältnisse geltend mache.

Das Einfallen der Lager ist nirgend auf grössere I streckung unter 15 Grad gegen den Horizont geneigt, a meisten hält es sich zwischen 20 und 50 Grad, doch stei es bis zu 80 und 90 Grad an und überschreitet selbst die Grenze, indem an verschiedenen Punkten offenbar Ueberki pungen der Flöze stattgefunden haben.



- a. Bohrloch bei Altona, 29 Fuss über dem Nullpunkt der Elbe angesetzt.
- bis 7 Fuss Schutt,
  - 21 » gelber Lehm, dann gelber und blauer Thon mit Sand. Fester blauer Lehm.
- in 50 » ein Gneiss-Gerölle,
- \* 76 \* Feuersteine und anderes grobes Gerölle,
- » 99 » blauer sandiger Lehm mit Kalkstückchen, darin Granit- und Sandstein-Gerölle,
- 110 » sandiger wasserführender Lehm, 8 bis 10 Fuss mächtig,
- bis 302 » blaugrüner fetter Thon mit Glimmerschüppchen und Sand.
- b. Bohrloch bei Glückstadt, 8 Fuss über der ordinären Fluth angesetzt.

## bis 5 Fuss Dammerde,

- » 8½ » Fiel oder Marscherde,
- » 25 » Torfmoor mit Resten von Seepflanzen,
- » 30 » gelblicher Torf mit unkenntlichen Pflanzenresten,
- \* 36½ » fester schwarzer Torf,
- 50 » grauer Thon,
- » 51 » Braunkohle,
- » 91 » feiner Triebsand,
- » 114 » grober Sand mit Geröllen und krystallinischen Gesteinen,
- \* 420 \* fester Thon, bis c. 300 Fuss rauchgrau, dann fast schwarz, auf dem muschligen Bruch fett-glänzend, mit Glimmerblättchen und Eisenkiespunkten,
- \* 430 \* hellgrauer thoniger Sand, nach dem Trocknen zerfallend,
- 431 fester Sandstein,
- 478 » Thonlager mit Sandsteingeschieben, Muscheln, mit Glimmer und Kalkspath.

Bei Glückstadt fand sich

bei 212 Fuss ein Haifischzahn, Schalen und Abdrücke von Terebratula vulgaris, Astarte und

» 320 » Cardium (papillosum?).

Nach den Ergebnissen beider Bohrungen bilden michtige Lager von blaugrauem Thon die tiefsten Lager der Braunkohlenformation und reichen noch über 300 Fuss in der Tiefe hinab. Ob in dem letzteren Bohrloche wirklich schon bei 212 Fuss die Schichten der Trias erreicht worden sind wie man aus den gefundenen Schalresten und Abdrücken wir Terebratula vulgaris schliessen könnte, muss wohl dahm gestellt bleiben.

Sicherlich aber liegen nicht überall die festen Gesteins massen in so beträchtlicher Tiefe unter der Tagesoberfläch da sie wiederholentlich aus derselben emporragen:

Granit und Grauwacke im Koschenberg und Steil berg südlich von Senftenberg bei den Dörfern Gross-Kosch und Kulmen.

Rother Porphyr in der Nähe von Torgau. Gyps bei Sperenberg. Muschelkalk bei Rüdersdorf. Jura bei Fritzow am Gestade der Ostsee.

Kreide südlich von Prenzlau bei Potzlow. an viele



per und Kreide bei Lüneburg; bunter Sandstein in dem Felseneilande Helgoland. In der darauf in N.O. folgenden Region mögen mit gleicher Längenausdehnung die Glieder der Juraformation die Unterlage der jüngeren Bildungen sein, denn noch weiter gegen N.O. finden sich schon mahlreiche Punkte, an denen die Kreide nahe unter Tage liegt oder auch in die Oberfläche eintritt.

Die Gesammtmächtigkeit der Braunkohlenformation in der Mark Brandenburg ist auch nicht einmal
annähernd zu bestimmen, weil die untere Grenze derselben
volkommen unbekannt ist; ihre Erforschung bleibt späteren
Untersuchungen vorbehalten.

Was über die Ablagerungsform der Braunkohlenflöze und der sie begleitenden Schichten mitgetheilt worden ist, indet Alles keine Anwendung auf die Lagerungsverhältnisse des Septarienthons. An ihm ist nirgend eine Schichtung zu beobachten, noch auch irgend wo seine Grenze gegen unterliegende Gesteine für die Beobachtung zugänglich aufgeschlossen; zudem ist der Thon so fest in sich zusammenhangend, dass wohl kaum Abtrennungen und Verschiebungen einzelner Theile hätten stattfinden können; seine Lagerung kann nicht anders denn als massig bezeichnet werden.

### Das Auftreten der Braunkohlenformation.

Mark Brandenburg nirgend als constituirendes Glied in die Tagesoberfläche ein; höchstens bildet in steiler eingeschnittenen Thälern Ausgehendes von geringer Ausdehnung nach der vertikalen wie nach der horizontalen Dimension, wie das auch schon in der Einleitung zur Sprache gekommen ist (siehe S. 254).

Daher ist man an verhältnissmässig wenigen Stellen darch das Zutagetreten der Braunkohlenflöze auf dieselben anfinerksam geworden und verdankt ihre Auffindung meist entweder dem Zufall oder absichtlich unternommenen bergmännischen Schurfarbeiten.

Lehm, Mergel, Send und Thon mit sahlreichen nordschen Geröllen und grösseren Geschieben sind die gewöhnliche Bedeckung der Tertiärschichten und bilden die Gesteise
der jetzigen Tagesoberfläche. Es sind dies diejenigen Lager,
welche man unter dem Namen des Diluviums oder der
nordischen Geschiebeformation zusammensumsen
pflegt.

Wo eine unmittelbare Auflagerung des Diluviums auf die Schichten des Braunkohlengebirges zu beobachten ist, zeigt eich die Grenze beider Formationen mehr oder weniger horizontal, niemals aber ist ein Parallelismus in der Schichtung der beiderseitigen Massen zu erkennen; das Diluvium ist der Braunkohlenformation stets ungleichförmig aufgelagert. Wo aber eine solche Auflagerung nicht aufgeschlossen ist, kann man sehr wohl in Zweifel gerathen, welcher von beidem Formationen ein Lager sugerechnet werden müsse. Eine kurze Charakteristik des Diluviums und eine Vergleichung seiner Gesteinsmassen mit denen des Braunkohlengebirges wird daher zur Unterscheidung beider nicht unwichtig sein.

Der Lehm ist eine Mischung aus grobkörnigem Sende und eisenschüssigem Thon, daher seine Farbe gelblichbraus bis hellgelb. Selten pflegt der Lehm ganz frei von kohlensaurer Kalkerde zu sein und geht ganz allmälig durch Zunehmen des Kalkerdegehalts in Mergel über. Er braust daher immer mehr oder weniger mit Säuren. Der Lehm sowohl als der Mergel sind der Regel nach sehr fest gelagert und können daher ziemlich bohe und steile Abstürze hilden:

steinen und Kalksteinen bestehen. Besonders ausgezeichnet sind diese rauchgrauen oder auch röthlichen Kalksteine, jene mit Brachiopoden- diese mit Cephalopoden-Resten, welche dem Uebergangsgebirge angehören und den Kalk als silurischen Kalk charakterisiren.\*) Solche Kalkgerölle und wären sie auch nur von kleinen Dimensionen fehlen selten in den Lehm- und Mergellagern und dienen deshalb sehr zweckmässig zur Unterscheidung von Schichten der Braunkohlenformation, in welchen niemals Gerölle vorkommen. Zuweilen wird der Lehm und Mergel noch von geschiebereichen Sandlagern bedeckt, ganz regelmässig aber findet man unter dem Lehm- und Mergelflöz ein mächtiges Lager von

nordischem Sand, der sich in seiner Zusammensetzung sehr wesentlich von allen Sanden der Braunkohlenformation dadurch unterscheidet, dass er stets frisch erhalten, kleine Feldspathkörner enthält, die durch ihr lichtes feischfarbenes Roth sehr deutlich in dem Sande hervortreten. Der Quarz des Sandes findet sich bald in klaren, farblosen, rudlichen Körnern, meistens aber sind dieselben von einem dünnen Häutchen eisenhaltigen Thons überzogen. \*\*) Und endlich finden sich in dem Sande noch kleine schwarze Pünktchen, die zum Theil aus einem Eisensilikate bestehen mögen. Geschiebe beobachtet man in den unteren Sandlagern nur selten, Glimmer fast niemals, und bituminöse Färbungen sind ihnen durchgehends fremd; alles Charaktere, die sie gar leicht von den Sandarten der Braunkohlenbildungen unterscheiden lassen.

Zwichen Lehm- und Sandlager schieben sich an einzelnen Lokalitäten noch braungefärbte Thonmassen mit geringerem Sandgehalt und wechselnder Plasticität ein, die sich aber von den ähnlichen Bildungen des Tertiärgebirges leicht unterscheiden lassen; denn entweder enthalten sie kleine

<sup>\*)</sup> Klöden, Versteinerungen der Mark Brandenburg. 1834. S. 320.

<sup>\*\*)</sup> Girard, Karsten's Archiv Ser. II. Bd. XVIII. S. 90.

Geschiebe des oben erwähnten Uebergangs-Kalks, (wie z. B. bei Königs-Wusterhausen nach einer mündlichen Mittheilung des Herrn Girand) oder sie wechsellagern mit ausgesprochenem nordischem Sande, (wie in der Nähe (östlich) von Landsberg an der Warthe), oder endlich sie enthalten eine zahllose Menge kleiner zersplitterter Fenersteingerölle; (solche Thone sind in der Nähe des Gesundbrunnens bei Freienwalds wiederholentlich beim Schürfen nach Braunkohlen aufgefunden worden). Niemals aber zeigt sich in diesem Thone Glimmer oder Gyps oder gar Petrefakten wohlerhaltener Conchylien, wie in den Lagern des Septarienthons, welche ausserdem noch durch das Vorkommen der thonigkalkigen Septarien (mit ihren von Gyps erfüllten Klüften) ausgezeichnet sind.

Die Mächtigkeit dieser Massen, welche aller Orten in der Mark Brandenburg das Tertiärgebirge bedecken, übersteigt zusammengenommen nicht selten 100 bis 150 Fuss. Rechnet man hierzu noch die oftmals bedeutende Müchtigkeit derjenigen hangenden Schichten, welche schon zum Braunkohlengebirge selbst gehören, so ist es begreiflich, dass nur an zwei Orten, bei Wittenberg und bei Perleberg, die Braunkohlen durch Tagebau gewonnen werden, auf allen anderen Gruben aber Tiefbau getrieben wird. Für den letzteren hat sich die Schachtförderung entschieden als die vortheilhafteste Methode herausgestellt. Wenn nicht überaus günstige La-



rigkeiten entgegen; bei einigermaassen hohen Preisen des Holzes wird ihre Unterhaltung schon sehr kostspielig; die grossen Schwankungen in den Lagerungsverhältnissen des Kohlengebirges machen eine kaum vollendete Anlage oft in kürzester Zeit ganz unbrauchbar, und wenn das aufzuschliessende Kohlenfeld nicht zuvor genau untersucht worden ist, läuft man gar leicht Gefahr, Kosten und Material erfolglos zu verschwenden oder im besten Fall durch noch grösseren Aufwand die unrichtig projektirten Anlagen nutzbar machen zu müssen. (S. 318, 377 und 384.) Für die vorläufige Untersuchung eines Kohlenlagers reicht in der Regel das Absinken von Bohrlöchern in nicht zu grosser Entfernung von einander aus; allein man muss sich hüten, aus den Ergebnissen derselben allzu sichere Schlüsse auf die Lagerung und Mächtigkeit der aufgefundenen Flöze zu ziehen, und hat um so mehr Grund misstrauisch zu sein, je mächtiger sich die Flöze in den Bohrprofilen darstellen; denn in den meisten Fällen ist ein sehr steiles Einfallen die Ursache dieser trügerischen Erscheinung. (S. 252 und 325.)

Alle Braunkohlen in der märkischen Ebene haben sich bis jetzt in dem höher gelegenen Plateau (vergleiche die Einleitung) gefunden und selbst die tiefsten Theile der Flözmulden senken sich nicht unter das Niveau der Niederungen hinab. In der Mark wenigstens ist deshalb an ein Fortsetzen der Flöze unter der Sohle der Flussthäler nicht zu denken.

An einer einzigen Lokalität bleiben die Kohlenmulden mit ihrem Tiefsten aber sogar noch über dem Niveau der nächst umliegenden Plateauebene und lagern somit in einer eigenen Hügelmasse: in den Rauenschen Bergen bei Fürstenwalde; denn der Beust-Stollen ist im Niveau des Plateaus ins Gebirge getrieben und hat trotz einer allmäligen Steigung seiner Sohle keine der aufgeschlossenen Kohlenmulden überfahren.

#### Das Alter der Braunkohlenfermation.

Da in den Schichten der märkischen Braunkohlen keine Versteinerungen vorkommen, die zu einer petrefaktologischen Altersbestimmung führen könnten und auch das Lagerungsverhältniss zu keinem anderen jüngeren Gestein von bestimmtem geognostischen Alter bekannt ist, so bleibt die Auflagerung des Septarienthons auf das Braunkohlenge bir ge als alleiniger Anhalt für die Altersbestimmung des letzteren übrig.

Die Braunkohlen der Mark Brandenburg sind zunächst älter als der Septarienthon, das ist die einzige genaue Bestimmung, die sich über das Alter derselben geben lässt. Herr Beyricht\*) parallelisirt aus petrefaktologischen Gründen den Septarienthon der Mark wegen seiner Uebereinstimmung mit den Thonen von Boom und Baesele, dem Système rupélien von Dumont, so dass demnach, wem der bei Magdeburg über den Braunkohlen lagernde Sand als ein in der Mark fehlendes Zwischenglied angesehen wird, die Braunkohlen selbst in die Abtheilung der alten oder eocinen Tertiärbildungen fallen.

### Die Bildungsgeschichte der Brannkohlenformatios-

Die märkische Ebene bildet nur einen kleinen Theil des grossen osteuropäischen Flachlandes, welches sich von dem Ural bis an die Ostabfälle der mitteleuropäischen Gebirgs-



andes treten nirgend Gebirgsketten oder Plateaus hervor, welche eine Zersplitterung des Terrains in einzelne abgechlossene Becken rechtfertigen könnten und auch die Geteine, welche den bezeichneten Raum als jüngste Bildungen
rfüllen, zeigen trotz mancher Abweichungen eine so durchreifende Aehnlichkeit, dass an ihrer gemeinschaftlichen Enttehungsart nicht gezweifelt werden kann. Dadurch gelangt
man zu dem sicheren Schluss, dass auch die Braunkohlenbrmation in der Mark Brandenburg ein Theil dieser ausgelehnten mar in en Se dim en thild ungen sei, was noch
msweifelhafter bestätigt wird durch die marinen Conchylien,
welche der jüngere Septarienthon in grosser Mannigfaltigkeit
inschliesst und durch die entschieden marine Bildungsart
ler Diluvialmassen, welche die oberste Bedeckung in dem
bezeichneten Tieflande zusammensetzen.

Fragt man nach dem Ursprunge des Materials, aus welchem die Schichten des Braunkohlengebirges gebildet wurden, so weisen alle Verhältnisse nach Süden als die wahrcheinliche Heimath. Ueberall lagern sich im Süden die Brankohlenbildungen hart an die Grenze des festanstehenden Gesteins an und niedrigere Joche desselben übersluthend dringen sie selbst noch in die kleinen Buchten und Vertie-Ingen im Granit, in der Grauwacke etc. ein. Gegen Norden aber bleiben sie überall dem festen älteren Gesteine fern und sollen in Scandinavien gänzlich fehlen. Auch sind die Schichten des tertiären Gebirges in ihrer Zusammensetzung und ganzem Habitus zu sehr von den Theilen des Diluviums verschieden (dessen nordische Abkunft als unzweifelhaft angeschen werden kann), um mit diesem gleicher Heimath zu ntstammen. Offenbar bedingen die grobkörnigen Sand- und Lehmmassen sammt den oft ausserordentlich voluminösen Wanderblöcken des Diluviums ganz andere Verhältnisse zu brer Fortbewegung und Ablagerung als die vorherrschend inkörnigen und selbst staubartigen Gesteinsmassen, welche e Braunkohlenschichten auszeichnen. Die weite Verbreitung eichartiger Sand- und Lettenmassen bedingt eine grosse

1

Gleichartigkeit und Ausdehnung des Zerstörungsprozesses, welcher das Material lieferte und eine grössere Tiefe des Meeres, in welchem sich so feintheilige Gesteine absetzen konnten, als bei den gröberen Massen des Diluviums.

Weniger gleichmäseig als die Sande und Thone haben sich über den Meeresboden der Tertiärzeit die Vegetabilien ausgebreitet, denen die Braunkohlenflöze ihre Entstehung verdanken; denn von ihnen muss gleichfalls angenommen werden, dass sie das Wasser an die Stellen geführt hat, an welchen sie später in Braunkohlen umgewandelt worden sind, wenn auch die entgegenstehende Ansicht, als seien die Pflanzen an derselben Stelle gewachsen, an welcher gegenwärtig die Kohlen gegraben worden, noch sahlreiche Vorkämpfer zählt.

Mag man annehmen, dass abwechselnde Senkungen und Hebungen bald riesige Urwälder der zerstörenden Einwirkung des Meeres und der Bedeckung durch Sand und Schlamm preisgegeben, bald denselben Boden für die Produktion neuer Waldvegetation trocken gelegt hätten; oder mag man sich vorstellen, dass ungeheure Orkane ganze Wälder entwurzelt, niedergeworfen und dem später eindringenden, mit Schlamm beladenen Gewässer zu Bedeckung überliefert hätten: immer entstehen bei Annahme der obigen Voraussetzung unauflösliche Widersprüche und natürliche Hindernisse für die Erklärung der Braunkohlenbildung.

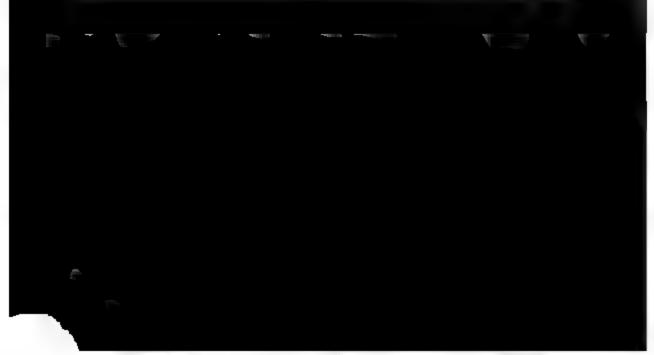

- b) Selbst der dichteste und hochstämmigste Wald urter Bäume mit dem üppigsten Unterholze zusammengenomen ist niemals im Stande so viel Pflanzenstoff zu producin, dass aus seiner Verkohlung ein Flöz entstehen könnte, elches mit ihm denselben Flächenraum einnähme und 15 ler auch nur 10 Fuss mächtig wäre. \*)
- c) Die Mittel zwischen zwei Flözen sinken nicht selten füberaus geringe Stärke (von 1 bis ½ Zoll) herab. Wie llen auf einem so dünnen Boden und wenn er selbst 2 Fussächtig ist, so grossartige und üppige Wälder haben Platzeisen können?
- d) Nirgend in den Zwischenlagern findet man ferner er auch nur Spuren von Wurzeln oder Stubben, von dem sich unmöglich annehmen lässt, dass sie sämmtlich aus m Boden verschwunden seien, der ihnen einst als Stütze id Ernährer diente.
- e) Endlich ist es unerklärlich, wie bei einer Bedeckung r Pflanzen an ihrem Standorte nicht Sand und Schlamm beträchtlichen Mengen sollten zwischen die einzelnen flanzen und Pflanzentheile eingedrungen sein. Ueberall ver lassen sich die Kohlen vom Hangenden wie vom Liemden leicht und glattflächig trennen.

Alle diese Einwürfe gegen die Voraussetzung, dass die raunkohlenpflanzen auf dem gegenwärtigen Flözraum geachsen seien, gründen sich auf die Annahme, dass die überiegende Menge des Kohlenstoffs in den Kohlenflözen von äumen oder mindestens von strauchartigen Dicotyledonen zrühre und dies ergiebt sich aus dem reichlichen Vorkomen der Coniferenhölzer in den Flözen und dem häufigeren zecheinen der Laubholzblätter in den hangenden Schichen. Herr Göppert \*\*) spricht sich über diesen Gegenstand lgendermaassen aus:

<sup>\*)</sup> GÖPPERT, Abhandlung als Antwort auf die Preisfrage der Harlepr Akademie. 1848. S. 142. Elie de Beaumont, Karsten's Archiv
r. II. Bd. XIX. S. 760.

<sup>++)</sup> KARSTEN'S Archiv Ser. II. Bd. XXIII. S. 454.

"Sehr bemerkenswerth erscheint das Ueberwiegen der "Coniferen. Unter 300 einzelnen in den schlesischen Braun"kohlenlagern gesammelten bituminösen Hölzern befinden sich
"nur ein paar anderweitige Dicotyledonenhölzer, was um so
"auffallender erscheint, da an mehreren Orten doch in dem
"Braunkohlenthon dicotyledonische Laubholzblätter vorkom"men und dennoch in den Kohlenlagern ihre muthmasselichen
"Träger fehlen. Man könnte auch vielleicht hierbei an Treib"holzbildung denken; folgende Beobachtung aber spricht da"gegen.

"In den Braunkohlen zu Blumenthal bei Natze finden "sich Laubhölzer, sowie Zweige und Früchte einer Taxus, "und Cupressinee, unter dem Holze aber nur Taxus, Co"pressineen und keine Spur eines anderweitigen Dicotyledo"nenholzes. Dies erscheint mir nicht unwichtig, um vielleicht
"zur Erklärung dieser auffallenden Erscheinung zu führen.
"Ich glaube nämlich, dass während des Macerations- und
"Zersetzungs-Prozesses, welchem erst die Vegetation der
"Braunkohlenwälder unterlag, ehe sie unter Erdschichten
"begraben und der Einwirkung der Luft entzogen wurde, die
"Laubhölzer ihren organischen Zusammenbang früher als die
"an Harz so überreichen Coniferen verloren und daher zer"fielen, während diese grösstentheils erhalten wurden, was
"so viel ich weiss auch mit der Erfahrung übereinstimmt,
"die man zu unserer Zeit über die Dauer dieser Holzarten

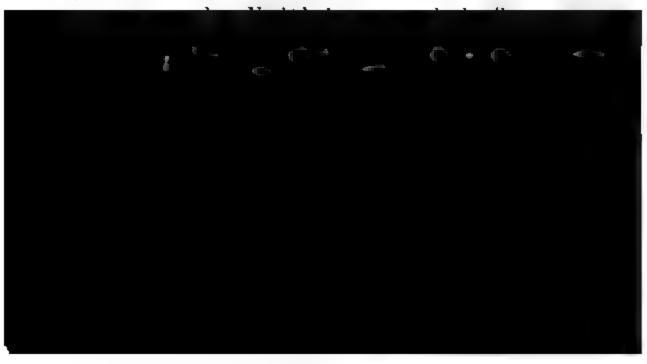

trieben sie so lange umher, bis ihre Zellen und Gefässe sich mit Wasser vollgesogen hatten und das specifische Gewicht des Holzes dem des Wassers gleich geworden war. auch nachdem dieser Sättigungspunkt eingetreten, konnten die Vegetabilien doch nicht eher zu Boden sinken, als bis sie durch das Wasser oder den Wind an ruhige Meeresstellen getrieben worden waren, wo die Bewegung der Wellen nicht mehr hinreichte, um sie im Schwimmen zu erhalten. erst sanken sie zu Boden und in grösseren Massen, als je auf demselben Fleck zu gleicher Zeit hätten wachsen können-Denn die Ablagerung von Pflanzenresten an derselben Meerestelle konnte begreiflicher Weise eine geraume Zeitlang fortdauern, ohne durch Absätze mineralischer Substanzen unterbrochen zu werden; denn Sand und selbst Thon mussten ihres höheren specifischen Gewichtes wegen schon zu Boden sinken, bevor sie an diejenigen Stellen gelangten, an welchen das Meer für den Absatz der leichter suspendirt zu erhaltenden Pflanzenstoffe die nöthige Ruhe gewährte. Hieraus allein erklärt sich die auffallende Reinheit der märkischen Braunkohlenflöze von allen Sand- und Thoneinmengungen.

Mögen die Meeresstillen, welche für den Absatz pflanzlicher Reste unumgänglich nöthig waren, von Bedingungen abgehangen haben, welche man will, jedenfalls sind diese Bedingungen Veränderungen unterworfen gewesen und die Merestheile, welche eine Zeitlang Vegetabilien auf den Boden hinabeinken liessen, wurden in mässige Bewegung, vielleicht in eine langsame Strömung hineingezogen. Für eine Zeitlang ward nun der Niederschlag organischen Materials unterbrochen, dagegen aber führte das langsamer oder schneller bewegte Wasser mineralische Substanzen herbei, um für das vollendete Pflanzenflöz eine anorganische Bedeckung abzusetzen. Offenbar hat es von der Geschwindigkeit solcher Strömungen abgehangen, ob sich an einer bestimmten Stelle gröbere oder feinere Sande oder feine thonige Massen ablagern konnten. Je langsamer die Bewegung des Wassers, desto feinkörniger sind die Niederschläge beschaffen gewesen,

welche nich aus ihm absetzten. Die Mächtigkeit der st Boden sinkenden mineralischen Massen hing nicht allein von der Menge des im Wasser suspendirten Stoffee, sonden auch von der Zeitdauer ab, während welcher die Strömungsverhältnisse sich nicht änderten. Damit nun über dem ersten Kohlenflöze ein zweites, drittes u. s. w. eich ablagerte, dazu war es erforderlich, dass an derselben Stelle die eben betrachteten Verhältnisse abwechselnd die Herrschaft erlangten. Die Bedingungen, welche diese Abwechslung hervorziefen, konnten natürlich sehr verschiedener Natur sein, jenachdem die Meeresstille entweder das Produkt zweier gleichen und entgegengesetzten Strömungen, oder eine von Strömungen eingeschlossene Wasserinsel war, (wie dergleichen ja auch noch heutigen Tages in unseren Meeren und selbst im Ocean beobachtet werden); oder es konnte eine langgestreckte Landzunge oder auch nur eine Insel einzelne Meerestheile gegen Wind und Wellen schützen. Veränderten eich jene Strömungen oder wurden diese Landtheile überfluthet und später die vorigen Verhältnisse wiederhergestellt, so waren die erforderlichen Bedingungen erfüllt, um an derselben Stelle bald Pflanzen bald mineralische Stoffe zum Absatz kommen zu lassen.

Das Vorherrschen feinkörniger Sandarten und das häufige Vorkommen thonigsandiger Gesteine in den Schichten, welche die Braunkohlenflöze begleiten, führen zu der Ver-

gewesen sein sollten, während der ersten Tertiärzeit Geschiebeblöcke oder auch nur kleine Gerölle herbeizuschaffen. So ergiebt sich auf natürliche Weise, warum man in den Braunkohlenschichten nirgend Geschiebe findet und wohl berechtigt ist, das beobachtete Vorkommen derselben auf die oben (Seite 455) angegebene Weise zu erklären.

Das häufige Vorkommen des Schwefelkieses in den Braunkohlen und Lettenlagern bedarf noch einer kurzen Erwähnung. Da es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Schwekies als solcher in die Ablagerungen gelangt set, so kann nur angenommen werden, dass schwefelsaure Eisensalze im Wasser aufgelöst waren und erst später zu Schwefelmetall reducirt worden sind. Die von Herrn Göppert") angestellten Versuche deuten darauf hin, dass jene schwefelsauren Salze nicht wenig zur Umwandlung der Pflanze in Kohle mögen beigetragen haben. Ein grosser Theil der vegetabilischen Reste ist vermuthlich lange vom Wasser umhergetrieben und zum größten Theil schon in kohligen Schlamm zersetzt worden, bevor er sich aus dem Wasser zu Boden senkte. Nur die harzreicheren Coniferen haben hartnäckiger der vollständigen Auflösung widerstanden.\*\*)

Wo sich thonigsandige Niederschläge mit schlammiger Pflanzenmaterie und grösseren Mengen von schwefelsauren Salzen zugleich niederschlugen, da entstanden alaunhaltige Lettenschichten oder bei grösserer Einmischung von Schwefelsäuresalz Alaunerdeflöze. Die tiefschwarze Färbung und die bis zur vollständigen Unkenntlichkeit der organischen Struktur vorgeschrittene Zersetzung der Pflanzenfaser stimmen sehr gut mit den von Herrn Göppert am angeführten Orte mitgetheilten Beobachtungen überein.

Der elliptische Verlauf der Jahresringe in dem bituminösen Holze beweist, dass die Kohlenflöze einem beträchtli-

<sup>\*)</sup> Gekrönte Preisschrift über die Entstehung der Steinkohlen. 1848. Vorrede S. XV.

<sup>\*\*)</sup> Göppert, Karsten's Archiv Ser. II. Band XIV. S. 185 und 3and XXIII. S. 454.

chem Drucke müssen ausgesetzt gewesen sein und Herr Göppent\*) hat gefunden, dass ein Druck von 40000 Pfund (auf welche Fläche?) erforderlich sei, um die Stämme von Dicotyledonen, ohne dass eie zerrissen, so platt zu drücken, wie sie in den Braunkohlen erscheinen.

Sind die Braunkohlenmassen ähnlich, wie es oben auseinander gesetzt, durch die Thätigkeit des Wassers zusammengehäuft und mit Schlamm und Sand bedeckt worden, so ist auch einleuchtend, dass alle grösseren Baumstämme und Aeste mit ihrer Längenrichtung den Schichtungsflächen parallel gelagert sein müssen und sich nur ausnahmsweise einmal in anderer Stellung finden können.

Das dünnschiefrige Gefüge, welches sich in den meisten Braunkoblenschichten zu erkennen giebt, spricht für eine grosse Gleichmässigkeit und Ruhe bei dem Absatz der Gesteinsmassen und bürgt zugleich dafür, dass eich dieselben nur mit geringer Neigung ihrer Schichtungsfläche gegen den Horizont abgelagert haben. Unzweifelhaft haben dann spätere mechanische Einwirkungen sie aus ihrer horizontalen Lagerung herausgertickt und in mannigfacher Art gehoben oder gesenkt oder in faltenartige Sättel und Mulden zusammengeschoben. Stellenweise wurde hierbei der Zusammenhang der Flöze zerrissen; es entstanden Klüfte und Verwerfungen, wie man sie in so lockeren Gesteinen kaum so ausgedehnt, so scharf begrenzt erwarten sollte. Grössere Speltenräume füllten sich von oben her mit nordischem Sand

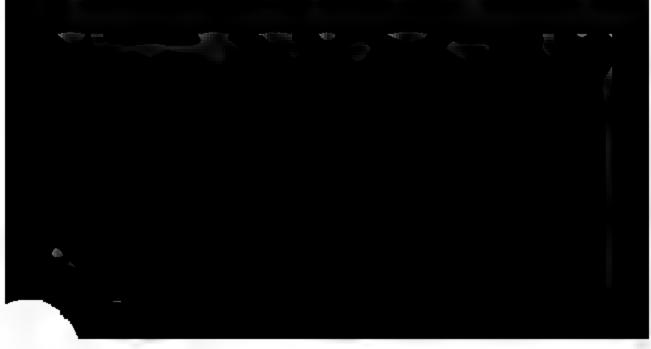

Gyps, zu welchem der Schwefelkies in den tertiären Lagern die Schwefelsäure lieferte. Denn anders lässt sich die Entstehung des Gypses an den meisten Lokalitäten kaum erklären, wo er entweder der stete Begleiter von Klüften ist oder die Kohle da verunreinigt, wo sie nahe unter dem Deckgebirge lagert. Fehlt in diesem die Kalkerde als Gemengtheil, wie z. B. auf den Gruben bei Porteburg, so fehlt auch in den Kohlen der Gyps. Ist die Kohle unversehrt und fest, so reducirt sieh das Vorkommen von Gyps auf kleine Krystallnadeln, die sich auf den engen Klüften derselben nur sporadisch finden; ist aber die Kohle zu Formkohle umgewandelt, was wahrscheinlich durch den zerstörenden Einfluss derselben Tagewasser geschieht, so pflegt auch der schwefelsaure Kalk sich in grösserer Menge einzustellen.

Dass die Störungen der Lagerungsverhältnisse im dem Braunkohlengebirge der Einwirkung mechanischer Kräfte zuzuschreiben sind, ergeben auch die Beobachtungen auf den Braunkohlengruben am Nordrande des Harzes\*) und ganz besonders sprieht innerhalb der Mark Brandenburg dafür noch der auffallende Parallelismus im Streichen der Flöze an den verschiedensten Orten unter sich und mit der Ausdehnung der im Süden zunächst benachbarten Gebirgsmassen. Bewegungen im unterliegenden festen Gestein pflanzten sich bis in die Schichten der Braunkohlenformation fort und blieben auch nicht ohne Einfluss auf die Gestaltung der Terrainverhältnisse, welche noch heutigen Tages die Tagesoberfläche beherrschen und fortdauernd selbst für Ackerbau, Handel und Gewerbe von der grössten Bedeutung sind.

<sup>\*)</sup> Zeitschrift der deutschen geologischen Geseilschaft Bd. III. 1851. 8. 361 und 362.

### Schluse.

Die Braunkohlenformation in der Mark Brandenburg stellt sich somit

als eine marine Sandbildung mit untergeordneten Braunkohlenflözen dar, die nirgend in ungestörter Lagerung bekannt ist und diese Störungen vor dem Absatz der nordischen Lehm- und Geschiebeformation erlitten hat.

Die sie zusammensetzenden Sande sind feinkörnige Quarzaande, häufig mit Glimmer niemals mit Feldspath gemengt.

Die Kohlen treten in zwei Flözfamilien auf, deren eine durch Formsand, deren andere durch Kohlensand charakterieirt ist.

Sandigthonige Schichten, denen auch die Alaunerdeflöze zuzurschnen sind, können nur als untergeordnete Glieder der Formation angesehen werden.

Mächtige Thonlager, "Septarienthon", bilden das jüngste Glied der Formation und finden sich ausser an den älter bekannten Fundorten: Görzig bei Köthen, Magdeburg, Hermsdorf und Lübars bei Berlin, Joachinsthal und Freienwalde auch noch bei Buckow, Zahden und Kurou bei Stettin und wahrscheinlich auch bei Saaten in der Nühe von Schwedt und bei Jahnsfelde üstlich von Müncheberg.

Das Alter der Braunkohlenformation bestimmt sich so-

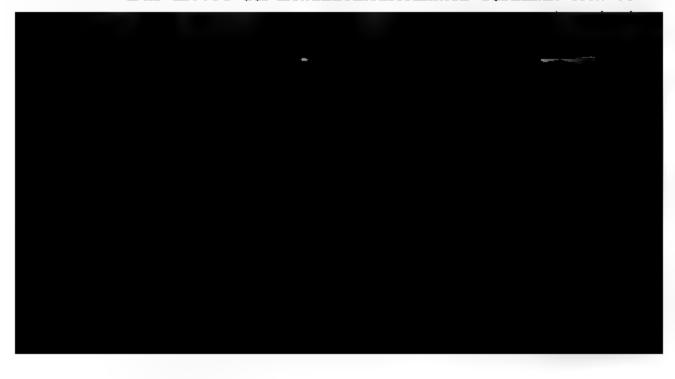

Die Pflanzen, aus welchen die Braunkohlenflöze entstanden sind, können nicht auf dem Raume gewachsen sein, welchen die letzteren gegenwärtig einnehmen, sondern sind durch Wasser zusammengeschwemmt worden und

Die Störungen, welche die Schichten der Formation nach ihrer Ablagerung erlitten haben, können nur durch Bewegungen im unterliegenden festen Gestein erklärt werden und lassen einen nahen Zusammenhang vermuthen zwischen den geognostischen und geographischen Verhältnissen in der Mark Brandenburg mit der Entwicklung der zunächst im Süden benachbarten Gebirgssysteme.

# Erklärung der Tafeln.

## Tafel IX.

Uebersichtskarte der Braunkohlen- und Alaunerde-Vorkommen in der Mark Brandenburg. S. 256 und 338.

#### Tafel X.

- Fig. 1. (S. 267 ff.) Profil von den ausgehenden Schichten der Braunkohlenformation am Weinberge bei Muskau.
- Fig. 2. (8. 270 ff.) Profil des Querschlages einer Braunkohlengrube bei Muskau.
- Fig. 3. (S. 272 ff.) Profil eines Querschlages durch sämmtliche Lager der Braunkohlenformation bei Muskau.
- Fig. 4. (S. 288 ff.) Profil der Flözlagerung auf der Braunkohlengrube "Friedrich Wilhelm" bei Grüneberg.
- Fig. 5. (S. 293.) Profil der Lagerung eines thonigen Lettens bei Guben.
- Fig. 6. (S. 294.) Profil des Querschlages auf der Braunkohlengrube "Guben" bei Guben.

#### Tafel XI.

- Fig. 7. (S. 306 ff.) Profil der Tagesförderstrecke auf der Grube "Adam" bei Fürstenwalde.
- Fig. 8. (8. 316 ff.) Grubenbild der älteren Baue auf der Zeche "Glück auf" bei Fürstenwalde. 1: 4000.
- Fig. 9. (S. 317.) Profil nach der Linie AB des vorhergehenden Grubenbildes. 1: 2400.
- Fig. 10. (S. 318.) Profil nach der Linie CD desselben Grubenbildes. 1: 2400.
- Fig 11. (S. 317.) Profil nach der Linie EF desselben Grubenbildes. 1:2400.
- Fig. 12. (S. 319.) Profil der Flözlagerung auf den Gruben "Adam" und "Glückauf" bei Fürstenwalde.

#### Tofol XII.

- Fig. 13. (S. 390 ff.) Grubenbild der Zechen "Paul" und "Klöden" b. Fürstemoulde. 1: 4000.
- Fig. 14. (S. 395.) Profil der Flöslagerung auf den Zechen "Paril" un "Klöden" bei Fürstemeside nach einer Linie vom Schacht Fanny gerade über den Schacht Wilhelm hinans verlänger 1: 2400.

#### Tafel XIII.

- Fig. 15. (8, 333 ff) Grubenbild der Zeche "Graf Beust" bei Liebenen 1: 4000.
- Fig. 16. (S. 333 ff.) Profit nach der Linie AB des vorbergehende Grubenhildes. 1 : 2400.
- Fig. 17. (S. 372 ff.) Grubenbild der Zeche "Auguste" bei Frankfur an der Oder. 1: 4000.
- Fig. 18. (S. 372 ff.) Profil nach der Linie AB des vorbergehenden Grubenbildes. 1 : 3200.
- Fig. 19. (S. 372 ff.) Profil nach der Linie CD desselben Grubenbildes 1: 3200.
- Fig. 20. (S. 376 ff.) Profil des Rudolph-Stellens südlich vom Otto Schachte. c. 1 : 900,
- Fig. 21. (8. 383 ff.) Grubenbild der Zeche "Gruppe" bei Frankfurt an der Oder. 1: 4000.
- Fig. 2d. (S. 383 ff.) Profil mach der Linie CD des vorhergehenden Grebenbildes. 1 : 2400.
- Fig. 23. (8. 383 ff.) Profil nach der Linie AB desselben Grubenbildes, 1 : 2400.
- Fig. 24. (8. 383.) Profil der Ueberschiebung am Schacht August sei der Zeche "Gruppe" bei Frankfurt an der Oder.

## Inhaltsverzeichniss der vorstehenden Abhandlung.

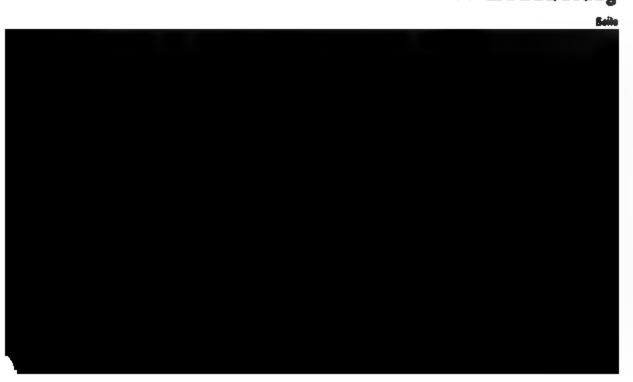

# 

|                |      |    |      |                                      |     |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |   | Seite. |
|----------------|------|----|------|--------------------------------------|-----|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|---|--------|
| Schwiebus      | •    | •  | •    |                                      | •   | •  | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | •  | • | • | 331    |
| Liebenau       | •    | •  | •    | •                                    | •   | •  | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | •  | • | • | 332    |
| Schermeisse    | d .  | •  | •    | •                                    |     | •  | • | • | • |   | •  | • | • |   | • | • | •. | • | • | 338    |
| Gleissen .     |      |    |      |                                      |     |    |   |   |   |   | ,• |   |   |   |   |   |    |   | • | 343    |
| Zielensig      |      |    |      |                                      |     |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |   | 348    |
| Drossen .      |      | 1  |      |                                      |     |    |   | • | • |   |    | • |   | • | • |   | •  |   | • | 356    |
| Spudlow        |      |    |      |                                      |     |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    | • |   | 359    |
| Landsberg      |      |    |      |                                      |     |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    | • |   | 365    |
| Frankfurt      |      |    |      |                                      |     |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    | • | • | 369    |
| Wulkow .       |      |    |      |                                      |     |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    | • | • | 386    |
| Petershages    |      |    |      |                                      |     |    |   |   |   |   | •  |   |   |   |   |   |    |   | ٠ | 387    |
| Müncheberg     |      |    |      |                                      |     |    |   |   |   |   | •  |   |   |   |   |   |    |   |   | 388    |
| Buckow .       |      |    |      |                                      |     |    |   |   |   |   | _  |   |   |   | - |   | •  | • | • | 390    |
| Wrietzen v     | md   | F, | reio | :::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ali | de | • |   |   | • | •  | • | • |   | • | • |    | • | • | 408    |
| Schwedt a.     |      |    |      |                                      |     |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   | _ | 420    |
| Stettin und    |      |    |      |                                      |     |    |   |   |   |   | •  |   |   |   |   |   |    |   | • | 424    |
|                |      |    | _    | -                                    |     |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    | • | • | 427    |
| Allgemeine Cha |      |    |      |                                      | •   | -  | _ | _ | _ | • | •  | _ | - |   | • | • | •  | • | • | 7.0    |
| Die Bestan     |      |    |      | •••                                  |     |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |   | 434    |
|                |      |    |      | •                                    |     |    |   |   |   |   | •  |   |   |   |   | • | •  | • | • |        |
| Die Glieder    | •    |    |      |                                      |     |    |   |   |   |   | •  |   |   |   |   |   |    | • | • | 457    |
| Die Lager      | ang  |    | •    | •                                    | •   | •  | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | •  | • | • | 460    |
| Das Auftre     | eten |    | •    | •                                    | •   | •  | • | • | • | • | •  | • |   | • | • | • | •  |   | • | 465    |
| Das Alter      | •    | •  |      | •                                    | •   | •  | • | • | • | • | •  |   | • | • | • | • | •  | • | • | 470    |
| Die Bildur     | 1030 | 88 | chi  | chi                                  | te  | •  | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | • |    | • | • | 470    |
| Schluss        |      | •  |      |                                      |     |    |   |   |   |   |    |   |   | _ | _ | • |    | • | • | 479    |
| Erklärung der  |      |    |      |                                      | •   | -  |   | • | • |   | •  | • | • | • | • | _ | _  | _ | _ | 481    |
|                | _    |    |      | •                                    | •   | •  | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | •  | • | • |        |

## 2. Ueber die Braunkohlenflora des nordöstlichen Deutschlands.

Von Herrn Göppert in Breslan.

Bereits im Jahre 1845 veröffentlichte ich eine Monographie der im Bernstein entdeckten Pflanzenreste (in G. C. BERENDY. Die im Bernstein befindlichen organischen Ueberreste der Vorwelt, I. Band.) Diese erste ausführliche Arbeit über irgend eine Tertiärflora gründet sich grösstentheils auf das Material, welches der um die nähere Kenntnise der organischen Einschlüsse im Bernstein hochverdiente seit 1 Jahre verstorbene Dr. med. Berendt in Dansig durch vieljährige Forschung zusammengebracht hatte, theils auf meine eigene Sammlung, deren Inhalt insbesondere sich auf den Baum bezieht, welchem der Bernstein seinen Ursprung Ohne nämlich behaupten zu wollen, dass aller unter den bekannten Verhältnissen in der Ostsee und der Diluvialformation Preussens, Polens, der Mark, Schlesiens u. s. w. vorkommende Bernstein nur von einer Coniferenart stamme, wies ich in jener Schrift zum erstenmale wenigstens eine Art nach, in der der Bernstein auf ähnliche Weise wie das Harz in unseren Coniferen angetroffen wird. Die Zahl sämmtlicher in jener Monographie beschriebenen Arten

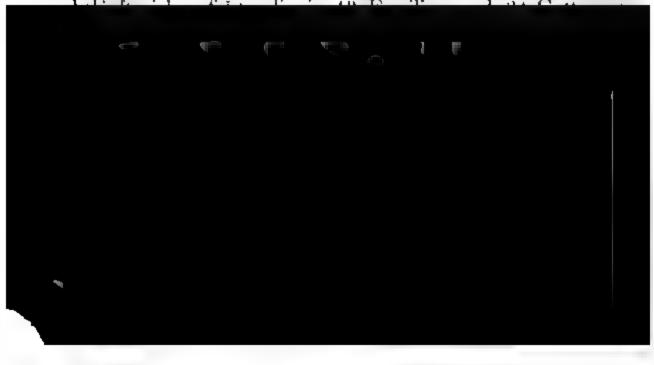

aunkohlenflora Preussens (Juglandites Schweiggeri, J. agenianus, Quercites primaevus, Pinites Protolarix, P. Thosianus, P. brachylepis, P. sylvestris und P. Pumilio, Taxi-Ayckei und T. affinis), wodurch jedoch, wie aus dieser rstehenden Uebersicht erhellt, das obige Verhältniss der sammensetzung wenig alterirt wird, da jedenfalls die Berninflora nur als eine lokale nicht durch grosse Zeiträume n der übrigen Braunkohlenflora getrennte oder wesentlichst rschiedene Flora zu betrachten ist. Zur eigentlichen Berninflora treten jetzt noch 7 später ermittelte Arten hinzu, mlich 3 Flechten, der merkwürdige fast überall in der aunkohlenflora Deutschlands beobachtete Libocedrites salimicides ENDL. und 3 von Berkeley beschriebene Fadense. Eine Vergleichung liess diese Flora nur mit der von neingen zu, von welcher damals, nämlich zur Zeit der rausgabe unseres Werkes (1845), einige Jahre vorher ET ALEXANDER BRAUN ein kritisches Verzeichniss verentlicht hatte. Wenn auch die Mehrzahl derselben zu uttungen zu rechnen war, die noch gegenwärtig in Europa chsen, so erschienen doch die Arten verschieden und kam zum Theil wenigstens wie auch mehrere Gattungen er mit Formen des südlichen Theiles der Vereinigten Staaa Nordamerikas als mit den unsrigen überein. Dreinadlige nusarten wie unser Pinites rigidus G. et B., Cupressites, buites, Taxodites, Ephedra u. a. sind der jetzigen Flora entschlands fremd und lassen auf ein mehrere Grade wärtres Klima schliessen. Im Ganzen stimmt dies damals ch einer nur geringen Anzahl von Arten entworfene Bild ch heut für unsere Braunkohlenflora, denn nur mit Vorsicht an man tropische sowie insbesondere neuholländische Form als einstige Bürger derselben betrachten. Uebrigens die Zahl der seit 1845 im Bernstein entdeckten Arten bets sehr vermehrt worden. Nicht nur hatte der verstorbene menor selbst schon vieles wieder gesammelt, sondern auch Herren Thomas in Königsberg und Menge in Danzig hanit glücklichem Erfolge denselben Weg betreten.

Die obige bei der Kleinheit der Objekte (selbst der Blätter und Knospen, Schuppen und Blüthen,) fast ganz auf mikroskopische Untersuchungen gegründete Arbeit führte mich weiter zur Untersuchung der Hölzer der Braunkohlenformation und ich fand nun unter diesen Cupressineen eben so vorherrschend wie in der Bernsteinflora, wo ihre Anwesenheit durch Blüthen beiderlei Geschlechts zuerst nachgewiesen worden war. Ferner zeigt die Vergleichung der der Braunkohlenformation Ostpreussens angehörenden bis auf des Embryo fast erhaltenen Fruchtzapfen von Pinites Thomasianus mit Zapfen aus den Salzwerken von Wieliczke die Ideatität mit den letsteren, wie auch noch durch andere Tertiär-Pflanzen das jugendliche Alter dieser berühmten Ablagerungen ausser Zweifel gesetzt wurde. (Pinites Wieliczkensis G., P. salinarum Partscu. Verh. der schles. Gesellsch. für d. J. 1847. S. 73. Göppert Monographie d. fossil. Coniferen S. 215, 225, 226. Ungen in den Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Bd. I. 1849.). In Schlesien war im Ganzen trotz der vielen Lager, aus denen Braunkohle gefördert wurde, doch die Ausbeute an Blättern und Blüthen in dieser Hinsicht bis jetzt sehr gering, so dass die Zahl der Arten, als ich mich nach mehrjährigem Zögers im Sommer vorigen Jahres endlich entachloss sie zu veröffentlichen, mit Einschluss der Stämme oder Holzarten nur 43 betrug. Die Herren v. MEYER und DUNKER haben die

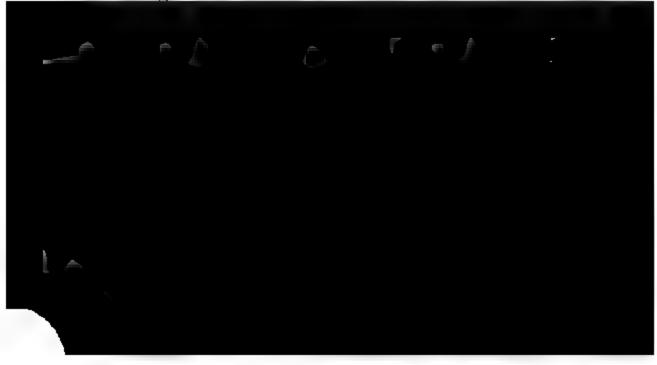

in etwa 6 Centnern Thon ermittelten Arten beträgt reniger als 130, von welchen der grösste Theil als neu hen ist. Schosmitz liegt 3 Meilen von Breslau nicht on der Eisenbahn. Da ich nun auf der letzteren die assen erhalte und sie erst hier zergliedere, kann ich bestimmen, welches Quantum ich bisher untersucht voraus man, wie ich glaube, mehr als aus irgend etwas n auf die ungemeine Reichhaltigkeit zu schliessen ver-Es versteht sich von selbst, dass, da jede neue Quanhonmasse immer noch Ausbeute liefert, dieser Fundh lange nicht erschöpft ist und für Tertiärpflanzen im Sinne des Worts einer der reichsten der Erde zu verspricht. Sollten sich nun auch noch thierische este vorfinden, (an der Gegenwart von Insekten dürfte aum noch zu zweifeln sein), so wird er binnen Kurzem sichen Ruf erlangen, wie ihn Oeningen seit länger als Jahrhundert besitzt. Der Thon ist von weisslicher die Pflanzeäusserst selten in Substanz, vielmehr nur in h bräunlich gefärbtem Abdruck erhalten, der aber die Schärfe besitzt, so dass man selbst die zarten Anvon Weidenkätzchen leicht unterscheiden kann. Diese en wie auch die der männlichen Kätzchen von Plataferten auch noch Blüthenstaub, den ich bereits im 1836 in Alnuskätzchen zu Salzhausen fand.

Schlesien, wie in Preussen und zwar in der kohle wie im Bernstein, also im nordöstli-Deutschland sind bis jetzt von mir folgende Arten tet worden:

## Cl. I. Plantae cellulares.

- L. Plantae cellulares aphyllae vel subaphyllae.

  1. Fungi.
- a. Coniomycetae.

  conites serialis G. Auf Blättern von Salix varians G.

  rites perforans G. Auf Blättern von Ulmus pyramidalis G.

  microstigma G. Auf Blättern von Quercus Pseudoprinos G.

  und Bhus quercifolia G.

- 4. Xylomites maculesformis G. Auf Blüttern von Saliz varians
- 5. confinens G. Auf Blättern von Alnus similis G.
  - b. Hyphomycetes.
- 6. Sporotrichites heterospermus G. et B. Bernstein.
- 7. Penicillium curtipes Bens.
- 8. Brachycladium Thomasianum Bran.
- 9. Streptotrix spiralis Braz.

Vorstehende 3 Arten wurden, wenn ich nicht irre, von Hern Taowas aufgefunden und von Beaustar beschrieben und abgebilder annals and Magazine of natural history 1848, p. 380). Die Schmir nicht zur Hand, daher ich nicht weise, ob der oben von zu wähnte Fadenpils mit einer dieser Arten identisch ist.

- c. Discomycetes.
- 10. Pesisites candidus G. et B. Bernetsin.
  - 2. Lichenes.
- 11. Graphis succines. G. in Görr. u. Ben. d. Bernstein etc. t. I. f.
- 12. Onegrapha Thomasiana G. manuscr. Bernstein.
- 13. Cornicularia succinea G. 1. c. t. VI. f. 69. Bernstein.

## Subcl. II. Plantae cellulares folioesa.

- 3. Musei hepatici.
- 14. Jungarmannites Neceianus G.
- 15. contortus G. et B.
- Bornstein.

Bernstein.

- 16. scinaciformis G. et B. J
  - 4. Musci frondosi.
- 17. Muscites apiculatus G. et B. \
- 18. serratus G. et B.
- 19. confertus G. et B.
- 20. dubius G. et B.
- 21. hirantissimus G. et B.



## Subel. IV. Monocotyledones.

6. Graminese.

Unbestimmbare einzelne Grasblättchen. Schoesnits.

7. Najadeas.

Caulinites laevis G.

— calamoides G.

Striese in Schlesien.

8. Palmas.

. Amesoneuron Nöggerathiae G. Striese.

Subcl. V. Dicotyledones gymnospermae.

9. Cupressineae.

- . Juniperites Hartmannianus G. et B. Bernstein.
- . Libocedrites salicornioides Endl. Bernstein und Braunkohlenformation zu Radoboi, Bonn und Schossnitz.

. Thuites Klinsmannianus G. et B.

- Ungerianus G. et B.
- Breynianus G. et B.
- Mengeanus G. et B.
- Kleinianus G. et B.

Taxodites Bockianus G. et B.

Bernstein

- europaeus Brong. Schossnitz, zu Proutz und Commotau in Böhmen, Arnfels in Steyermark, Salzhausen, Iliodroma
  in Griechenland.
- flaccidus G. Schossnitz.

Cupressites Linkianus G. et B. Bernstein.

- racemosus G. Blumenthal bei Neisse, Bonn.

Cupressinoxylon opacum G.

- pachyderma G.
- fissum G.
- multiradiatum G.
- aequale G.
- leptotichum G.
- subaequale G.
- nodosum G.

Schlesische Braunkohlenlager.

10. Abietineae.

a. Ligna.

Pinites succinifer G. Bernstein.

naassend zu erscheinen voraussetzen zu können, dass man mir wohl im nach so vieljährigen Beschäftigungen mit diesen Gegenständen einen ihen Irrthum zutrauen dürfte. Ueber die 3 an demselben Orte noch ühnten Coniferen kann ich nach den vorliegenden Vergrösserungen i Beschreibungen nicht genügend urtheilen. Der bei Platypeuce ermte Truncus anceps kann sich wohl jedenfalls nur auf den Druck, der Stamm erlitten hat, beziehen, passt aber dann nicht in den itungscharakter.

```
47. Pinites ponderests G.) Schlesische Braunkohlenformation.
            b. Folia.
49. Pinites rigidus G. Bernstein.
            c. Fructus.
50. Pinites Thomasianus G. Preussen, Wielicska, Bonn.

    brachylepis G, Preussen.

52.

    sylvestris G. Preussen.

53.

    Pumilio G. Preussen und Schlesien.

         ovoldeus G. | Gypeformation bei Dirschel in Schlesien.
54.
          gypsuceus G. §
56. Abietites obtusifolius G.
                                 Bernstein.
57.
          Reicheanus G.
      - Wredeanus G. et B.
59. Spiropitys Zobelians G. Schlesische Braunkohlenformstion.
                            11. Taxineas.
61. Taxites Ayckei G.
                         Schlesische und Preussische Braunkohle
     - ponderosus G. | mation.
      - affinis G. Preussen, Schossnits, Bonn.
64. Physematopitys salisburioider G. Schlesische Braunkohlenformati
                            12. Gnetaceae.
65. Ephedrites Johnianus G. et B. Bernstein.
                 Subel VI. Monochlamydeae.
                            13. Myricese.
66. Myrica subcordata G.
67.
      - salicifolia G.
          carpinifolia G.
                           Schossmits.
      — subintegra G.
      - rugosa G.
```

14. Betulaceae.



## Alnus pseudoglutinosa G. similis G. rotundata G. Schossnits, - devis G. - pumila G. macrophylla G. Cupuliferae. 15. a. Lignum. Quercus succines G. Eingeschlossen in Bernstein. In den Strukturverhältnissen von den jetztweltlichen Eichen nicht zu rscheiden, wobei aber zu bemerken ist, dass hieraus nicht auf Idengeschlossen werden kann, weil alle von mir bis jetzt mikroskopisch rsuchten Stämme von Eichen, nordamerikanische, mexikanische, eurothe, in ihren Strukturverhältnissen fast gar keine Abweichung von nder zeigen. b. Flores. Quercus Meyeriana Ung. (Quercites Meyerianus G. et B.) Bernstein. c. Folia. Quercus coriacea G. Striese. elongata G. Striese. — acuminata G. - aspera Ung. Parschlug, Radoboi. — crassinervia G. cuncifolia G. - attenuata G. – emarginata G. - fagifolia G. — gigas G. Lonchitis Ung. Sotska, Radoboi, Bonn. — integrifolia G. microphylla G. — ovalis G. ovata G. Schossnits. platanoides G. platyphylla G. producta G. Pseudoprinos G. rotundata G. semielliptica G. subrobur G. subtriloba G. subundulata G. - triangularis G.

Fagus castaneaefolia Ung. Maltsch in Schlesien, Leeben und Maltsch in Steyermark.

urophylla Ung. Parschlug, Sotska.

venosa G.



156. Platanus subintegra G. Schossnits.

Ferner männliche und weibliche Kätzchen.

#### 19. Balsamifluae.

157. Liquidambar europaeum Al. Braun. Schossnitz. Eine isolirte Frucht. Die Blätter befinden sich vielleicht unter den Ahornarten, von denen jedoch keine mit den verschiedenen gelieferten Abbildungen der vorliegenden Art übereinstimmt.

```
20.
                               Salicineae.
58. Populus crenata Ung.
          platyphylla G.
<del>59</del>.
60.
      - balsamoides G.
61.
      - eximia G.
      - emarginata G.
62.
53.
          producta G.
54. Populites succineus G. Bernstein.
65. Salix varians G. Schossnits. Zweige mit Blättern und Knospen,
                  so wie zugleich mit ihnen, zwar isolirt jedoch in der
                  Nähe befindlich und vielleicht dazu gehörend, Blüthen-
                  kätzchen mit 5 männlichen Blüthen.
66.
          acutissima G.
67.
      - arcuata G.
68.
      - arguta G.
69.
      - Wimmeriana, G.
70.
     - integra G.
71.
          abbreviata G. Mit weiblichen Blüthenkätzchen.
72.
     - lingulata G.
73.
   - linearifolia G.
     - castaneaefolia G.
74.
   - rugosa G.
75.
76.
      - brevipes G.
          inaequilatera G. Zweig mit Blättern.
77.
78. Salicites dubius G. Maltsch.
                          21. Laurineae.
79. Daphnogene platyphylla G. Schossnitz.
                                 Corolliflorae.
                  Subcl. VII.
                          22.
                               Apocyneae.
10. Netritinium dubium Uxg. Schossnits.
                               Ericineae.
31. Dermatophyllites stelligerus G. et B.
          azeloides G. et B.
12.
```

Zeits. d. d. geol. Ges. IV. 2.

**13.** 

**¼**.

6.

5.

latipes G. et B.

porosus G. et B.

kalmiodes G. et B.

revolutus G. et B.

Bernstein.

```
187. Dermatophyllites minutulus G. et B.
      - attenuatus G. et B.
168,
      - dentatus G. et B.
190. Andromeda elongata G.
191. Asales ? minuta G.
192. Rhododendron retusum G.
193. - rugosum G.
                         24. Primulaceae.
194. Sendelia Ratseburgiana G. et B. Bernstein.
195. Berendtia primuloides G. et B.
  Subcl. VIII. Choristopetalas Bant. (Calyoifloras :
                      Thalamiflorae ;Dec.)
                           Cornese.
196. Cornus apiculata G. Striese.
                         26. Loranthaceae.
197. Enantioblastos viscoides G. et B. Bernstein.
                         27. Magneliaceae.
198. Magnolia crassifolia G. Striese.
                         28. Büttneraceae.
199. Dombeyopsis sequalifolia G. 1
200.

    tiliaefolia Ung.

                                  Striese.
       - grandifolia Unc.
201.
203.
       - ingens G. Schossmits.
                           29.
                               Tiliacese.
903. Tilia permutabilis G. Striese,
                           30. Acerineae.
204. Acer Otopteris G.
                            Striese.
205. — gigantenm G.
200. — Beckerianum G. J
```

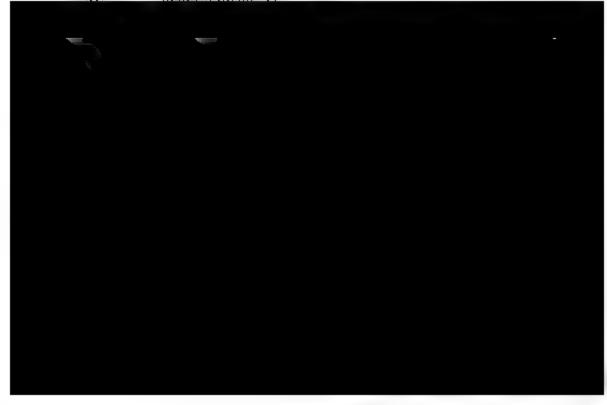

```
20. Juglandites Hagenianus G. Preussen.
11. Juglans salicifolia G. Schossnitz.
12. — venosa G. Fischhausen, Dansig, Seisen bei Baireuth, Altsattel
                 in Böhmen, Rott bei Bonn.
                       33. Anacardiaceae.
3. Rhus quercifolia G.
                          Schossnits.
  — aegopodifolia G.
                        34. Halorageae.
5. Trapa bifrons G.
6. — silesiaca G. Schosanitz.
                       35. Philadelpheae.
7. Philadelphus similis G. Schossnitz.
                         36. Pomaceae.
B. Pyrus denticulata G.
   — ovalifolia G.
9.
Ю.
   — retusa G.
    - serralata G.
        crenulata G.
33.
33. Crataegus oxyacanthoides G.
                  Plantae incertae sedis.
34. Carpantholites Berendtii G.
35. Enantiophyllites Sendeki G.
```

Von dieser 235 Arten umfassenden Flora kommen 11 uf die Braunkohlenlager Preussens, 51 auf den Bernstein reussens, 130 auf den neuen schlesischen Fundort Schossuitz und 43 auf die übrigen schlesischen Fundorte.

Hinsichtlich der Familien und Gattungen zeigen diese inzelnen Floren viel Verwandtschaft mit den übrigen Lokalloren der deutschen Braunkohlenformation, nicht aber hinsichtlich der Arten. Von den im Bernstein enthaltenen Aren findet sich nur noch eine, der Libocedrites salicornioides i., in der Braunkohlenformation des übrigen Deutschlands, on den 10 Arten Preussens 7, von den 173 Schlesiens nur 1, alle übrigen sind neu. Auf Schossnitz kommen allein 18 neue Arten. Auch mit der so eben erschienenen von lerrn Weber vortrefflich bearbeiteten Tertiärflora des Niezrheins hat die Flora nur wenig Arten gemein. Die Arn der Gattungen Daphnogene, Ceanothus, Libocedrites, Domeyopsis, Taxodium fehlen nicht, aber es sind bei den beiden

ersteren andere Arten als die, welche sonst als Leitpflanzen dienen, übrigens aber fast ein subtropisches Klima verkünden und insgesammt eine Flora bilden, wie sie et wa jetzt der südliche Theil der vereinigten Staaten und das nördliche Mexiko besitzen. Als vorläufige Eigenthümlichkeiten für unsere Flora möchten wir betrachten die bedeutende Zahl der Eichen und zwar grösstentheils ans der Gruppe der mit buchtigen Blättern, daher die Bestimmung derselben mit grösserer Gewissheit geschehen konnte, als dies sonst bei ganzblättrigen möglich ist, die mannigfaltigen Formen von Ulmen, das Vorkommen von unzweifelhaften Platanen und die von den bis jetzt bekannten fossilen Ahornarten sehr abweichenden Formen.

Weitere Betrachtungen und Vergleichungen mit andem Lokalfloren der Braunkohlenformation behalte ich mir vor, bis der Fundort, der diese reiche Flora nur von einem Raume von wenigen Quadratfüssen lieferte, einigermaassen erschöplt sein wird. Denn, dass sie jetzt noch sehr unvollständig ist, zeigt die Art ihrer Zusammensetzung, in der unstreitig noch viel Zwischenglieder fehlen. Palmen, die 6 Meilen von hier bei Striese vorkommen, wurden in Schosmitz bis jetzt noch nicht bemerkt.

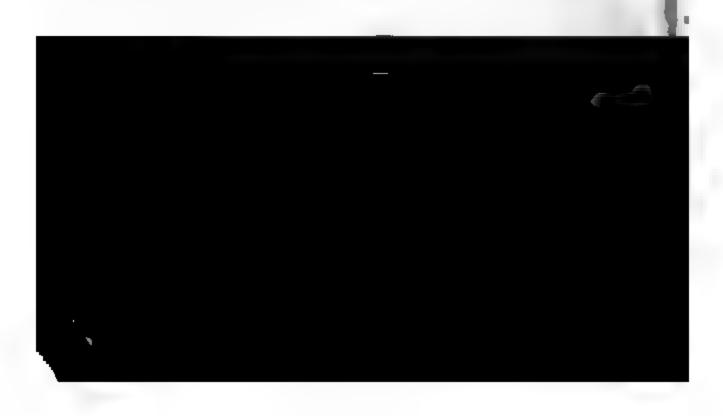

# Zeitschrift

der

# Deutschen geologischen Gesellschaft.

3. Heft (Mai, Juni, Juli 1852).

# A. Verhandlungen der Gesellschaft.

# 1. Protokoll der Mai-Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 12. Mai 1852.

CARNALL, wird das Protokoll der April-Sitzung verlesen angenommen.

Briefe sind eingegangen:

- 1) Von Herrn Göppert zu Breslau vom 18. März d. die Darstellung von Pflanzen-Versteinerungen des tertiä
  Gebirges und deren Veröffentlichung betreffend.\*)
- 2) Von Herrn v. Oeynhausen zu Breslau vom 21. März J. wegen desselben Gegenstandes. \*\*)
- 3) Von Herrn Jaeger zu Stuttgart vom 13. April d. wegen Abbildung und Beschreibung fossiler Ueberreste Säugethieren aus der Gegend von Siegmaringen.
- 4) Von Herrn Fraas zu Laufen vom 23. April d. J. seinem Beitrage zur geognostischen Uebersichtskarte von stechland.\*\*\*)
  - 5) Von der "Direction de l'École des Mines" zu Paris 27. April d. J. mit dem Anerbieten des Eintausches

<sup>\*)</sup> Siehe in den brieflichen Mittheilungen.

Siehe in den brieflichen Mittheilungen.

Die Korrespondenz wegen Bearbeitung der Uebersichtskarte bei der diesjährigen allgemeinen Versammlung zu Wiesbaden zum krage kommen und wird im nächsten Hefte der Zeitschrift erscheinen.

hite. d. d. geol. Ges. IV. 3.

der "Annales des Mines" gegen die Zeitschrift der Gest schaft.

An Drucksachen:

- a. Geschenk für die Bibliothek von Herrn v. Haues Wien "über den gegenwärtigen Zustand des Museums & k. k. geologischen Reichsanstalt" und Separat-Abdruck d Protokolle von den Sitzungen der Anstalt im November u December vorigen Jahres.
  - b. Zum Austausch gegen die diesseitige Zeitschrift:
- 1) Erster Bericht des naturforschenden Vereins zu Bei berg.
- 2) Abhandlungen des zoologisch-mineralogischen Ve eins zu Regensburg. 1852. 2. Heft.

Herr Berrich sprach über die Sand- und Thon-Ahl gerungen mit lebenden Conchylien-Arten in der Gegend vie Segeberg in Holstein und von Blankenese bei Altona, uit legte Proben der Gebirgsarten und der darin vorkommend Versteinerungen vor. Bei Tarbeck nördlich von Segete sind die muschelführenden Schichten keine Austernbau wie sie sonst genannt worden, indem Austern nur sparat vorkommen, in ungeheurer Masse dagegen die Schalen groß Mytilen (M. edulis) zusammengehäuft sind. Die musch führende Ablagerung ist ein sandiger Absatz, der allein das

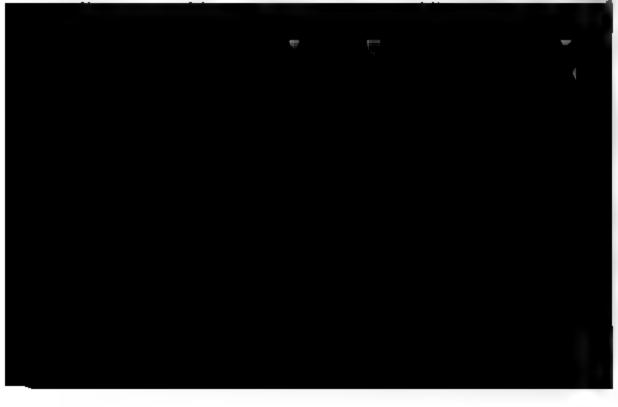

organischen Resten, gleichen aber in ihrer Gesteinsbeaffenheit einem Thone, welcher zu Fahrenkrug ganz nahe Segeberg zum Ziegelbrennen benutzt wird und hier eine ihe lebender Arten von Nordsee-Conchylien einschliesst, durch seine Zugehörigkeit zu der muschelführenden Sandhgerung von Tarbeck erwiesen wird. Bei Blankenese man dagegen unverkennbar eine Austernbank vor sich; h hier sind wie zu Tarbeck die tertiärem Thone aufrenden marinen Sand- und Thon-Ablagerungen getrennt. I bedeckt von den aufliegenden gerölleinschliessenden Diialgebilden, so dass an einer Gleichzeitigkeit und Zusamngehörigkeit der Muschellager von Tarbeck und Blankenicht zu zweiseln ist. Redner entwickelt auf diese Beobtangen sich stützend die Ansicht, dass man die bezeichen muschelführenden Ablagerungen in Holstein mit den nvialgebilden zwar als einer gemeinsamen grösseren Pele, der Quaternär-Periode, angehörig ansehn, in derselben z hier zwei Formationen unterscheiden müsse jeine ältere in vollkommener Ruhe abgesetzte Bildung, die Nordsee-Formation, und

die jüngere Geschiebe-Formation. Ob erstere auch in unseren Gegenden vorhanden, sei pifelhaft, wenigstens finde man in ähnlichen Schichten keine inen, vielmehr an einigen Punkten Süsswasser-Conchylien. Herr G. Rose legte zwei Krystalle von Spodumen vor Nersoich in Massachusets (Vereinigte Staaten von Norderika), welche die hiesige Königl. Sammlung als erste retalle dieses Minerals vor Kurzem erhalten hat. Derselbe na an, dass darin dieselbe Spaltbarkeit wie im Augit zu bachten sei, man also hier wieder einen Fall habe, wo bei phiedener Zusammensetzung die Formen übereinstimmen. Herr v. CARNALL zeigte eine Reihe geschliffener Marmoben (Clymenienkalk oder sogenannten Kramenzelstein) Mecklinghausen bei Olpe im Siegenschen Bergbezirke sehr schönen Farben und Farbenzeichnungen und be-Itte, dass dies Gestein in grossen Blöcken breche, sowie

dass zur Gewinnung und Verarbeitung desselben Anstalte gemacht würden, welche einen lohnenden Erfolg verspreche

Herr Tamau legte eine Reihe von Mineralien vor, m mentlich in Quarz oder Granit eingewachsene Krystalle wi Beryll von Royalstone, Massachusets, - Leipersville, Paul sylvanien, - Haddam, Connecticut, - und andern Lobel täten, die die Erscheinung der sogenannten gebrochens Krystalle in ganz ungewöhnlich deutlichem Grade seigte Er sprach dabei die Ansicht aus, dass, ungeachtet des sus sern nicht zu verkennenden Anscheines, nicht in allen Fälle und namentlich nicht bei diesen Beryllen anzunehmen se möchte, dass die einzelnen in gewisser Richtung hinterei anderliegenden Krystalle oder Krystall-Bruchstücke frie einem und demselben Individuum angehört haben, dann dus irgend eine mechanische Gewalt zerbrochen, und nun als de gleichen Bruchstücke in den Quarz oder Granit eingewat sen seien, — und dass es natürlicher scheine dieselben verschiedene ursprünglich in ihrer jetzigen Lage gebild Individuen zu betrachten. Für diese Ansicht spreche fet die Erscheinung, dass jedes eingewachsene sogenannte Bru stück jener Berylle stets von Kanten begrenzt sei, die den Kanten den Säulenwinkel von 90 Grad bilden. könne dies nur herrühren von dem Vorhandensein der ger eingewachsenen sogenannten Bruchstücke das Entgegenpetzte stattgefunden haben solle.

Dieser Vortrag führte eine Discussion herbei, an welier sich die Herren Beyrich, Weiss und v. Carnall bemiligten, die bisherige Auffassung der Erscheinung vertheimend.

Hiermit wurde die Sitzung geschlossen.

v. w. o.

. v. CARNALL. BEYRICH. ROTH.

# 2. Protokoll der Juni-Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 10. Juni 1852.

Nach Vorlesung und Genehmigung des Protokolls der i-Sitzung wurden, als eingegangen für die Bibliothek der beliechaft von dem Vorsitzenden die folgenden Schriften zweigt und vorgelegt:

- 1) Würtembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte. Ler Jahrgang. Zweites Heft.
- 2) Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereines in Fünfter Jahrgang. Erstes Heft.
- Erster Jahresbericht der Direktion des WERNERtins zur geologischen Durchforschung von Mähren und beien für das Jahr 1851. Wien, 1852, nebst den Stades Vereins.
- 14) Ueber die nordöstlichen Alpen. Ein Beitrag zur Kenntniss des Gebietes von Oesterreich ob der Enns Salzburg in geognostisch-mineralogisch-montanistischer blung von Carl Ehrlich. Linz 1850. Als Geschenk Terfassers.
- Geognostische Wanderungen im Gebiete der nordthen Alpen. Ein specieller Beitrag zur Kenntniss Oberreichs von Carl Ehrlich. Linz 1852. — Als Gethe des Verfassers.

6) Russlands Bergwerksproduktion von K. W. Tetts

10 und Al. D. Osenski. Aus dem Russischen ins Di

11 sche übertragen von Dr. Cart Zennennen. — Als Gestis

12 des Verfassers.

Von der Kaiserlichen naturforschenden Gesellschaft!

Moskau ist das mit lebhaftem Dank von der Gesellschaft
genommene Anerbieten zu wechselseitigem Austaust
beiderlei Publikationen gemacht worden.

Ein Schreiben von Herrn Ewald aus Darmite giebt nähere Nachricht über den im Herbete vorigen ren zu Frankfurt a. M. gebildeten Verein (s. S. 202), sich die geologische Detailaufnahme beider Hessen, Nassau, der baierischen Rheinpfalz und angrense Landestheile zur Aufgabe macht. Das Schreiben ist einem Protokolle, einem Schema der Formationen und Colorirung, einem Schema für die anzuwendenden Ze (Schichtenfallen, Yorkommen von Versteinerungen, L werke, Steinbrüche etc.) und einer Uebersichtskarte (St nen, Netz) begleitet. - Der Vorsitzende bemerkte, der solches Unternehmen, welches sich auf genaue topograph Kurton stittee und dessen fleissige und gründliche D führung durch die Namen der Stifter gesichert ersch recht freudig zu begrüssen und Seitens unserer Gesell,

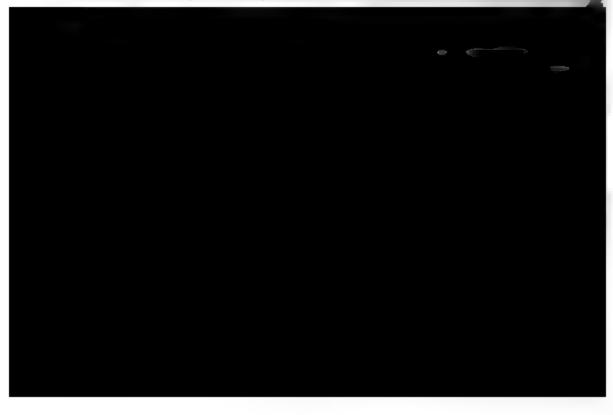

den Voreitzenden gerichtetes und von demselben zum Vortrage gebrachtes Schreiben eingegangen, worin ausführlichere Nachricht über die neuerlich im Saarbrücker Kohlengebirge aufgefundenen Insekten-Reste gegeben wurde.\*)

Herr Graf Pfeil zu Ludwigsdorf hatte ein ausgezeichnet schön erhaltenes und vollständiges Exemplar eines Trilobiten aus der Grauwacke vom Alter des Kohlenkalksteins von Hausdorf in Schlesien eingeschickt.

Herr AD. Schlagintweit sprach hierauf über die geognostischen Verhältnisse des Monte Rosa. Derselbe besteht aus einer Centralmasse von Gneiss, in welchem granitische Abünderungen als kleinere Einlagerungen auftreten und welcher nach oben in quarzreichen Glimmerschiefer übergeht. Der Gneiss wird umgeben von Schiefern, welche zu Studen's "grauen und grünen Schiefern" gehören; der Kalkgehalt wird in ihnen zuweilen so bedeutend, dass der Quarz dadurch gans verdrängt wird. Versteinerungen kommen darin nicht vor. Serpentin tritt in grossen Stöcken und Lagern auf, übt aber nirgend einen Einfluss auf die Schichtenstellung aus, welche Redner als einer gewölbeagtigen Biegung entsprechend darstellt. Sowohl die Schichten des Gneisses als der umgebenden, gleichförmig gelagerten Schiefer zeigen nur geringe Neigung, wedurch die einen zusammenhängenden Kamm darstellende Form des Monte Rosa zu erklären ist.

Herr H. Rose gab Nachricht von einer Mittheilung des Herrn Andrews aus Belfast, welcher in "igneous rocks" sehr kleine Quantitäten von metallischem Eisen in Magneteisenstein aufgefunden hat.

Herr Ewald führte aus, dass die in d'Orbigny's Paléontologie française aufgestellte Gattung Biradiolites, deren Trennung von Radiolites auf das Vorhandensein zweier auf der Oberfläche längsverlaufender Bänder gegründet worden sei, deswegen nicht beibehalten werden könne, weil solche Bänder auch bei typischen Arten von Radiolites an dem Ver-

<sup>\*)</sup> Siehe in den brieflichen Mittheilungen Heft 2. S. 246 fg.

lauf der Anwachsetreifen und an dem schuppenförmigen Het vortreten der Anwachslamellen erkennbar wären. Dagege unterscheiden eich die D'Orbigny'schen Biradioliten entwek sämmtlich oder doch zum Theil von den typischen Radiolite durch das Fehlen der Längsleiste in der kleineren Al theilung der inneren Höhlung und 2) dadurch, dass dies kleinere Abtheilung von der grösseren nicht vollständig ge sondert sei, vielmehr nach unten mit derselben communicir Die Folge davon sei, dass sich in den Steinkernen diese Biradioliten der sogenannte accessorische Theil ungetheilt m nach unten mit dem Biroster verwachsen finde. kommen zeige sich dies an D'Orbigny's Biradiolites com paetoris ausgeprägt. Die geschilderte Eigenthümlichkeit he ben die D'Orbigny'schen Biradioliten aber mit mehrere seiner Radioliten, z. B. mit R. crateriformis und calceoloide gemein, und es entsteht hierdurch eine besondere Grupp von Arten in der Gattung Radiolites. Wolle man dies Gruppe zu einer neuen Gattung erheben, so müsse sie, at ders begrenzt und anders begründet, auch einen anderen Na men erhalten als Biradiolites.

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

v. w. o. v. Carnall. Beyrice. Rote.

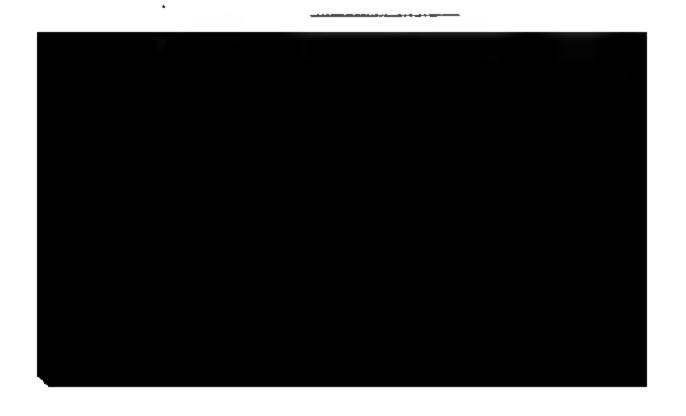

Der Gesellschaft sind an neuen Mitgliedern beigetreten: Herr Etatsrath Professor Dr. Forchhammer in Kopenhagen,

vorgeschlagen durch die Herren L. v. Buch, Weiss und Beyrich,

Herr Professor Dr. H. Karsten in Rostock, vorgeschlagen durch die Herren Karsten, Weiss und Beyrich,

Herr Dr. Moritz v. Grünewaldt zu Koick in Esthland,

vorgeschlagen durch die Herren v. CARNALL, Rose und Beyrich.

Für die Bibliothek der Gesellschaft waren eingegangen: Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland. Bd. X. Heft 4.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens. Bd. IX. Heft 1. u. 2.

Der Vorsitzende, Herr v. CARNALL, gab Nachricht von dem Inhalt der folgenden für die Zeitschrift eingesendeten Aufsätze:

Bemerkungen über das Vorkommen des Galmeis mit Blende, Glasurerzen, Schwefelkies und Braunkohle bei Ber-Bisch-Gladbach von Herrn v. Hüne.

Notizen betreffend das Vorkommen von Hartmanganerz im Trachyt am Drachenfels von demselben.

Darstellung der metallischen (Galmei- und Bleierz-)
Lagerstätten auf der Grube Diepenlinchen bei Stolberg
(Aachen) von Herrn Eschweiler.

Hierauf hielt Herr Bevrich einen Vortrag über die Verbreitung der Zechsteinformation am nördlichen Harzrande. Mit verhältnissmässig geringen Unterbrechungen zeigt sich die Formation bis zum Ecker-Thale hin im Allgemeinen als die liegendste, unmittelbar an das Grauwackengebirge anstosende Bildung innerhalb der dem Rande des Gebirges ununterbrochen folgenden Zone steil aufgerichteter oder überstürzter Gebirgsformationen. Sehr mannichfaltig und schnell

wechselnd zusammengesetzt besteht eie bald aus Gyps, bald aus Dolomit, entweder für sich allein oder verbunden mit Stinkkalken und schiefrigen Mergelkalken. Das Ganze entspricht, indem Kupferschiefer und Zechstein überall fehlen, dem oberen Theil der Formation, wie sich derselbe an der Süd- und Ostseite des Harzes entwickelt zeigt. An zwei Punkten haben sich charakteristische Versteinerungen der Zechsteinformation gefunden: bei Thale und bei Benzingerode, an letzterem Ort in den schiefrigen Mergelkalken, welche die dort gebrochenen Gypse im Hangenden begleiten, in Dolomit und Stinkkalk bei Thale. Folgende Arten eind bie jetzt gefunden: Myophoria obscura sp. Sow., welche sich nach des Redners Ansicht von Schizodus Schlotheimi sp. Gem. und Schigodus truncatus Kirse durch constante Merkmale nicht unterscheiden lässt. Pleurophorus costatus King, Ledspeluncaria sp. Gem. (kleiner, dicker und hinten weniger verlängert als L. Vinti von Logau), und Mytilus Hausmansi Golden. Die beiden letztern Arten fanden sich bis jetzt mit bei Thale, die ersten beiden bei Thale sowohl als bei Bersingerode; alle vier Arten sind häufige und verbreitete Versteinerungen im oberen Theil der Zechsteinformation am süd-Während die bezeichneten Glieder det lichen Harzrande. Zechsteinformation meist in regelmässiger Folge vom bunten Sandstein und von den nachfolgenden Formationen bedeckt warden, treten an zwei Stellen auenahmaweise Glieder der obe-

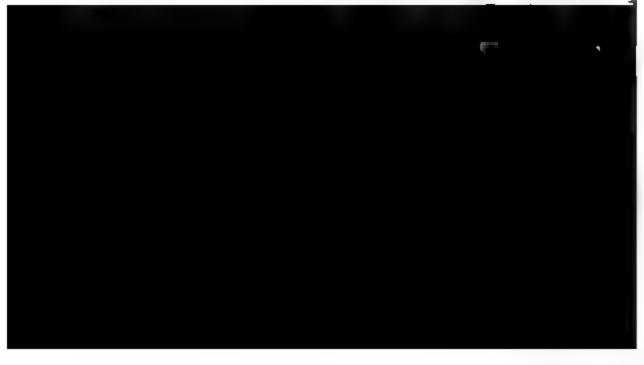

chsteinformation und dem bunten Sandstein mitten innerhalb r Erhebungazone, und werden, wie es scheint, zum Theil zar ganz von dem Zechsteingyps eingeschlossen. An der dern Stelle, bei Thale, liegen in noch merkwürdigerer Weise : Dolomite und Stinkkalke der Zechsteinformation, in welen die oben angeführten Versteinerungen gefunden wurden, rbunden mit conglomeratisch-kalkigen und sandigen, charakistische Kreidepetrefakten einschliessenden Gesteinen, einschlossen im bunten Sandstein und weit entfernt von dem rdlich vorbeiziehenden Muschelkalk. Redner meint, dass se höchst auffallenden Lagerungsverhältnisse in kleinerem masstabe am Harzrande ein Bild von den Verhältnissen ben, unter welchen sich in den savoyischen und französischen pen Steinkohlen- und Juraformation ineinandergeschoben igen; er weist darauf hin, wie diese oder vielleicht ähnliche ch an anderen Punkten unter weniger klaren Umständen 1 Harzrande zu beobachtende Erscheinungen zu der irrigen sticht Frapolli's, dass hier Kreidegesteine zu Gyps umwandelt seien, Veranlassung gegeben haben könnten.

Herr Rose bemerkte in Bezug auf die von Frapollitwickelten Ansichten, dass die im Gyps bei Suderode vormmenden Specksteine doch für etwas Verändertes gehalten urden müssen, da Speckstein nur als ein sekundäres Prolikt vorkomme.

Der Gesellschaft wurden schliesslich zwei von Herrn Ewald in Darmstadt bearbeitete geologische Reliefwien zur Ansicht vorgelegt, von welchen die eine Würtemmg, Baden, die Rheinpfalz, den Elsass und die angrenzenm Länder, die andre das Grossherzogthum und Kurfürstenum Hessen, das Herzogthum Nassau und die angrenzenden
inder darstellt. Beide erscheinen im Verlage von BauerEller zu Darmstadt 1851.

v. w. o. v. Carnall. Beyrich. Roth

----

#### B. Briefliche Mittheilungen.

#### 1. Herr Engelhardt an Herrn Beyrich.

Obersteinsch, den 25. August 1852.

Da sich zu den früher bereits aufgefundenen Versteinerungen in neuerer Zeit noch verschiedene andere gesellt haben, so erlaube ich mir Ihnen in aller Kürze die haupteichlichsten derselben in den verschiedenen Abtheilungen und Gliedern der hiesigen Grauwacken-Ablagerung aufzuzählen.

- 1) Von Wirbelthieren sind Spuren von Fischen, und zwar Flossenreste und Zähne, in einem der untern Glieder des Obersilur, im Knotenkalke (Wenlockkalke oder Etage E von Barrande), vorhanden.
- 2) Crustageen treten im untersten Gliede des Obersilus, in den Thonschiefern (Wenlockschiefern), jedoch sehr sparsam auf, mehren sich aber in den Knotenkalken ganz ungemein. Namentlich sind die Kopf- und Schwanzschilder deutlich erhalten, wogegen die Leibringe wegen der geringen Gesteinsfestigkeit nur unvollständig zu erlangen sind. Dieselben liegen nämlich fast immer in den in Umbra umgewandelten Knoten der kalkigen Schiefer der Knotenkalke. Am häufigsten zeigen sich Phacops-Arten, doch sind auch andere vorhanden. In den Nereitenschiefern (Unterludlow-

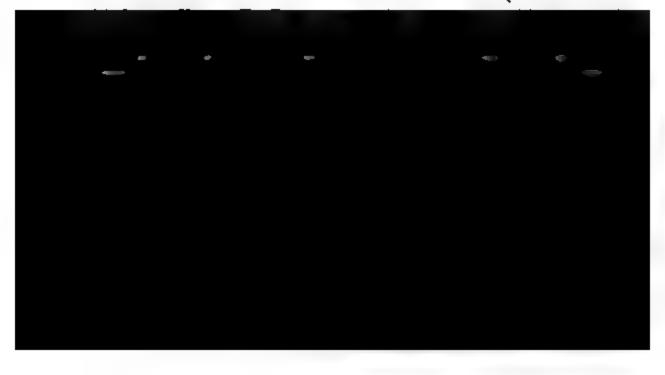

sem seitlichen Sipho, welche sich dann namentlich häufen, wenn das kalkige Knotengestein durch Eisenoxyd roth gefärbt erscheint. Bei dieser Beimengung erscheinen dann auch Lituiten, Goniatiten und Clymenien in bedeutender Anzahl. In den Kalken der Nereitenschiefer wird die Zahl der Orthoceratiten sehr gross, doch geben sie sich hier mehr als Steinkerne zu erkennen. In den blauen Kalken, den Aymestrykalken, tritt der Orthoceras ibex in den mehr thonhaltigen Schichten zuweilen ziemlich häufig auf. Von Heteropoden finden sich aus dem Geschlechte Bellerophon verschiedene in einzelnen Grauwackenbänkehen der Knotenkalke und ganz einzelne in dergleichen der Nereitenschiefer.

Von Pteropoden kommen in den kalkigen Schiefern der Knotenkalke zugleich mit Cypridinen eine Anzahl von Tentaculiten vor, die in einzelnen Schieferbänken der Nereitenschiefer sich zu einer erstaunenswerthen Menge vereinigen.

Von Gasteropoden zeigen sich Euomphalus, Loxonema, Turbo, Murchisonia in den Grauwacken und Grauwackenschiefern der Knotenkalke.

i

•

Von Conchiferen sind es namentlich die Posidonomyen, welche sehr verbreitet in den kalkigen Schiefern der Knotenkalke zugleich mit Trilobiten und Cypridinen zum Vorschein kommen. Avicula, Pterinea, Orthonota, Cardiola finden sich hier und in den Grauwackenschichten der Knotenkalke, sowie in solchen der Nereitenschiefer. Brachiopoden kommen in grosser Anzahl in den Knotenkalken vor und sind namentlich Spirifer, Terebratula, Orthis, Pentamerus, Leptaena, Lingula hier und in den Nereitenschiefern ungemein häufig. Im Allgemeinen sind die Spirifer, Orthis, Pentamerus mehr im letzteren Gesteine, die Terebratula und Leptaena aber mehr in den Knotenkalken zu Hause.

5) Gross ist die Zahl und die Mannigsaltigkeit der Crinoideen in den Knotenkalken, minder zahlreich sind sie in
den Nereitenschiefern, sparsamer noch in den blauen Kalken.
Die Zeichnungen einzelner Individuen sind ausgezeichnet
schön und deuten auf neue Formen hin.

6) In grösster Mannigfaltigkeit finden sich die Korallen. Die Graptolithen, welche ich nach Naumann hier einreihe, zu welchen neuester Zett auch die Nereiten gezählt werden, gehen von den blaugrauen Grauwacken, also aus dem Untersilur, durch die Knotenkalke, Nereitenschiefer bis su den blauen Kalken und mehren sich in den beiden letztgenannten Gliedern des Obersiture ganz ausserordentlich. Ausserdem sind die Petraja sowohl in den schiefrigen Kalken als auch in den Grauwackenbänkehen der Knotenkalke in ungemein grosser Mannigfaltigkeit und in verschiedenen neuen Formen vorhanden. Ueberdies finden sich hier noch Fenestells. Millepora, Limaria, Aulopora, Calamopora, Syringopora, sehr vide Cyathophyilum, Porites u. s. w. Auch die Nereitenschiefer und blauen Kalke führen Korallen. In ersteren sind es meistene Petraja und Cyathophyllum, unter welchen auch das Pleurodictyum problematicum erscheint.

Sehr zahlreich ist die Flora vertreten. In den blaugraues Schiefern des Untersilurs sind es Calamiten, in den Gran-wackenbänkehen der Knotenkalke kommen Calamiten, Knotria, Schilfe und Farrnkräuter in ausserordentlicher Menge, nicht selten zugleich mit Trilobitenresten und Mollusken ver-

Der grosse Wechsel zwischen silurischen und devonischen Formen fällt hier sofort ins Auge. Die Nereiten, welche schon in der oberen Abtheilung des Untersilurs beginnen, gehen zugleich mit den Graptolithen bis zu den jünge-

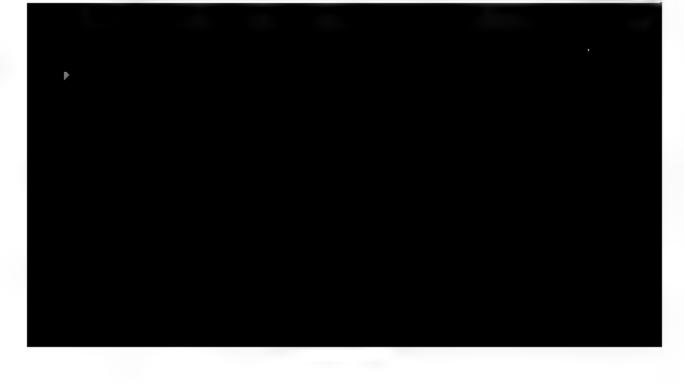

wie mit Pentamerus und Leptaena ab. Am auffallendsten t dieser Wechsel bei den Korallen, wo das Pleurodictyum proematicum zugleich mit Nereiten und Graptolithen vorkommt.

Nach genauer Würdigung dieser widersprechenden Thatichen muss man zu der Ueberzeugung gelangen, dass zwiten den silurischen und devonischen Gesteinen keine so
tharfe Grenze bezüglich der in ihnen enthaltenen Versteierungen gezogen werden könne als dies von England aus
eschah.

Wir sehen, wie ein Unterschied von 20 bis 30 Meilen internung in einzelnen gleichen Grauwackengliedern oft chon ganz veränderte Formen im Gefolge hat; es mussten iese Aenderungen je nach den Meerestiefen, den verschiemen Temperaturgraden desselben, nach den Gesteins- und erchiedenen andern Verhältnissen einen ausserordentlichen limituss auf die Thierformen haben. Wir nehmen dies ja uf das Vielfachste wahr. Die hiesige Ablagerung des Oberihre hat z. B. die grösste Uebereinstimmung mit der böhnischen in lithologischer Beziehung, nur treten dort die kieelthonigen Gesteine gegen die hiesigen fast ganz zurück, ribrend die drei Kalkglieder in den Knotenkalken, den Netitenschiefern und den blauen Kalken dort mehr aufeinander edrängt erscheinen. Die Nereiten, welche um zu leben ieelhaltige Gewässer zur Bildung ihres leichten Gehäuses mohaus nothwendig hatten, fehlen dort gänzlich, während is hier in sehr kieselreichen Schichten und Bänken so ausserrdentlich häufig sind.

In der hiesigen Umgebung kommen in den Knotenkalken imelben silurischen Orthoceratiten wie bei Saalfeld vor, mt aber, wo diesem kalkigen Gesteine Eisenoxyd beigemegt ist, erscheinen mit ihnen und den Lituiten zugleich ch die devonischen Formen der Goniatiten und Clymenien.

Ich nahm Veranlassung auf die Uebereinstimmung des bersilurs Böhmens mit dem hiesigen hinzuweisen, ich thue zu auch in Bezug auf das Untersilur.

Die Etage B gleicht namentlich in Bezug auf den Erz-

reichthum der hiesigen grangrünen Granwacke, in welcher die Phycodes so häufig vorkommen. Diese untere Abtheilung des hiesigen Untersilurs ist auch hier die Erzmutter und setzen in ihr die mächtigen Haussachner Gänge bei Saalfeld, die St. Johanneser bei Weischwitzsch, verschiedens dergleichen bei Wallendorf und am Geheege bei Gräfenthel auf, die früher reichen Bergsegen gaben.

Was die graugrüne Grauwacke am Thüringer Walde aber besonders auszeichnet, ist das Vorkommen von Gold in dan sie durchbrechenden Quarziten, welche in so grosser Verbreitung auftreten. Dieselben eetzen in einem mächtigen Zuge mit mehreren Ausläufern vom südwestlichen Abfalle des Gebirges aus dem Theurergrunde über Steinheide bis über Reichmannsdorf hinaus fort. Alle Bäche, welche ihren Ursprung in der Quarzitregion haben, führen Gold, welches früher in den oberen Thälern der Werra, der Grumpen, der Steinheide und Göritz, der Schwarze und Schlage in Wäschen, sowie in Bergwerken bei Steinheide und Reichmannsdorf urbeutet wurde.

Der Hussiten- und dreissigjährige Krieg wirkten höchst nachtheilig auf die Goldbergwerke des Thüringer Waldes ein; sie waren bereits unter die Stollensohlen niedergeschritten, als durch die Verjagung der Bergleute und Entvölkerung der Gegend die Gruben ersoffen. Man wandte zwar später in verschiedenen Zeitperioden wieder Geldmittel auf dieseleben so sicherem Erfolg auf Gewinn angelegt werden, da Quarzite sehr mächtig sind und in den von ihnen ausgeiden Thälern immer noch zuweilen Goldkörnchen gefun-1 werden.

Ich übergehe hier die Sagen von den Venetianern, wele alljährlich hierher kommen sollten um dies edle Metall sammeln, sowie diejenige, dass in einzelnen Dörfern an chen Goldbächen kein Geflügel verkauft würde, um des ides, welches dasselbe in den Mägen ansammelt, nicht rlustig zu gehen, sondern will nur davon reden, dass wir rade jetzt in einer Zeit leben, wo im asiatischen Russland, Amerika und Australien solch ausserordentliche Summen rch die Ausbeutung der Goldlager gewonnen werden. Ilte denn unser Welttheil so vollkommen von diesem edlen stall ausgebeutet sein? gewiss ist dies nicht der Fall und es jetzt auch tiefer zu suchen als dies vor 300 und 400 bren der Fall war, so sind doch unsere Kenntnisse in der aschinenkunde und Chemie mehr als in demselben Verltnisse gewachsen um dies edle Metall mit voraussichtlichem ewinne den tieferen Quarzitregionen, welche vermöge des hen specifischen Gewichts dieses edlen Metalles in der isse reicher als an der Obersläche sein müssen, entnehmen ı können. Meiner Ansicht nach gehören hierzu nur grösre Geldmittel als in den verflossenen Jahrhunderten, wo mer nur einige 1000 Gulden aufgewandt und die Baue ieder verlassen wurden, wenn man sah, dass mit denselben e Wasser nicht zu gewältigen seien.

## 2. Herr Emmrich an Herrn Beyrich.

Meiningen, den 5. November 1852.

Herrn Schafhaeutl's Entgegnung im zweiten Heft die-Bandes erheischt leider eine Duplik. Zunächst sehe ich ch genöthigt durch eine Herstellung des richtigen Textes seits. d. d. gool. Ges. IV. 3. su beweisen, dass meine Angabe, die vermeintliche Versetzung des Haselberges nach Berchtesgaden beruhe auf einer Weglassung von Klammern, der Wahrheit gemäss sei. Der berichtigte Text (I. Bd. 3. Heft S. 284) lautet:

"Ausser den bei Schafbarut schon angeführten Vorkommnissen, (an der rothen Wand, ..., an der Königealm hinter dem Chiemsee, an der rothen Wand im Landgericht Aibling, von Flurl, denn wo "rothe Wand" im Gebirge, kann man auf ihn rechnen, bei Marquartstein, am Haselberg bei Traunstein), führt ihn Lill von Laliembach in zahlreichen Schluchten an, welche in das Berchtes gadner Becken .... herabführen." Gewiss wird Herr Conserv. Schafbarutt selbst hieraus ersehen, dass ich mit meiner Aussage, dass Druckfehler die Schuld tragen, im Rechte war und auf Nachsicht keinen Auspruch zu machen nöthig habe und auch nicht mache.

Was die rothen Marmore betrifft, so findet sich in die sem Punkte Herr Cons. Schafhaeutt im Recht und in Unrecht. Allerdings hat derselbe schon in seinen ersten Aufsätzen über das bairische Gebirge zwei verschiedenaltrige rothe Marmore angenommen, worin ich ihm auch nicht widersprochen habe, denn wenn ich von einem obern rothen Ammoniten marmor sprach, setzte dies doch nothwendigerweise die Annahme eines untern voraus, als welchen ich den rothen Marmor von Adneth mit seinen Liasammoniten



m anderen rothen Marmoren, und dieses finde ich noch in m neuesten Schriften des Herrn Cons. Schaffhæutl, in m, geognostischen Untersuchungen" mit dem obern hellthen, in dem Briefe Bd. IV. Heft 2. pag. 231 aber wiesrum mit dem liasischen rothen Marmor, welcher Am. rains und Arieten führt. Wenn Herr v. Hauer sich gegen is Verbindung jenes dritten Kalkes, mit dessen Petrefaktenichthum er uns zuerst im umfassenderen Maasse bekannt unscht hat, wehrt, so ist ihm das nicht zu verargen, da er inklich ein ganz anderer Kalk ist, und weder mit dem rothen Lias-, noch mit dem rothen Jurakalk irgend etwas underes als Farbe und Ammonitenreichthum gemein hat.

1 Im bairischen Gebirge finden sich sämmtliche drei rothen farmore; der rothe Marmor der Salzberge, der liasische und ber des Oxford. Ersterer kommt im Berchtesgadenschen wo am Kälberstein dicht neben Berchtesgaden Steintiche in ihm eröffnet sind. Er ist hier leider arm an Ammiten, was von ihnen aber vorkommt, ist identisch mit illstätter Formen, ebenso selten sind Terebrateln, dagegen ment eine mächtige Bank in ihm vor, welche ganz aus Monotis salinaria zusammengesetzt ist. Das Vorkommen der bairischen Grenze gegen Hallein hat Herr Schaf-TOTL ganz richtig hierher gestellt; was er von da aufet, steht im völligen Einklang damit diesen Kalk als betständige Bildung anzusehen. War früher die Alterstimmung als eine der St. Cassianer gleichzeitige Bildung durch paläontologische Gründe gerechtfertigt, so muss freuen, durch Herrn Lipold's genaue Untersuchung des kachgebietes auch stratigraphische Beweise erhalten zu und, was bis jetzt nur höchste Wahrscheinlichkeit r, dass nämlich dieser Kalk der älteste der Ammonitensei, nun zur völligen Gewissheit erhoben zu finden. Cons. Schafhaeutl gab schon bei Adneth die Gegent zweier rothen Marmore, des braunrothen mit Liasfossiund seines lichtrothen, an; Herr Lipold beobachtete nun enmittelbare Ueberlagerung des letztern, des Monotiskalkes, durch den Adnether Lias am Kirchstein bei Adneth Dieser älteste rothe Marmor ist mir im Traungebiet und stidwärts von da bis Waidering nicht aufgestossen, ist auch aus dem übrigen westlichern Baiern bis jetzt noch nicht bekannt.

Der zweite rothe Marmor ist stets richtig als dem Lie zugehörig bestimmt worden. Adnetk und Untereus, Kami merkehr, Scheibelberg und Loferalp, Scharitzkehl und wie dere Lokalitäten im Berchtesgadenschen sind Fundorte der selben Bildung, die allerdings durch eine intensivere roth Fürbung sich von der andern unterscheidet, vor Allem de durch ihre Versteinerungen. Ammonites radiens, fimbrista bifrons, comensis, Braunianus, Raquinianus, heterophylla heterophyllus amalthei Quenst, Calypso, Nautilus amata truncatus, latidorantus sind ebenso viel Liasformen, mit den entschiedene Arieten, Belemniten aus der Abtheilung d paxillosi, Orthoceratiten häufig zusammen vorkommen. In ceramus, dem subteres und vulgaris wenigstens zunäch atchende Pentacriniten, Apiocrinites amalthei Quener., zelne Eugeniscriniten widersprechen nicht. Von echten Ha stätter Ammoniten ist mir durchaus nichts vorgekomme eben so wenig von jurassischen Formen; nur die Orthocen titen erinnern an Hallstatt Im Traungebiet ist mir dies



nmnisse stellte, darin fehlte ich allerdings, weil mir damals Versteinerungen dieser Lokalitäten noch wenig oder nicht nannt waren. Darin bedarf ich also wohl der Nachsicht, Iche der Billige aber auch nicht versagen wird, um so ihr da von vielen der Berchtesgadenschen Punkte wenigns bis zu diesem Tage noch Niemand nachgewiesen hat, ihn sie gehören. Vielleicht bringt mir der nächste Sommarüber selbst Gewissheit.

Damit wären die streitigen Punkte des Brieses vom Juni, so weit sie mich betressen, erörtert und, wie ich the, sine ira et studio. — Gewiss werden Herrn Cons. MAPHAEUTL'S Verdienste um die Kenntniss des bairischen birges an der Donau ebenso anerkannt wie an der Spree, anch ich im mittleren Deutschland erkenne sie gerne, wie sie es verdienen; aber gewiss hat Jeder das Recht dem Andern den Glauben daran zu beanspruchen, dass ihm beim Widerspruch gegen denselben nur um die Förmang der Wahrheit zu thun sei.

3. Herr Fr. Ritter v. Hauer an Herrn Beyrich.

Wien, den 2. November 1852.

In dem zweiten Hefte dieses Bandes der Zeitschrift deutschen geologischen Gesellschaft, welches mir so eben Imm, finde ich S. 230—232 einen Brief des Herrn Contrators Dr. Schafhaeutl abgedruckt, in welchem derselbe Ingentlich einer Polemik mit Herrn Prof. Emmrich in Immigen die "Wiener Geologen" und namentlich mich in Weise angreift, welche mich, so wenig Geschmack ich an einer derartigen Polemik finden kann, zu einer kurtentgegnung nöthigt. Frühere ähnliche Angriffe (in Leonhard und Bronn's Jahrbuch 1851, S. 129, dann in "geognostischen Untersuchungen des südbaierischen Al-

pengebirges" S. 45 und 46 u. s. w.) glaube ich damit unter Einem zu erledigen.

Die Vorwürfe, die mir Herr Schafbaeutl mecht, »duziren sich alle darauf, dass ich ihm "Behauptungen unte schoben hätte, an die er gar nicht dachte." Das erste mi nach der Gereiztheit zu schliessen, mit welcher Herr Schule EAEUTL bei jeder passenden oder nicht passenden Gelege heit auf dasselbe zurückkommt, schwerste derartige Vergels welches ich beging, besteht darin, dass ich (Sitzungs-Berich der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 1849, April S. 263) anführte, er habe sich bemüht nachzuweisen, da die Nummuliten keine spirale, sondern eine cyklische Stra tur besitzen. In dem betreffenden Aufsatze nun (Einige B merkungen über die Nummuliten u. s. w. von Herrn Pa SCHAFHAEUTL in v. LEONHARD und BRONN's Jahrbuch 181 S. 406) heiset es (S. 408 Zeile 5 u. s. w. von oben) wo lich: "Auch die Angabe, dass alle Umgänge vom letzt "eingeschlossen seien, bestätigt sich bei genauer Untersuchs "unserer Petrefakten nicht. Zerschlagen wir nämlich ei "Nummulina, so dass die Bruchlinie in der Axe der Lie selbet stattfindet und also ihren Mittelpunkt durchschneid "und betrachten die Bruchflächen genauer, so werden wir "der Regel schon mit blossem Auge gewahr werden, d



> war seine Ausdrucksweise in der That nicht glücklich ewählt. Auch gelangten durch sie nicht Herr Graf Key-ERLING und ich allein zur Meinung, Herr Schafhaeutl preche den Nummuliten die spirale Struktur ab, denn in iner Redaktionsnote zu dem oben angeführten Aufsatze selbst (8. 406 und 407), in welcher die Unhaltbarkeit der von Herrn Schafhaeutl angewendeten Nomenklatur nachgewiesen wird, findet sich (S. 407 Zeile 5 und 6 von unten) die Bemerkung: "Die Nachweisung der cyklischen statt der spi-"mlen Struktur ist wichtig." Ja noch mehr; der Schweizer Naturforscher Herr Dr. L. Rütimeyer in Bern, den Herr Schafhaeuil doch nicht auch in das grosse russischösterreichische Bündniss (geognostische Untersuchungen des sädbeierischen Alpengebirges S. 46) zur Nichtlesung seiner Schriften verwickelt glauben wird, sagt in seiner neueren trefflichen Abhandlung: (Ueber das Schweizerische Nummuliten-Terrain, S. 104 Zeile 8 von unten) "In neuerer Zeit "hat Herr Schafhaeutl den baierischen Nummuliten beson-"dere Aufmerksamkeit gewidmet. Allein die schlechte Er-"haltung derselben liess ihn nicht einmal den Familien- und "Genuscharakter wieder erkennen; er verkennt daher die "wesentlichsten Merkmale der Nummulinen: die Kammerbil-"dung, die Verbindung derselben durch Oeffnungen; ja er "spricht ihnen sogar die schon Scheuchzer bekannte spira-"lige Struktur ab."

Gehen wir nun auf meine zweite Unterstellung über. In einem Aufsatze in v. Leonhard und Bronn's Jahrbuche 1850 S. 586 hatte ich angeführt, Herr Schafhaeutl werfe wieder alle rothen Kalksteine mit Cephalopoden, die er in den Alpen antraf, in eine Bildung zusammen. Aufrichtig hat es mich gefreut aus der Entgegnung (v. Leonhard und Bronn's Jahrbuch 1851 S. 129) so wie aus anderen späteren Aufsätzen des Herrn Schafhaeutl zu entnehmen, dass rin der That eine Altersverschiedenheit derselben zugiebt, och kann ich auch jetzt noch in dem Aufsatze, auf den sich zeine obige Bemerkung bezog (v. Leonhard und Bronn's

Jahrbuch 1848 S. 136 u. s. w.), eine solche auch nicht einmal angedeutet finden. Zwar werden darin zwei Züge von rothen Kalksteinen namhaft gemacht, ein vorderer und ein hinterer, deren Gesteine sich durch Färbung, Verhalten gegen Säuren u. s. w. unterscheiden sollen, doch nirgenda ist von einer Altersverschiedenheit derselben die Rede und es werden dem vorderen Zuge die Kalke mit Arieten von Adneth, dann die Globosenkalke von Ausses, Hallstadt u. s. w. zugezählt, während in dem hinteren Zuge neben den Kalksteinen von Fürsen, Kochel, Rappolting u. s. w. wieder jener der merkwitrdigen Wand beim Keppelbauern an der österreichisch-baierischen Grenze untergebracht ist, aus welchem Herr Schafhaeurt selbst, in demselben Aufsatze, die bezeichnendsten Formen der Globosenkalke, den Ammonites tornatus, A. subumbilientus, A. Metternichii u. s. w. eitirt.

Das Angeführte dürste genügen zu beweisen, dass man Herrn Schafhaeutl's Aussätze in der That gelesen haben kann, ohne von seinen eigentlichen Ansichten über die in denselben behandelten Gegenstände eine klare Vorstellung zu erlangen, es dürste uns den harten Vorwürsen gegenüber rechtsertigen, mit denen er uns nun schon zu wiederholten Malen überhäuft. Uebrigens überlassen wir es getrost dem wohlwollenden Urtheile der wissenschaftlichen Welt zu entscheiden, ob den grossen Arbeiten zur Erweiterung der Landeskenntniss, die in neuerer Zeit unter Hammern's Leitung

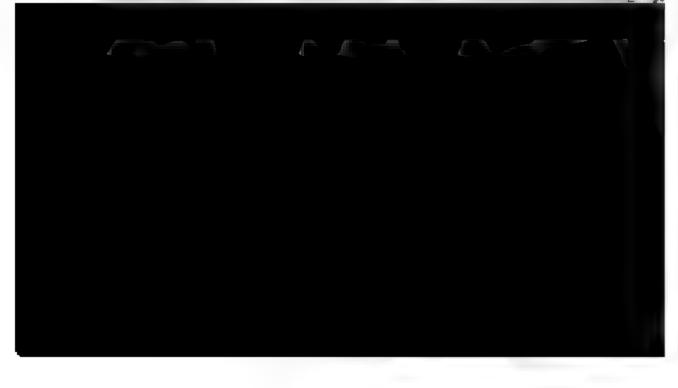

zum Parallelkreise von Fischbach und ostwärts bis in den widian von Ostheim fortgesetzt, welchen Herr Credner westliche Grenze seiner Karte von Thüringen angenomman hat. Den Herbst hoffe ich mindestens über den Paralkreis von Dermbach vorzugehen. Damit würde dann der ologisch bedeutende Theil der Rhön in seiner ganzen Lännerstreckung von Süden gegen Norden geognostisch kartirt in. Das Uebrige umfasst nur geringe Arbeiten der letzten ollendung.

Erlauben Sie mir noch einige Bemerkungen über das lative Alter der vulkanoïdischen Formationen des Rhön-kirges.\*)

Die untersten weitverbreiteten Lager der Diluvialgerölle ihren neben den verschiedenen Sandsteinen nur Gerölle von honolith. Auf diesen lagert ein mächtiger Sand, welcher me zweite höhere Ablagerung dieser sogenannten Diluvialschiebe von der erwähnten scheidet; sie hält sich viel mehr lokalen Grenzen und ist nach Ausdehnung und Lagerung on den Wassern viel später abgesetzt in einer Zeit, als die halbildung der gegenwärtigen Oberflächengestalt der Geend schon näher trat; erst in dieser Periode erscheinen salte unter den Rollstücken. Noch einmal überdeckt eine ichtige Sandschicht\*\*) die bezeichneten tiefern Grand- und chuttmassen und auf dieser ruhen den untern sehr ähnliche rümmer, in welchen die Phonolithe und Basalte den Sandzin an Zahl überwiegen oder doch mehr verdrängen; dem mecheine nach haben sie weniger Schliff und kommen in termals beträchtlich verkleinerten Gebieten die Höhen vereidend an tiefgelegenen Stellen vor; zu denselben tritt hier ch Phonolith 2, der trachytische Phonolith, eine Erschei-

<sup>\*)</sup> Deren Verallgemeinerung hier keine Berücksichtigung finden kann.

iode angehörigen Reibungsconglomerate, welche dem Erscheinen der bergesteine an der Oberfläche vorangingen. Die grosse Anhäufung Bruchstücken krystallinischer Rindengesteine in sämmtlichen rhönien Tuffen und Conglomeraten bestätigt diese Ansicht.

uung, welche man besonders in den Thalabgüngen in der Umgebung der Alschberge und der Friesenhäuser Kuppt beobachtet. Von da aufwärte bis zu dem über alle die genannten Gebilde hinwegziehenden Lehm kann man eine weitere Stratenfolge kaum beobachten.

Dieses ausschliessende Vorkommen des Phonolithes 2 im dem untersten Diluvialabeatz, das allmälige Zutreten der Basalte und der trachytischen Gesteine sprechen die Ordnung, in welcher die Eruptivfelsen der Rhön zu Tage sufstiegen, klar aus.

Neben den früher aufgezählten Beweisstellen\*) für das Aufsteigen des Basaltes 2 (Hornblendebasalte) nach den Phonolith 2 verdient ein Basaltanstehen an der Südseite des Stellberges, oder zwiechen dieser Höhe und der Maulkuppe als bemerkenswerthes Zeugniss in den vier Ausbruchsgruppen der Rhön genannt zu werden. Ein entschiedener Hornblendebasalt umschliesst an dieser Stelle sehr viele Bruchstücke von Phonolith 2; eine Hornblende- und Augitkrystalle einhüllende Wacke nimmt hier eine ähnliche Stelle zum Gestein ein wie am Pferdskopf unter freilich sehr veränderten kleinen Raumverhältnissen. Die Einschlüsse des älteren Phonolithes in Basalt 2 des Geckenhofes, des Gemeindeholzes von Dittges und Meiensteines erwähnte ich früher schon.

Die Mittheilungen des Herrn Dr. Schmid aus Jena über

nit den in den Basalten so weit verbreiteten Bruchstücken rystallinischer Rindengesteine und plutonischer Felsarten, monders mit Stücken von Hornblendeschiefern in losen bonolithblöcken an dem nordwestlichen Fusse der Milsenurg und den zahlreichen Einschlüssen aus der genannten id andern krystallinischen Schieferarten in den trachytischen uffen des Steterraines bei Scheckau, im Thiergarten wenige undert Schritte südlich von dem Försterhause, am Ziegenpf, ferner mit den gleichartigen Bruchstücken in den mangfaltigen basaltischen Trümmer- und Conglomeratgesteinen if dem ganzen Nordwest-Abhang der Milsenburg bis nach checkau u. s. w. u. s. w. lässt dieselben als Fragmente der enannten Gebirgsarten erkennen, welche nach ihrer verzhiedenen Grösse und der abweichenden Temperatur der inhüllenden Gesteine durch Gluth\*) geringere oder grössere Astamorphose erlitten, nachdem sie vielleicht zuvor schon mf nassem Wege einer Substanzveränderung ausgesetzt waen. Der erste Phonolithblock, den ich in Ihrer Gegenwart Pfingsten dieses Jahres auf dem Teufelsteine anschlug, wiederholte in engbegrenztem Raume die oft schon beobachteten Debergänge der Bruchstücke jener mehr erwähnten krystalinischen Schieferarten in dunkele, äusserlich basaltähnliche Körper. Nie fand ich in diesen Einschlüssen Olivin, der ich nicht leicht einem rhönischen Basalte, namentlich in der Gegend der Milsenburg, fehlt. Unerachtet meiner besondern Ammerksamkeit grade auf diesen Gegenstand sah ich nie inen Basalteinschluss, obwohl ich die sämmtlichen anstehenlen Phonolithfelsen der Rhön, soweit sie zugänglich sind, nit den Augen, und ausserhalb dieser Grenze zum grossen Cheil mit dem Fernrohr abgesucht habe. Ebenso wenig zeien die Tausend und Tausend Phonolithblöcke, wie sie naentlich an verschiedenen Seiten der Milsenburg in den rossartig entwickelten Trümmergängen, und in andern Ge-

<sup>\*)</sup> Auch der Phonolith zeigt sehr verschiedene Grade der Verändeng durch die Gluth des umhüllenden Basaltes je nach dem Volumen Bruchstücke.

genden, in die Thäler hinabtreiben, keine Spur von eingehüllten Basalten.\*) Noch sprechender ist die Abwesenheit derselben in den von Sand und Wasser glatt geschliffenen, oft ganz mit einer weissen oder doch ganz lichten Verwitterungerinde überzogenen Diluvialgeröllen des Phonolithes 2, deren polirte Oberfläche doch so leicht jeden Einschluss plutonischer oder sedimentärer Art unterscheiden lässt, und welche in der Gegend von Fulda weit verbreitet sind und auf einer Höhe südlich von Mackerzell Dimensionen von 3 Fuse und darüber erreichen. Diese Gründe, die Art und Weise wie die Basalte den Phonolith peripherisch umstellen und ihm in seinen Verbreitungslinien ausweichen, selbst die lokale fast allein dem Phonolith folgende Schichtenstellung, die selten und dann immer nur rein partiell von dem Besslt abhängt und andere an den angeführten Orten aufgezählte Thatsachen, wie auch die Andeutungen, welche schon jetzt das Verhalten der rhönischen vulkanoïdischen Felsarten in ihrem relativen Alter als ein allgemeines Verbreitungsgesetz dieser Gesteine über die Erde ahnen lässt, machen die Annahme einer Basaltbildung älter als Phonolith durchaus unwahrscheislich, wenn man auch die Entdeckung einer solchen bei den heutigen noch unznreichendem Umfange der Erfahrung nicht gradezu für unmöglich halten darf. Weitere Beobachtungen werden entscheiden.



metamorphischen Gesteinen im Phonolith der Rhön erwähnte, wird sich dort, wo Granit und krystallinische Schiefer in grosser Erstreckung zu Tage tretend die von den Vulkanoïdgesteinen durchbrochene Basis zusammensetzen, auf welcher die Kegelberge der Phonolithe u. s. w. stehen, nach allem Scheine in sehr ausgedehntem Maassstabe wiederholen; und die Beobachtung findet da jedenfalls ein zugängliches Feld, die Einschlüsse und ihre ursprünglichen Lagerstätten nähern sich einander wie in keiner andern Gegend der Erde.

### 5. Herr v. Orynhausen an Herrn v. Carnall.

Breslau, den 21. März 1852.

Anliegend beehre ich mich dem Wunsche des Herrn Professor Göppert entsprechend Ihnen ein Schreiben\*) desselben vom 18. d. M. nebst einem für die geologische Zeitschrift bestimmten Aufsatze zu übersenden.\*\*)

Der Aufsatz giebt eine Uebersicht der Braunkohlenflora des nordöstlichen Deutschlands. Sie werden aus demselben ersehen, dass dazu den interessantesten Beitrag der erst kürzlich entdeckte Fundpunkt unweit Canth (mehr als 130 Species) geliefert. Sehr bedauerte ich, dass Sie auf der Rückreise sich hier in Breslau nicht aufhalten konnten, ich würde Ihnen in diesem Falle vorgeschlagen haben, die höchst interessante Sammlung bei Herrn Prof. Göppert in Augenschein zu nehmen. Das Vorkommen bei Canth verspricht noch eine sehr reiche Ausbeute, sobald nur erst die Witterung günstiger wird und ist sowohl wegen der Mannigfaltigkeit wie der ausgezeichnet schönen Erhaltung der Exemplare merkwürdig und da dieselben in so grosser Menge vorkommen, wird es in den meisten Fällen gelingen von den ver-

2

3

43.

تنت

g S

105

QS.

10.5

de

ik

· 🚉

mf.

<sup>\*)</sup> Folgt unten.

<sup>\*\*)</sup> S. 484 fgg.: Ueber die Braunkohlenflora des nordöstlichen Deutschlands.

schiedenen Species vollständige und schöne Exemplare zu erhalten. — Dass dieser Fund auf eine entsprechende wissenschaftliche Weise ausgebeutet werde durch eine nicht zu kostbar aber doch würdig ausgestattete Monographie, ist gewiss sehr wünschenswerth, um so mehr da Prof. Görrenz sich dieser Arbeit auf die uneigennützigste Weise zu untersiehen bereit ist und ihm sowohl die technischen wie die wissenschaftlichen Mittel zu Gebote stehen etwas Ausgezeichnetes zu leisten. Das Schwierigste ist, die Kosten für die Anfertigung correcter Zeichnungen zu beschaffen, gelingt dies, dann wird sich leicht ein Verleger finden, der das Werk in würdiger Ausstattung zu einem billigen Preise herauszugeben übernimmt. Nach einem Ueberschlage dürften zur Beschaffung der Kupfertafeln für eine Ausgabe von 400 Exemplaren eines 300 Thaler erforderlich sein.

### 6. Herr Göppent an Herrn v. CARNALL.

Breslau, den 18. Märs 1852.

Beiliegend erlaube ich mir Ihnen für die Zeitschrift unserer deutschen geologischen Gesellschaft eine Abhandlung") zu übersenden, deren Inhalt eine nicht unbedeutende Bersicherung unserer vaterländischen Flora nachweist und für die



id und aus dem Süden aus Java vorliegt, werde ich Ihnen ich wieder Abhandlungen dieser Art einsenden. Die Flora n Java ist fast durchweg tropisch. Es wird meist gelina, sie auf analoge jetztweltliche Gattungen zurückzufühn. Sie wird als eine selbstständige Arbeit auf Kosten des ederländischen Gouvernements erscheinen. Ich hoffe sie eh im Laufe dieses Jahres Ihnen übersenden zu können.

Herr Ewald (Sekretair des Vereins für Erdkunde zu Darmstadt) an Herrn v. Carnall.

Berlin, den 11. Mai 1852.

Der deutschen geologischen Gesellschaft beehrt sich Unterzeichnete von den Bestrebungen eines im Herbste igen Jahres zusammengetretenen Vereins\*) Kenntniss zu ben, welche zu dem Bereiche der Thätigkeit der deutschen blogischen Gesellschaft in naher Beziehung stehen dürften.

Der Zweck dieses Vereins ist geologische Detailfnahme auf Grund topographischer Karten im Maassbe von 1:50000, welche sich vorerst auf Grossherzogthum 1 Kurfürstenthum Hessen, Herzogthum Nassau und die iglich baierische Rheinpfalz einschliesslich der dazwischen sgenen anderen Staatsgebiete so wie der angrenzenden ndestheile von Preussen, Baiern, Würtemberg und Baden, hin auf ein Gebiet von wenigstens 600 Quadratmeilen erseken soll. Das Ganze zerfällt in etwa 60 Sectionen, von then 12 bis 15 im Laufe dieses Sommers zur Vollendung men. Theile von Nassau, Rheinhessen, der Wetterau, Meingebietes, des Vogelsbergs, der Rhöngegend liegen tits fertig vor. Die Ausführung ist von folgenden, meibereits durch wissenschaftliche Arbeiten bekannten Geoübernommen worden: Becker in Darmstadt, Dr. Dief-BACH in Giessen, Gutberlet in Fulda, Jaeger in Dar-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Vergl. S. 220.

Asim, Ludwig in Nauksim, Roman in Heilbrown, Dr. F. Sandberger in Wiesbaden, Tasché in Sakkausen, Theorald in Hanau, Voltz in Mains.

Materialien, zum Theil von grossem Umfange, sind dem Vereine zur Verfügung gestellt von Schwarzensere, Oberbergrath in Kassel, für Kurhessen, Schmidt, Bergverwalter, in Dornassenheim, für das Hessische Hinterland, Günter in München, für die Rheinpfalz.

Weiter haben sich an dem Vereine betheiligt H. von Meyer zu Frankfurt, Freihert v. Reden daselbst, C. Röss-LER zu Hanau, A. Schleiermacher zu Darmstadt.

Die provisorische Geschäftsleitung besorgen die Mitglieder von Darmstadt, Hauptmann Becken und der Unterseichnete. Die Centralsammlung von Felsarten und Petrefiktes wird zu Darmstadt bei dem dortigen Vereine für Erdkunds und verwandte Wissenschaften aufbewahrt.

Die demnächstige Veröffentlichung der Arbeiten wird in folgender Weise beabsichtigt:

- 1) An wissenschaftliche Vereine, Bibliotheken und einzelne Gelehrte würden colorirte Copieen der Originalaufrahmen im Maassstabe von 1:50000 nebst den Specialbeschreibungen und Profilen abgegeben.
- 2) Für den allgemeinen Gebrauch wird eine reducite Karte von 16 bis 20 Sectionen im Maassstabe von 1:100000 und in Farbendruck ausgeführt werden.

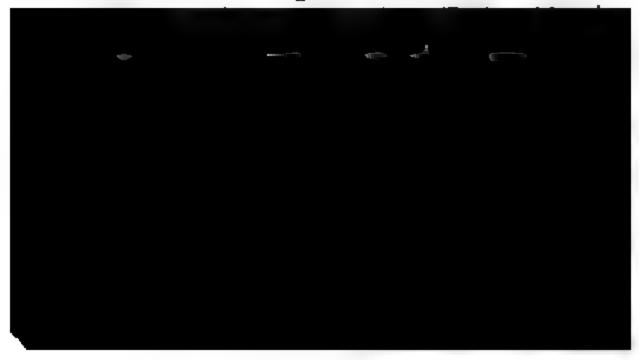

### 8. Herr Cotta an Herrn Bryrich.

Freiberg, den 12. November 1852.

Der Brief Herrn Engelhardt's im zweiten Hefte dieses ades der Zeitschrift S. 236 veranlasst mich zu der Betkung, dass ich in diese Angelegenheit nur durch eine ine Ungenauigkeit des Gothaer Protokolles vom 23. Sepaber 1851 verwickelt worden bin. Die in dem Protokoll initen Angaben über die Gliederung der thüringischen anwacke rührten nicht von mir, sondern nur von Herrn tatten her, den ich damals blos zu dieser Mittheilung aufderte. Zu der Zeit als ich meine Karte von Thüringen in der Grauwackenbildung dieser meheitete (1845), waren in der Grauwackenbildung dieser meheitete (1845), waren in der Grauwackenbildung dieser moch keine Ansicht über die geologische Stellung der selnen Glieder möglich war. Ich kenne daher diese Glierung durch eigene Anschauung gar nicht.

## 9. Herr Beinert an Herrn Bryrich.

Charlottenbrunn, den 13. September 1852.

. Vor ungefähr drei Wochen erhielt ich durch Vermitte-Schullehrer Pohl in Tannhausen und der Herren EDERCH in Schwarzwaldau ein Stück Sandstein, den ich unteren Quader von Raspenau ansehe. Ein Maurerder diesen Sandstein als Baumaterial verarbeitete, darin einen Einschluss, den er, ihn für ein Hörnchen hand, aufbewahrte, bis derselbe durch angeführte Vermittein meine Hände gelangte. Der Gegenstand, in ein r in gedachtem Sandstein genau passend und dem enthaltenen Abdruck entsprechend, ist an sich vorlich erhalten, wovon nachstehende naturgetreue Zeichin natürlicher Grösse Zeugniss ablegt. Obwohl ich einen Augenblick in Zweisel war, dass es der Zahn . d. d. geel. Ges. IV. 3. 35

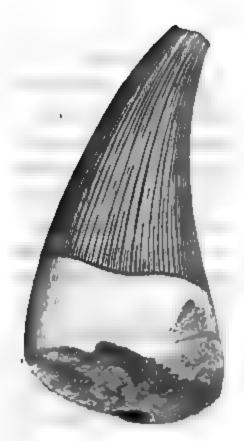

eines Sauriers sei, der den ten der Kreideformation zählen sein dürfte, so ha mich doch weit entfernt, a nem Fangzahn bestimmen s len, welch einer bereits be teten Gattung und Art de angehören könnte; nur s wage ich auszusprechen, d aus der Familie "Crocodilina stammt, und wahrscheinlich tisch mit Polyptychodon von Hythe und Maidstone at Neocom ist. Da ich den Zaht für jetzt nicht einsenden ka bitte ich vorläufig eine Bei lung desselben aus beistel

Zeichnung und der hier folgenden Beschreibung schöp wollen.

Der Zahn besitzt eine Höhe von 2 Zoll 5 Linien von 9 Linien auf die mit Cement bedeckte Wurze 1 Zoll und 8 Linien auf die schmelzfältige Krone ko Zwei entgegengesetzte Seiten des Zahnes verflächen si

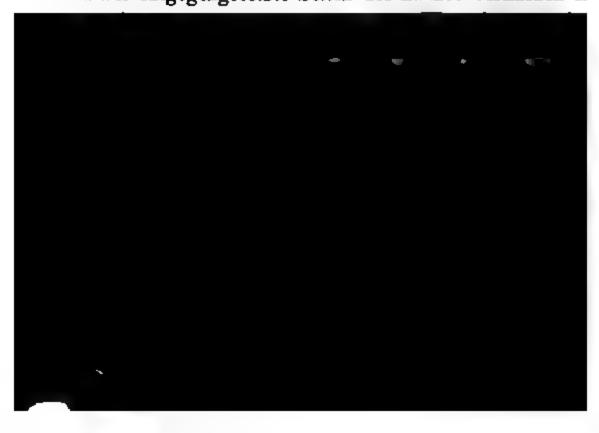

, glänzend, wie gefirnisst oder mit Gummilack (Lacca is) überzogen.

Zahn ist von der Wurzel bis zum abgestutzten nde hohl gewesen und mit derselben Sandsteinmasse it, in der er aufgefunden wurde, was wohl anzunehtechtigt, dass er ursprünglich hohl gewesen. Die an der Wurzelbasis sind 1½ Linie dick, zerbröckeln glig und besitzen eine hellere, minder glänzende bräuntbung als die faltige Aussenfläche der Krone. Die der abgestutzten Kronenspitze sind nur ½ Linie dick. Cement überzogene Wurzel ist faltenlos, glanzlos, ig.

erkung. In einem schlesischen Quadersandsteinstück von em näheren Fundort, welches dem Gesteine nach von der Nord-Biesengebirges etwa aus den Steinbrüchen bei Löwenberg oder herstammen könnte und durch den Ankauf der Otto'schen in die Königliche Sammlung zu Berlin gelangte, befindet sich :haltene Abdruck eines Zahnes, welcher viel grösser ist als der Beinert beschriebene, in seinen wesentlichen Charakteren der Oberfläche aber ganz mit demselben übereinstimmt. Der Zahn rliner Sammlung hat die Länge von 4 Zoll, wovon 2 Zoll 3 Ligerippten Kronentheil, das Uebrige der glatten Basis des gehört. Die Dicke des Zahnes am unteren Ende beträgt 1 Zoll Von der Masse des Zahnes ist nichts erhalten. Die Ausfüllung 1 Basis zeigt, dass die innere Höhlung des Zahnes ungeführ ihe, wo aussen die Längsrippung beginnt, heraufreichte. Beide · in Berlin, wie der von Herrn Brinert so genau beschriebene, 1 schr wohl dem Polyptychodon continuus Owen zurelcher vornehmlich durch grössere Dimensionen und zahlreichere m vom P. interruptus unterschieden scheint. Der Sandstein m an beiden Lokalitäten, wo diese Zähne gefunden sind, gehört Gleiches Alter haben die Schichten, in welchen bei von H. v. Meyer dem Polyptychodon interruptus sugerechnevorgekommen sind. In England sind die Lager, in welchen P. i nach Owen's Angaben besonders häufig gefunden wird, von diesem Alter, während die von Owen als P. continuus lenen Zähne theils in älteren Bildungen (lower Greensand), ingeren (chalk of Sussex) gefunden wurden.

BRYRICH.

nits, Arnegereuth, Rothenbach, Losits, auch bei Steined selbet u. s. w.). Diese Schichten, die Herr E. dem Aymesty-kalk und Barrande's Etage G parallelisirt, muss ich und den erwähnten Petrefakten und namentlich nach den Graptslithen mit Barrande's Etage E gleichstellen.

4) Die von Herrn E. als Oberstes seiner Nereitmedie für beseichneten "Knotenschiefer" (y) habe ich nach ihm anderweitigen Vorkommen (Gebersdorf, Gresmander), Döschnitz) für das Unterste der "blauen" Kalke halten men und deshalb auf der Uebersichtskarte zwei Kalken durch Steinach gelegt. In denselben kommen Orthocerstill mit weitem Sipho, vielleicht Cochleaten, vor, nebet kleise Tentaculiten in den Schiefern wie in den Kalkknoten. I kenne dieselben nur aus diesen Schichten und aus den kalkknoten. I kenne dieselben nur aus diesen Schichten und aus den kalkknoten Schiefern im Hangenden der eigentlichen Nereits schichten (Weg nach Hämmern, Steinach, Spechtsbrums, Geleicher, Grosmendorf, Knobelsdorf, Rothenbach, Weischen Böschnitz u. s. w.). Diese letzteren (c.), durch die Nereit die Herr E. seibst massegebend nennt, charakterisirt, die gewiss nicht den Lower Ludlow-rocks gleichgestellt werd

5) Die Schiefer (c), die Herr E. als oberstes Glied oner Knotenkalke beschreibt, sind meines Wissens das terste Glied der Nereitenschichten, welches deren Ueberg



iben aber im Einzelnen immer noch vom Schiefer umhüllt d constituiren so die sogenannten und vielbenutzten Plat-L Untergeordnet treten zwischen diesen Schiefern an mehen Punkten, so auch bei Steinack auf dem Lerchenberge, ndsteinbänke mit Pflanzenresten auf. Was die Lagerung ser Schichten betrifft, so erscheinen sie wie an mehreren mkten, so auch da, wo Herr E. sie in seinem Profile ansbt, allerdings regelmässig den blauen Schiefern aufgelart; allein es lässt sich daselbst nicht nachweisen, dass in der Weise unter die weiter thalaufwärts anstehenden hichten einschiessen, wie Herr E. es zeichnet. Sie bechen an dieser Stelle den Nordwestabhang eines Hügels, dessen Fuss sie sich theils unter Ackerkrume (A) verbern, theils bis ins Flussbette herabreichen. Ein kleiner Bach mnt sie von den Schiefern c. Dagegen liegen sie auf dem was südlich sich senkenden Rücken des auf dem rechten Steichufer sich erhebenden Lerchenberges zuoberst mit südtlichem, auf dem Westabhange des Berges mit westlichem mallen, während die darunter in h. 3. fortstreichenden hickten c und a steil nach N.W. fallen. Eine "Scholle" seer Formation, die bei Meschenback auf grüner Grausche (A) liegt, fällt theilweise nach S.W.S. ein; bei Frieichsthal geschieht das Einfallen dieser Schichten nach .W., W.N.W., W.S.W., S. und von da im Meerschgrund fwärts nach N.W., N., N.O., je nach der Richtung der ergwände. Eine solche Scholle an der Strasse von der ücke nach Gräfenthal fällt nach S., bei Gebersdorf nach 7.8.W. und S.O., zwischen Grüfenthal und Marktgölitz ch S.O., bei Probstxella nach S.O.S., an der Brücke von larktgölitz nach W. und S.O., unterhalb Oberloquitz nach .S.O., bei Knobelsdorf nach W., O., S., bei Reschwitz nach ., N.O.N., O.S.O., S.O. ein, während bei Schlaga eine Iche Partie söhlig auf den blauen Schiefern liegt, die hier ie an allen den genannten Punkten steil nach N.W. einfal-Diese Lagerungsverhältnisse, wofür auch die nächste mgebung Saalfelds viele Beispiele liefert, so wie der geringe Umfang der Schollen bestimmten mich zu der nahme, dass diese Schichten nur noch die Trümmer eines obersilurischen Systeme auf- und übergelagerten Fora seien. Endlich konnte ich nicht wagen, Schichten, die gesehen von den Pflanzenresten ihrer Sandsteine (Equ ten, Odontopteriden, Nöggerathien, ? Palmen, Com u. s. w.), in ihren Kalkknoten Clymenien, in ihren Schi Phacops cryptophthalmus Emer., Ph. arachnoideus Hösu Cylindraspis latispinosa Sande., Cypridina serratos SANDE., Posidonomya venusta SANDE. (nicht v. Müne P. striatosuleata Roem. u. s. w. führen, ein anderes zuzuschreiben als den nassauischen und hercynischen St ten, in denen die nämlichen Petrefakten vorkommen. I ten habe ich in diesen Schichten nicht gefunden, so nur, wie ausdrücklich in der Erläuterung bemerkt ist, ähnliche Formen. Die von Herrn E. aus diesen Schi angeführten Terebrateln habe ich weder in seiner S lung, noch überhaupt jemals ans thüringischen Gest gesehen, dagegen die von ihm weiter genannten Brack den, Korallen u. s. w. nur in den Gesteinen, die ic älteren rheinischen und hercynischen Grauwacke zu pe lisiren versuchte. Diese Gesteine hat Herr E. nicht st mengeordnet, doch glaube ich sie in den "Grauwacken



flanzenreste enthalten, auch hier an einigen Punkten vorzmmen und überall den steil aufgerichteten obersilurischen chichten übergelagert sind. Deshalb sowohl, als wegen er Petrefakten, zu denen in der Sammlung des Herra E. sch Pleurodictyum problematicum Golder. kommt, muss ich e für altdevonische halten. Mit ihnen habe ich, freilich os um der Lagerungsverhältnisse und um einiger Trochiten illen Schichten verbunden, die Herr E. als "dunkelgraue rauwacke" (B seines Profils) beschreibt und zum untersiluschen System rechnet. Sie liegen bei Köppelsdorf, im inhthälchen bei Steinack (von wo Fragmente am rechten, 18 blauen Schiefern bestehenden Gehänge des Steinachthas herabgefallen sind; dass die Schichten quer über das hal streichen, habe ich nicht beobachten können), bei Satipass, auf dem rothen Berge bei Tauschwitz, bei Ziegenrück . a. w. auf den blauen Schiefern und enthalten ausser vieandern Pflanzenresten Knorrien oder Dechenien, Megahytum (Rothenbergia) Hollebeni Cotta, Calamites transionis Göpp., C. remotissimus Göpp. (distans Roem.), C. tuerculatus Göpp. (cannaeformis Brongn., Roem.). Sollten iese untersilurisch sein? Die zugleich vorkommenden Foren, die Herr E. für Nereiten hält, sind hin- und hergeboene Eindrücke ohne Seitentheile, weshalb ich Bedenken nge, sie für Nereiten zu halten.

6) Die Dach- und Tafelschiefer (a), die nirgends durch se ganze System hindurchgehen und in verschiedenen Hösen vorkommen, schienen mir gleich den Griffelschiefern nur kale Modifikationen der blauen Schiefer, der Hauptmasse seiner grauen Grauwacke, überhaupt, weshalb ich sie auch icht als selbstständiges Glied hinstellte. In der Nähe der lereitenschichten enthalten sie noch einzelne Nereiten.

In Beziehung auf die grüne Grauwacke (A) sind wir rohl ziemlich conform.

Wenn ich nach dem Vorstehenden in vielen Punkten icht mit Herrn E. übereinstimmen kann, so weiss ich ihm och Dank, dass er mir Gelegenheit gegeben hat, wenigstens

einen Theil der Gründe zu entwickeln, die meine Auffassung der Verhältnisse bestimmt haben, wobei ich vollkommen anerkenne, dass noch manches Zweifelhafte übrig bleibt. Namentlich dürfte eine genauere Untersuchung und Sonderung der korallenreichen Grauwackenbänke, die nicht alle Photops (?) latifrons Ba. führen, wünschenswerth und vielleicht auch für die richtigere Würdigung der Nereitenschichten wo Bedeutung sein.

## 11. Herr v. Schauroth au Herrn Beyrich.

Cobarg, den 3. November 1862.

Da Sie die unterm 1. Mai d. J. gegebene briefiche Mittheilung über die im Coburger mittleren Keupersandsteine gefundene Pflanzenversteinerung zum Abdruck in der Zeitschrift (im 2. Hefte dieses Bandes S. 244) benutzt haben, so sehe ich mich dadurch veranlasst noch einige Werte als Nachtrag zu jenem Briefe zu geben. Gern hätte ich damals Charakteristik und Zeichnung der in Rede stehenden Keuperpflanze gegeben, allein die vorliegenden Stammtheile gaben durchaus kein zureichendes Material zur sicheren Bestimmung des Geschlechts, und obgleich ich seitdem in den Besitz von noch einigen deutlichen Exemplaren zekommen bis.

, man darf daher kein Merkmal ausser Acht lassen, aur Parallelisirung der einzelnen Schichten in ver-



schiedenen Gegenden dienlich werden kann. Auch aus diesem Grunde mag es entschuldigt werden, dass ich vor vollständiger Kenntniss dieser Pflanze deren Vorkommen weiter bespreche und zum beseeren Verständniss die beistehende Zeichnung mittheile. Dass die Pflanze zu Lepidodendron nicht gehört, habe ich schon in meinem letzten Briefe ausgesprochen, ich nannte sie nur der oberflächlichen rhombischen Zeichnung wegen lepidodendronähnlich. Bei der Formenverwandtschaft mancher phanerogamischen und

dischen Gewächse ist es oft schwer die unvollstänilen Pflanzen richtig zu deuten. So ähneln z. B. ycopodeen manchen Abietineen und ebenso kommt e Zeichnung unserer Keuperpflanze der Zeichnung von Pinus pices und mehr von Pinus viminalis Es wird daher die Frage, ob die Pflanze zu den oder Phanerogamen zu rechnen sei, sehon keiten darbieten, und in der That hat sie bei com-Richtern, welchen ich diese Pflanzenreste zu zeigen it hatte, zu Meinungsverschiedenheiten geführt. ner Ansicht gehört unsere Pfianze zu den Nadelnd zwar zu Voltzis oder einem dieser verwandten Für diese Ansicht sprechen die besonders im e deutlich erkennbaren, als Vertiefungen erscheistnarben, die Uebereinstimmung des Hohldrucks

mit dem Steinkerne, die grosse Aehnlichkeit der Zeichnung kleiner Zweige mit jener von z. B. bei Sulsbad vorkommenden Voltzien, die in der Trias überhaupt erst zur Geltung kommende Entwickelung der Nadelhölzer und das Vorkommen · kleiner Zweige einer Voltzienart mit deutlichen Blättern, aber etwas abweichender Zeichnung des Astholzes in den anstossenden sandigen Keupermergeln. Den ersten Zweifel, welcher gegen diese Ansicht auftauchen könnte, bringen die etwas erhabenen, durch ziemlich tiefe Furchen getrennten Rhomben des Steinkerns, welche mit dem Alter an Grösse zunehmen. Dieser Zweifel dürfte aber bei einer Vergleichung von Stücken verschiedenen Alters gelöst werden. An erwachsenen Stämmen sind nämlich die Rhomben breit, flach und an den spitzen Enden oft in einander verfliessend, während dieselben an jüngeren Theilen schmäler und gegen die Mitte hin aufgetrieben, an den jüngsten Zweigen endlich fast wie unterbrochene Leisten erscheinen. Daraus geht bervor, dass beim ersten Wachsthum sich erhabene Leisten, von ziemlich der Länge der zuktinftigen Rhotnben, bilden, welche mit dem zunehmenden Alter und der Erweiterung des Umfangs des Stamms wohl nach der Breite zunehmen und eine rautenförmige Gestalt annehmen können ohne, wie es der Struktur dieser Pflanzen widerspricht, sich in die Länge bedeutend vergrössern zu müssen. Von mir bekannten, ähnlichen Formen kommt die vom Herrn Professor Schleiden auf t. V.

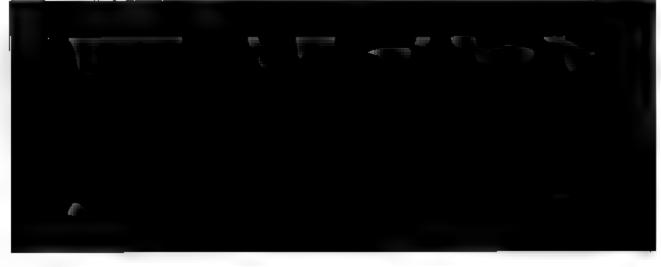

ig haben und wie ich bei meiner letzten Anwesenr Sammlung des naturhistorischen Vereins in Besthen habe, ist sie im Laufe dieses Sommers im dsteine von Zeil in Unterfranken gefunden worden. ferneren Beitrag zum paläontologischen Charakter ochenen Sandsteins geben noch calamitenähnliche lche immer einen bandartig dünnen mit Kohle erhldruck bilden und in unmittelbarer Nachbarschaft chenen Pflanze vorkommen; ferner Cycadeenfrüchhe Knollen. Diese letzteren, gleichfalls in Geobiger Pflanzenreste vorkommend, haben unvere Cocuanuas-ähnliche Form mit einem kleineren ser von 1 bis 1‡ Zoll; ihre Anheftungsstelle ist nerkbar, wenn auch ihre Form durch Druck verscheinen sollte. Von Mollusken habe ich in diesem nur eine undeutliche, nicht bestimmbare, über ge und 1 Zoll breite Unio-ähnliche Muchel gefunähnen wir endlich noch die von Benger bestimmnotus-Arten, so ist hiermit die Paläontologie dieses erschöpft.

m Vorgehenden schon mehrfach erwähnten Keuine veranlassen mich noch einige Bemerkungen oberen Keupersandstein hinzuzufügen. Bei den igen des relativen Alters der einzelnen Keuperin verschiedenen Gegenden hat keiner mehr Anlass gsverschiedenheiten und Irrthümern gegeben als der persandstein. Vom oberen Keupersandstein kann s besorgen zu müssen missverstanden zu werden, sprechen, wenn man ihn nicht mit Synonymen einseine Stelle durch genaue Angabe der unter- und den Schichten bestimmt. Die in England zwischen nd Lias durch das Bonebed gezogene Grenze ist land fast überall verwischt und wir haben meistens se ohne Hinderniss überschritten, wenn wir, von sen grobkörnigen Sandsteine, dem Stubensande, en, über wechselnde Sandstein- und Thonschichten

bei den Cardinien und Gryphäen führenden Gesteinen im Gebiete des Lias angekommen sind. Daher kam es, dass man von den an der Grenze liegenden Sandstein- und Thon-Schichten mehr oder weniger zum Lias rechnete und dass die Ausdrücke oberer Keupersandstein und unterer Liessandstein verschiedene Anwendung erhielten. Dies hatte ferner zur Folge, dass die Grenze zwiechen Keuper und Lias eine schwankende wurde und dadurch nicht nur auf geognostischen Karten abweichende Bilder entstanden, sondern, was noch störender ist, viele Petrefakten einer und derselben Schicht, theils als Keuper-, theils als Lias-Petrefakten bekannt gemacht worden sind und, den ersten Angaben zufolge, bis in die Gegenwart in den gediegensten Werken citirt werden. Die zahlreichsten Belege hierzu findet man, wenn man in den Mineralien-Kabinetten nach den Pflanzenversteinerungen von Veitlahm und Theta oder nach Versteinerungen det oberen Keuper- und unteren Lias-Sandsteins überhaupt fragt; man wird dann häufig finden, dass die Lagerstätte einer und derselben Art in verschiedenen Sammlungen dem Konper und dem Lias abwechselnd zugerechnet ist. Dieser Umstand hat mich veranlasst, anf einer Rückreise von Berlis nach Coburg, von Culmbach aus die Fundstätte der Pflanzen von Veitlahm zu besuchen.

Wenn man bei Culmbach das Mainthal überschreitet, so sieht man am jenseitigen Thalgehänge die oberen Keuper-



und Sandsteine vermittelt, welche letztere, meistens schieferig und feinkörnig, durch die Anwesenheit von Cardinien, durch das Erscheinen der Ammoniten und das Vorkommen anderer dem unteren Lias eigenthümlicher Versteinerungen, sich bald als unterer Liassandstein legitimiren. Vor Veitlakse in der Nähe von Lindig, einem einzelnen Hofe, sind in dem oberen Keupersandsteine drei Steinbrüche im Betrieb, von welchen der südlich gelegene die von Veitlahm bekannt gewordenen und vielfach verbreiteten Pflanzenüberreste geliefert hat. Der obere Keupersandstein tritt hier, wie in ganz Franken, z. B. bei Bamberg und im Coburgschen in bedeutender Mächtigkeit auf. In dem grössten der erwähnten Steinbrüche ist er bis auf eine Mächtigkeit von 30 Fuss aufgeschlossen, er bildet jedoch nicht eine zusammenhängende Masse, sondern ist in swei bis vier verschieden mächtige, sich auskeilende Lager getheilt und überdies unregelmässig vertikal zerklüftet. Die übereinanderliegenden Sandsteinbänke sind nun bisweilen durch eingekeilte Schieferthonschichten von 1 bis höchstens 2 Fuss Mächtigkeit getrennt und eine solche, 1 bis 11 Fuss mächtige, in der Mitte der Höhe der Sandsteinschicht liegende Thonlage bildet die Fundstätte der in Frage stehenden Veitlahmer Pflanzenversteinerungen. Die am Dache und in der Sohle der Thonschicht gelegenen Theile sind sehr sandreich, roth gefärbt und arm an Pflanzenresten, die der Mitte angebörigen hingegen rein, von grauer Farbe und pflanzenreich. Der anstehende Sandstein selbst hat ein gelbliches eisenockerfarbiges Ansehen, ist versteinerungsleer und besonders in seinen unteren Lagen grobkörnig; seine hirsekorn- bis \*bsengrossen, abgeschliffenen Quarztheile werden meistens aur locker durch ein gelbliches kaolinartiges Bindemitel verbunden. Dieser Sandstein schliesst sich durch seine gelbliche Färbung und die eingelagerten Thonschichten den sich gleich iber ihm einstellenden Thon- und feinkörnigen Sandsteinchichten des Lias an, während seine Zusammensetzung und Struktur ihn dem tieferliegenden, weissen, zerreiblichen Stubensand nahe stellt. Es ist dieser derselbe Sandstein, wel-

1

chen einige Geognosten zum Lies, andere, die Mehrzal zum Keuper rechnen; es ist der Sandstein der Altenbu bei Bamberg; es ist der Sandstein, welchen Berger in se nem Schriftchen über die in den Coburger Sandsteinen vo kommenden Versteinerungen als unteren Liassandstein a führt; es ist endlich derselbe Sandstein, welchen v. Strog BECK in seinem Aufsatze über den oberen Keuper bei Brau schweig (im ersten Hefte dieses Bandes S. 54 der Zeitschrift als obersten Keupersandstein beschreibt. Ausser petroge phischen Gründen lassen sich auch paläontologische Gründ anführen, welche für Stellung dieses Sandsteins zum untere Linsandstein sprechen, allein aus ähnlichen Gründen un zur Vermeidung fernerer Verwechselungen dürfte es wit schenswerth erscheinen die Grenze swischen Keuper m Lias in Deutschland mit jener in England und Frankreit auf ein Niveau su stellen.

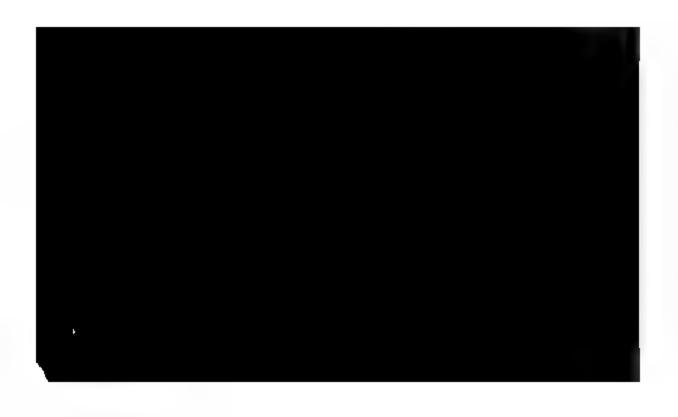

## C. Aufsätze.

# 1. Ueber fossile Goniopteris-Arten.

Von Herrn Alexander Braun in Berlin.

agen in der Sitzung der deutschen geologischen Gesellschaft vom 3. November 1852.

(Hierzu Taf. XIV.)

vie Gattungsbestimmung der fossilen Farne mit derjeder lebenden in Einklang zu bringen gehört unstreitig m schwierigsten Aufgaben. Hat man doch bis jetzt für die lebenden Farne, die uns in allen ihren Chaen vollständig zugänglich sind, noch keineswegs einen enden, den Anforderungen wahrhaft natürlicher Grupentsprechenden Standpunkt erreicht! Die Beschaffenler Sporenbehälter, die Lage und Gestalt der Fruchten, Abwesenheit oder Anwesenheit, Ursprung und t des Schleierchens und endlich die Verhältnisse der tur reichen einerseits noch nicht aus die natürlichen vollständig zu sondern und haben anderseits in zu iger Anwendung viele unnatürliche Zerreissungen der igen herbeigeführt. Es müssen daher noch weitere ctere zu Hülfe gezogen werden, wie z. B. der Bau amme, die Gliederungsverhältnisse des Blattstiels, die iffenheit der Gefässbündel desselben u. s. w. wenn die Systematik der lebenden Farne eine gewisse dung erreicht haben wird, wird auch die Vergleichung silen Arten einen festeren Anhalt bekommen. Die RONGNIART eingeführte Methode der Anordnung der Farne nach den Verhältnissen der Nervatur bleibt bin eine erwünschte Auskunft, soweit nicht die Aufder Fruktifikation uns berechtigt die fossilen Formen ende Gattungen anzuschliessen, wozu Göppert schon . d. geol. Ges. IV. 3. 36

länget den Weg gezeigt hat. Man wird übrigens bei Vegleichung der Farne älterer Formationen mit den jetztlebeden zu grosser Vorsicht sich veranlasst finden, wenn mes bedenkt, dass es, nach Analogie anderer Ordnungen des Pflanzen- und Thierreichs, kaum zweifelhaft sein kann, des auch die Farne der älteren Epochen nicht blos specifich, sondern grossentheils auch generisch von den jetzigen verschieden waren, ja dass ganze Familien oder Gruppen 🕍 jener reichen Farnwelt der Jugendflora unseres Erdballe vorhanden gewesen sein mögen, welche jetzt völlig erloschi sind. Nicht blos viele von den lebenden sehr abweichen fossile Farnstämme, sondern auch die deutlicher erhalten Fruktifikationstheile mancher Arten (z. B. von Asteroca pus Göppert und der damit wohl generisch übereinstimm den Pecopteria truncata German) deuten dies an. W besonderer Wichtigkeit sind deshalb die Farnkräuter jüngeren Formationen, weil wir bei diesen hoffen dürfen Vergleichung der lebenden Formen mit eicherem Erfolg zuwenden. Mit ihrer Hülfe müssen wir die Brücke schlagen auchen, die uns aus der Jetztwelt in die älts geologischen Epochen zurückführt. Ich habe in dieser sicht eine Revision der tertiären Farne begonnen, deren aultate ich der geologischen Gesellschaft nach und nach t

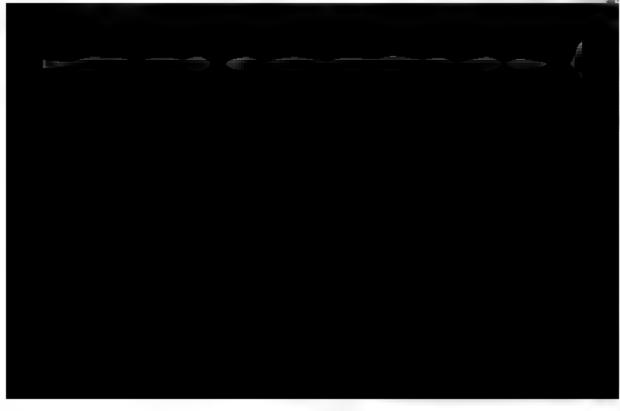

ch nicht blos Goniopteris im Sinne von Prest, sondern verinige damit auch Nephrodium in der Begrenzung, in welther Schott und Prest diesen Namen anwenden. Für die fossilen Arten ist diese Vereinigung deshalb nothwendig, weil die Abwesenheit oder Anwesenheit eines Schleierchens bei denselben sich wahrscheinlich niemals ermitteln lässt, ein anderer Unterschied zwischen beiden Prest'schen Gattungen sber durchaus nicht besteht. Es lässt sich übrigens diese Vereinigung auch für die lebenden Arten rechtfertigen, zu welchem Ende ich aber etwas weiter ausbolen muss. Die alte Gattung Polypodium, welche Linné "fructificatione in punctis mbrotundis, per discum frondis sparsis" charakterisirte, wurde im Jahre 1800 gleichzeitig von SWARTZ und ROTH in zwei Gattungen getheilt, jenachdem die Fruchthäuschen nackt oder mit einem sogenannten Schleierchen bedeckt sind; die erstere behielt den Namen Polypodium, die letztere wurde von SWARTZ Aspidium, von Roth Polystichum genannt. Die beschleierten Arten wurden (abgesehen von einigen kleineren Gattungen, die auszuscheiden waren) von MICHAUX und R: Brown abermals in zwei Gattungen vertheilt je nach der schildförmigen oder nierenförmigen Gestalt des Schleierchens; die ersteren behielten nach R. Brown den Namen Aspidium, während Michaux ihnen den Namen Hypopeltis gab; die letzteren wurden nach Michaux Nephrodium genannt, welchen Namen auch R. Brown adoptirte. Bei Prest, der zuerst die vor ihm blos nach der Fruktifikation bestimmten Gattungen nach der Nervatur in zahlreichere kleinere Gattungen zertheilte, erscheint Polypodium als Familie (Polypodiaceae) mit 15 Gattungen, ebenso wird Aspidium zur Familie der Aspidiaceae, welche sich in zwei Sektionen theilt, nämlich Nephrodiariae mit vier und Aspidisrise mit sieben Gattungen. So wichtig und einflussreich die Presl'sche Methode die Arten nach der Nervation zusammenzustellen erscheint, mag man die von ihm aufgestellten Gattungen wirklich als solche oder als blosse Unterabtheilungen umfassenderer Gattungen betrachten, so muss doch

gerade in Beziehung auf die Gruppen, die uns hier b tigen, bemerkt werden, dass seine Eintheilung den derungen einer natürlichen Gruppirung nicht in allen S entapricht. Erstlich nämlich müssen mehrere Gatt welche Prest unter den Polypodisceen und Aspidisce führt, von diesen gänzlich ausgeschlossen werden, wir Struthiopteris, eine Gattung, welche ausser dem fa durch Einrollung der fruktificirenden Fiedern gebildeten S auch noch ächte Schleierehen besitzt, also jedenfalls nicht Polypodiaceen, unter welchen sie bei Prest steht, ger werden darf, aber auch den Aspidiaceen fremd zu sein s ferner Nephrolepia Schorr, eine Gattung, welche der nierenförmigen Gestalt des Schleierchens mit der ( der Nephrodiariae nichts gemein hat, sich vielmehr Vermittelung von Amauropelta Kunze, Sacci Kaulf, und Odontoloma Fée an die Davalliacee Auch Didymochlaena Lindssesoen anschliesst. von Prest unter Aspidiariae gestellt, achliesst sich naturgemässer an Nephrolepis an. Die Gattung O dra Cav. hat zwar den nierenförmigen Schleier der N diariae, ist aber von allen anderen Aspidiaceen dure gliederte Blattstiele und Taeniopteris - Nervatur abwei Abgesehen von dieser Einmischung fremder Formen Begrenzung der Polypodiaceen und Aspidiaceen nicht gemäss, indem sich in der Reihe der Polypodiaceen F

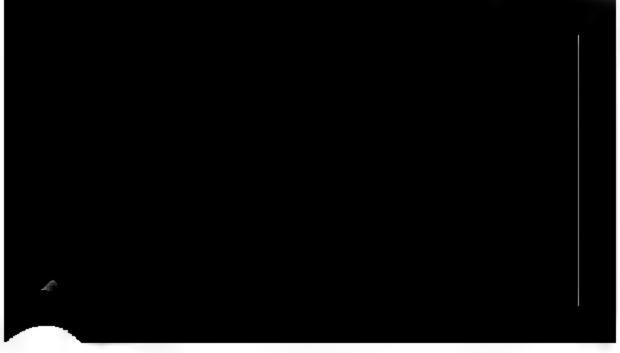

Gattungsname Lastrea in sehr verschiedenem Sinne angewendet wurde. Diese falschen Polypodien sind in der Tracht von den ächten durchaus verschieden, stimmen dagegen, abgesehen von dem mangelnden Schleierchen, mit bestimmten Abtheilungen der Aspidiaceen, namentlich der Nephrodien MICHAUX's vollständig überein. Die ächten Polypodien haben gegliedert sich ablösende Blattstiele, sie tragen die Fruchthäufchen auf den angeschwollenen Spitzen der Nerven oder dicht unterhalb derselben oder auch auf der Verbindungsstelle anastomosirender Nerven; die freien Nervenenden sind such da, wo sie keine Fruktifikation tragen, kolbenartig verdickt; bei den Aspidiaceen dagegen sind die Blattstiele ungegliedert, die Fruchthäufchen sitzen mitten im Verlauf der Nerven und diese selbst laufen meist ohne kolbig verdickte Enden in den Rand aus. Dass die blosse An- oder Abwesenheit des Schleierchens nicht immer für die Bestimmung der Familie entscheidend sein kann, wird durch solche Arten bewiesen, bei welchen die Ausbildung des Schleierchens so kümmerlich ist, dass man es nur selten findet und manchmal im Zweifel bleibt, ob es überhaupt vorhanden ist; auch giebt es Arten mit und andere ohne Schleierchen, welche sich im Uebrigen so äusserst ähnlich sind, dass sogar die specifische Unterscheidung derselben sehr schwierig ist. Scheidet man nun aber diese falschen Polypodien aus und bringt sie zu den Aspidien, so behält man für die Polypodiaceen eine Reihe von Gattungen (oder Untergattungen) übrig, welche sich, ganz abgesehen von der bei den Polypodiaceen constanten Abwesenheit des Schleierchens, durch die Nervatur und das Verhältniss der Stellung der Fruchthäufchen zu derselben durchgehends von den Aspidiaceen unterscheiden und so als wahrhaft natürliche Gruppe erscheinen. Unter den Aspidisceen müssen, nach dieser Bereicherung von Seiten der Polypodien, Formen ohne Schleierchen, solche mit nierenförmigen und solche mit schildförmigen vereinigt werden, wobei es sich fragt, ob die erstgenannten als besondere Unterfamilie den beiden anderen (Nephrodiariae und Aspidiariae) zu

40

, **S** 

T.

er

.

The Manney of the Control of the Con

d

ocordiniren oder als Ausnahmsfälle mit verktimmerter Schleierbildung in die beiden anderen Unterfamilien einzureihen sind. Zieht man die habituellen Charaktere, in welchen aich die natürliche Verwandtschaft doch vorzugsweise ausspricht, bei Beantwortung dieser Frage zu Rathe, so muss man sich wehl für das Letztere entscheiden. Mit Ausnahme der oben erwähnten Prest'schen Gattung Amblia, welche sich as Phanerophlebia der Aspidiariae anzuschlieseen scheint, gehören alle übrigen unbeschleierten Formen dem Habitus meh entschieden zur Unterfamilie Nephrodiariese. Vergleichen wir nun die Nephrodiariae mit beschleierten Fruchthäufehen mit den ihnen einzuverleibenden unbeschleierten in Beziehung auf Nervatur, so zeigt sich, dass in beiden Reihen dieselbes Modifikationen auftreten, nämlich:

der primären, selten der sekundärnerven (der Pinnen, meist der primären, selten der sekundären) ohne Anastomosen, somit ohne Bogenbildung in der Verbindungslinie der Lappa oder Pinnulae, also mit derjenigen Nervatur, welche unter den fossilen Farnen unter dem Namen Pecopteris bekannt ist. Die so beschaffenen beschleierten Arten benennt Entlichen (als Untergattung von Nephrodium Michaux) mit einem alten, von Adamson stammenden Namen Dryopteris; Schort begreift sie in seinen zwei Gattungen Dryopteris; Schort begreift sie in seinen zwei Gattungen Dryopteris und Thelypteris; Prest, wendet (in anderem Sinn als Bort) den Namen Lastrea auf dieselben an. Die



3) Wie bei No. 2., aber mit einem einzigen Bogen, aus alchem mehrere Zweige entspringen und in die Bucht einzten. Dieser Fall ist bis jetzt bei einer einzigen unbehleierten Art vorgekommen, für welche Prest den Namen leocnemia bestimmt hat. Er wird sich ohne Zweisel auch is beschleierten Arten wiedersinden.

Die hier bezeichneten, von Prest zur Gründung von attungen angewendeten Verschiedenheiten der Nervatur stem in so nahem Zusammenhang und sind in einer Weise arch Uebergangsglieder verbunden (Polypodium tetragonum . zeigt z. B. nicht selten ein Schwanken zwischen Pepteris- und Goniopteris-Nervatur, Pol. scolopendrioides L. wischen Goniopteris - und Pleocnemia-Nervatur), dass man ie Presl'schen Gattungen nicht wohl als selbstständige attungen betrachten kann, sondern füglicher als blosse Unrgattungen auffasst; ebenso verhält es sich mit der Trenung der Gattungen nach An- oder Abwesenheit des Schleiers, dem, wie schon erwähnt, auch hier die Grenze schwankend t. Ich kann daher nicht umhin den ganzen erwähnten 'ormenkreis für eine einzige natürliche Gattung zu erklären, ir die ich, um einen Gattungsnamen zu haben, der nichts Vidersprechendes enthält, nach dem Vorgange von Newmann ritish ferns) den in so verschiedenem Sinne gebrauchten amen Lastrea wähle. Die beschleierten Lastreen mögen sdann als Unterabtheilung in ihrer Gesammtheit den Naen Nephrodium behalten, die unbeschleierten zusammenmommen mit einem neuen Namen als Gymnodium geuft werden. Es mögen ferner nach der Nervatur alle Arn ohne Anastomosen, sie mögen einen Schleier besitzen er nicht, als Pecopteris bezeichnet werden, eine Benenng, die ja eben nur eine bestimmte Art der Nervatur anigen soll und sich in verschiedenen Gattungen für die Beichnung analoger Nervationsverhältnisse anwenden lässt, e man z. B. bei den Pilzen die Namen Apus, Pleuropus, esopus u. s. w. in verschiedenen Gattungen zur Beziehung aloger Unterabtheilungen gebraucht. Die Arten mit einstrahligen Bögen mögen ebenso ohne Rücksicht auf der Schleier Goniopteris, diejenigen mit mehrstrahligen Ver bindungsbögen Pleocne mis genannt werden. Jenachden man bei der Unterabtheilung auf die Indusien oder auf die Nervatur ein grösseres Gewicht legt, wird sich demnach das Schema der Gattung Lastrea in folgenden zwei Weisen der stellen lassen:



nde, eine Verbindung, welche für die fossilen Arten, deren shleierverhältnisse unbekannt sind, unumgänglich ist.

Die mir bekannten tertiären Arten sind:

## 1. Geniepteris ceningensis.

Zu Anfang des Jahres 1850 überschickte mir Herr Dr. BUCKMANN, der sich damals in Radolfszell aufhielt und dem 1 der Nähe befindlichen berühmten Oeninger Steinbruch unches seltene Fossil entlockte, unter vielen anderen Pflanenresten ein kleines Blättchen zur Ansicht, das meine Aufserksamkeit besonders erregte, weil ich darin alsbald das ragment eines Farnkrauts erkannte, und Farnkräuter bei leningen zu den seltensten Vorkommnissen gehören. anntlich erhaltene Nervatur gab dem unscheinbaren Stückben noch mehr Bedeutung, indem sie eine Art der Nervenerbindung zeigte, welche den europäischen Farnen durchaus Die drei früher in spärlichen Fragmenten bei deningen aufgefundenen Farnkräuter zeigten die vormalige Existenz von Arten an, welche sich mit einheimischen der strigen Flora vergleichen liessen, nämlich Pteris oen inensis mit Pteris aquilina, Aspidium Filix antius mit Aspidium Filix mas, Osmunda Kargii mit smunda regalis; das neue Bruckmann'sche Farnkraut agegen weist auf eine Gattung oder besser Untergattung in, welche ganz der tropischen und subtropischen Zone der lten und neuen Welt angehört, nämlich auf Goniopteris kest, welche weder in Europa, noch im gemässigten Asien der Nordamerika, wo man sonst so häufig die analogen Foren der Tertiärpflanzen findet, lebende Repräsentanten beitzt. Ich lasse der genaueren Vergleichung lebender Arten ie Beschreibung der fossilen vorausgehen.

Das auf der beigegebenen Tafel Figur 1. in doppelter rösse dargestellte Fragment, welches ich in Bruckmann's lora oeningensis fossilis als Goniopteris oeningensis, Walchner's Geognosie und Stitzenberger's Uebersicht badischen Versteinerungen als Polypodium (Go-

niopteris) ceningense bezeichnet habe, stellt ein Grunde unvollständige, an der Spitze etwas verletzte abnorm gekrümmte Fieder eines ohne Zweifel einfach derten Blattes dar. Der in der Figur nach unten gerie Rand ist theilweise so erhalten, dass man die schw stumpfen Zähne desselben unterscheidet, welche dem v ren Rande der einselnen Gebiete oder Felder entanre die von den Seitennerven der Fieder gebildet werden. Sekundärnerven laufen von dem starken Mittelnerver Fieder unter einem Winkel von ungefähr 80 Grad aus, ben siemlich gedrängt und sind etwas hin- und hergeb bis sie, mit der Spitze stark nach vorn gebeugt, is stumpfen Zähne des Randes auslaufen. Sie geben (di Spitze zunächst liegenden ausgenommen) auf der Aussel 5 (seltener 4), auf der Innenseite 3 Tertiärnerven ab, denen der erste der Aussenseits angehört und ganz a Basis des Sekundärnerven abgeht, der zweite sich au Innenseite befindet und gleichfalls beinahe grundständi der dritte dagegen, der wieder auf der Aussenseite schon hoch über der Basis entspringt. Sämmtliche Te nerven gehen in sehr spitzen Winkeln ab und verb sich zwischen je zwei benachbarten Sekundärnerven zu : winkeligen Bögen. Die Spitze der so gebildeten I setzt sich in einen einfachen Zweig fort, welcher is nächstfolgenden Bogen eintritt und sich mit ihm verb

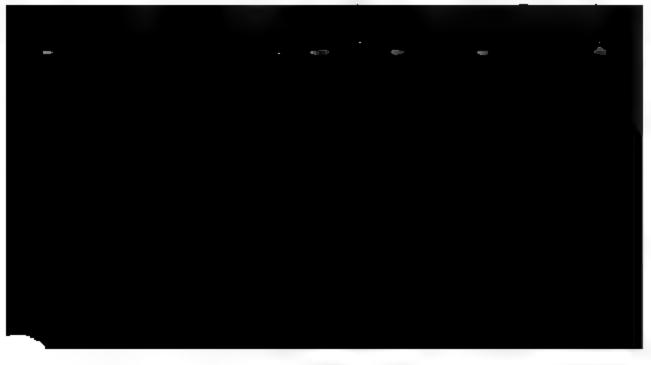

war noch in mehreren anderen Gattungen, namentlich bei nisogonium Prest und Cyclodium Prest einen ähnthen Verlauf der Nerven antreffen, aber einen in allen wemtlichen Punkten übereinstimmenden blos in den beiden lattungen Goniopteris Prest und Nephrodium Prest. die Gattung Anisogonium, von Prest aus einer Abtheilung er Gattung Diplazium gebildet, weicht von der beschrieesen Nervatur der fossilen Art dadurch ab, dass der erste nd dritte Tertiärnerv nicht aussen, sondern innen liegen, dass ener der Verbindungsnerv nicht einfach in die Bucht einiuft, sondern sich gabelartig theilt, mit dem einen Theil in len nächstunteren, mit dem anderen in den nächstoberen Zahn les Randes eintretend. Ueberdies findet sich an dem fossien Exemplar, freilich nur an einer einzigen Stelle und weig ausgeprägt, ein Pünktchen, das eine runde und nicht, wie bei Diplazium und Anisogonium längliche Gestalt des fruchthäuschens andeutet. Ebenso zeigt Cyclodium, von Prest aus Aspidium ausgeschieden, genauer betrachtet zhebliche Abweichungen vom Typus der fossilen Art. Auch bei Cyclodium befindet sich der erste und dritte Tertiärnerv men und die aus den Bogenspitzen entspringenden Zweige webinden sich nicht zum zusammenhängenden Verbindungsweren. Letzteres ist wenigstens bei den beiden Arten, die ich im Uebrigen mit dem fossilen Farne vergleichen liessen, yclodium meniscioides und confertum, der Fall. Dagegen timmen die beiden Gattungen Goniopteris und Nephrolium, über deren Zusammengehörigkeit ich mich schon im lingang ausgesprochen habe, mit der fossilen Art in allen resentlichen Stücken überein, doch finden sich diejenigen benden Arten, welche dem fossilen Farnkraut in den speisischen Charakteren am nächsten stehen, in Presl's Gatung Goniopteris. Als solche sind anzuführen einerseits 'olypodium fraxinifolium Jacq., anderseits Polypoium proliferum Kaulf. und macropus Kunze Msp., as erstere mit tiefer gekerbtem d. i. mehr lappenartig einschnittenem Rande der Fiedern und zahlreicheren, mehr

abstehenden Tertiärnerven, von denen jedoch nur die I untersten jeder Seite bogenartige Verbindungen eingehen beiden letzteren im Gegentheil mit fast ganzrandigen Figegen den Rand hin nur wenig gebogenen Sekundärn von welchen die Tertiärnerven in sehr spitzen Winkelt laufen und gleichfalls nur zwei und zwar sehr spitze I bilden, von denen der zweite häufig schon mit dem I der Fieder zusammenfällt. Bei P. macropus kommt es vor, dass der aus dem ersten Bogen entspringende Zwei endigt, indem er den zweiten Bogen nicht erreicht, ein der auch an dem fossilen Exemplar an einer Stelle sich Sämmtliche mit der fossilen verglichene Arten gehören Amerika, besonders Brasilien, an.

#### 2. Goniopteris stiriaca.

Die augenscheinliche specifische Aehnlichkeit und zweifelhafte generische Uebereinstimmung des neuen C ger Farnkrautes mit dem von Ungen in der Chloris gasa nach weit vollständigeren Exemplaren beschrie und abgebildeten Polypodites stiriacus war mir nicht er gen; ich war daher erfreut meine Gattungsbestimmun stätigt zu finden durch die Stelle, welche An. Brong in seinem Tableau des genres de vig. foss. dem Ungen Farnkraute anweist, indem er für dasselbe die Gattung niopterites, als Analogon der Gattung Goniopteris unte



ferkmale von G. oeningensis zu unterscheiden: 1) durch ingere, mit stärkeren Sägezähnen versehene Fiedern; 2) durch traffere, stärker in die Augen fallende Sekundärnerven, welhe sich gegen den Rand weniger stark vorwärts biegen, westalb auch die Spitze des Zahns von dem Einschnitt entfernter ist; 3) durch etwas zahlreichere Tertiärnerven (aussen 5 bis 6, innen 4 bis 5), welche mitunter mehr als 3 Bögen zu bilden scheinen, deren unterster einen fast rechten oder wenig spitzen Winkel bildet.

Als ähnlichste lebende Art führt Ungen das schon bei Goniopteris oeningensis erwähnte Polypodium fraxinifolium
Jacq. an; noch ähnlicher in Tracht, Form der Fiedern und
Nervatur scheint mir Polypodium lineatum Colebr. (Goniopteris lineata Presl) aus Nepal, das sich durch zahlreichere (ungefähr 6) Bögen zwischen je 2 Sekundärnerven leicht
unterscheidet. Polypodium erenatum Sw. (Goniopteris erenata Presl) von den Antillen, das von Unger
gleichfalls mit Goniopteris stiriaca verglichen wird, weicht
ausser den weit breiteren Fiedern wesentlich darin von der
fossilen Art ab, dass die aus den Bögen entspringenden
Zweige mit freien Spitzen endigen.

Die vollständigsten Exemplare von Goniopteris stiriaca sind nach Unger's Angabe in dem Braunkohlenwerke von Schöneck bei Wies in Steiermark vorgekommen; Fragmente mit kenntlicher Fruktifikation bei Arnfels in Steiermark; Fragmente mit schärferer Bezahnung der Ränder bei Winkel unfern Parschlug. In den Gen. et Spec. plant. foss. fügt Unger als weiteren Fundort Trofaiach in Steiermark an und der Iconograph. pl. foss. auch Radoboj in Croatien. Der utstgenannte Fundort scheint mir jedoch zweifelhaft, da das nangegebenem Ort t. 4. f. 17. dargestellte Fragment eine anz andere Nervatur zu verrathen scheint.

#### 3. Goniopteris dalmatica.

LEOPOLD v. Buch führt in seiner Abhandlung über die Lagerung der Braunkohlen in Europa unter den vom Bergrath Erbreich in der Braunkohlenformation des Berges Promins in Delmatien gesammelten Pflanzenresten unter anderen die Reste zweier Farnkräuter auf, von denen er das eine als Pecopteris bezeichnet, das andere mit Sphenopteris zecentior Une. von Radoboj vergleicht. Unter den Stäcken von der genannten Lokalität erkannte ich in einer vereinzelten Fieder ausserdem noch ein drittes Farnkraut, das asch der bisherigen Weise zu Taeniopterie gerechnet werden müsste, das ich aber, wegen seiner Aehnlichkeit mit der böhmischen Taeniopteris dentata Sterne., von welcher im Museum der hiesigen Universität instruktive fraktifcirende Exemplare aufbewahrt werden, zur Gattung Blechnum bringen werde. Das als Pecopteris erwähnte Farnkant zeigt hei genauer Untersuchung eine Anastomose der untersten Tertiärperven und muse deshalb aus dem Chaos der Pecopteris-Arten ausgeschieden und in dem früher erörterten Sinne unter Goniopteris gestellt werden.

Goniopteris dalmatica scheint am Monte Promina nicht selten zu sein, da die Sammlung 5 Exemplare mit wohler-haltenen Resten derselben aufweist. Das vollständigste Stück ist Figur 2. in natürlicher Grösse wiedergegeben. Auf der linken Seite des Steins ist ein Stück des Mittelstiels (Rha-

stumpferen und mehr gerundeten Lappen, deren man an der vollständigsten Fieder auf einer Seite 28 zählt. An den zwei obersten sichtbaren Fiedern, deren mit dem Mittelstiel zusammenhängende Basis erhalten ist, bemerkt man, dass die Fiedern sehr kurz gestielt und am Grunde ungleichseitig, am nach unten gewendeten Rande nämlich früher zur Fläche ausgebreitet sind. Der erste Lappen der Unterseite ist fast basilär, kleiner und stärker abstehend als der zweite, welchem der erste der Oberseite fast gegenübersteht. Aus den vorhandenen verschiedenen Abdrücken der Unterfläche und Oberfliche kann man entnehmen, dass der Mittelnerv der Fiedern auf der Unterseite erhaben, auf der Oberseite rinnenartig vertieft und jederseits mit einer Kante versehen war, von welcher die Sekundärnerven nach den Lappen abgehen. Die Oberfläche der Fiedern ist etwas gewölbt und alle Ränder etwas nach unten gekrümmt; die Ränder sind ganz, ohne Spur von Zähnen oder Kerben. Der Verlauf der feineren Nerven ist durch zwei vergrösserte Stückchen (Fig. 3 und 4) dargestellt. Die Sekundärnerven laufen geradlinig in die Spitzen der Lappen aus; sie senden auf der Aussenseite 8 bis 9, auf der Innenseite 7 bis 8 Tertiärnerven aus, von demen die zwei untersten grundständig sind, der dritte etwas höher und auf der Aussenseite, der vierte auf der Innenseite L. s. w. sich befindet. Sämmtliche Tertiärnerven laufen in kichter, auswärts geschweifter Krümmung in verschiedener Höhe in den Rand des Lappens ein mit Ausnahme der sich begegnenden untersten, welche anastomosirend einen Bogen bilden, der, wenn er geradlinig gemessen wird, ungefähr einen rechten Winkel bildet, durch die Krümmung der sich verbindenden Nerven aber spitzwinkelig erscheint. Aus seiner Spitze entspringt ein ziemlich langer Zweig, der in die zwischen beide Lappen befindliche spitze Bucht einläuft. Mitten im Verlaufe der Tertiärnerven sieht man an einigen der vorhandenen Fragmente kleine Punkte, welche die Stelle der Fruchthäuschen anzeigen. Sie sind bei Figur 3. angedeutet. Nach diesen Merkmalen kann es kaum zweifelhaft sein, dass

die fossile Art Dalmatiens einer Gruppe der Prezer'sche phrodien angehört, als deren Hauptrepräsentanten man Adium gongylodes Schkuer (contiguum Kaulf.) beten kann, auf welches Link seine unhaltbare Gattung Cycrus zu gründen suchte. Die ziemlich zahlreichen Arten, vin dieser Gruppe aufgestellt wurden, sind sich alle so äl dass es schwer ist, ihre specifische Verschiedenheit mistimmtheit nachzuweisen; bei mehreren derselben schein geographische Moment die hauptsächlichste Stütze der spechen Unterscheidung zu sein. Es gehören hieher namer

- 1) As pidium gongylodes Schkunk auf den .
  len und in Surinam. Die Fiedern sind noch schmäl
  bei der fossilen Art, deutlicher gestielt mit dem ersten
  pen nach oben; die Lappen sind sehr kurz, gerunde
  stumpf; Tertiärnerven 7 bis 8.
- 2) A. fecundum Wallich aus Nepal ist dem verschrähnlich, aber die kurzen Lappen in der Mitte gespitzt; die zwei ersten Lappen der gestielten Fiedern nirt; Tertiärnerven 6 bis 7.
- 3) A. Pohlianum Prest aus Brasilien hat bi Fiedern als die fossile Art; sie sind ziemlich lang g mit opponirten ersten Lappen; die Lappen sind verlä dreieckig und ziemlich spitz mit 10 bis 11, an den stär Exemplaren selbst 12 bis 13 Tertiärnerven.
  - 4) A. resiniferum Kaulf, von den Sandwichs

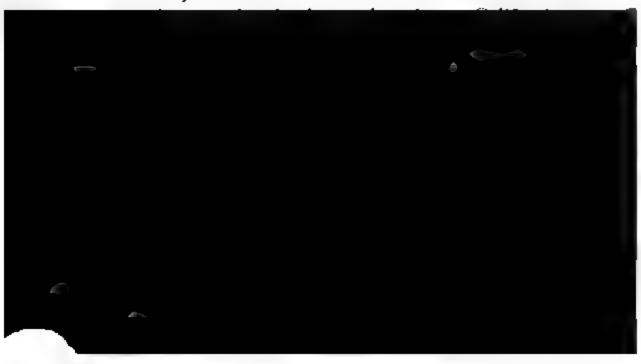

6) A. Eckloni Kunze vom Cap ist dem vorigen höchst alich. Die Fiedern sind kurz gestielt, der erste Lappen f der Oberseite, dem ersten unteren schief gegenüber; Form der Lappen stimmt fast ganz mit der der fossilen rt überein; Tertiärnerven 9 bis 10. Diese Art ist unter len mir bekannten der fossilen am ähnlichsten.

Ausser diesen 6 Arten, welche ich durch die beigefüg-Bemerkungen keineswegs vollständig zu charakterisiren absiehtigte, sondern nur anzudeuten suchte, dass, bei aller shalichkeit mit der fossilen Art, sie sich doch sämmtlich der oder weniger von derselben unterscheiden, kommen rwandte Arten auch auf Java (A. obtusatum Sw. und conjunctum Hofmannsegg), auf den Philippinen und f Mauritius vor, welche letzteren jedoch noch keine sichere ecifische Bestimmung erhalten zu haben scheinen. Ich führe e diese Arten an um den Verbreitungskreis der der Gopeteris dalmatica verwandten lebenden Formen vollständiger chen zu können. Beginnen wir nämlich auf der südlichen emisphäre am Vorgebirge der guten Hoffnung mit A. Eckloni, werden wir von da über Mauritius nach der andern Seite Aequators geführt, wo wir in Nepal A. fecundum treffen, wieder südlich nach Java (A. obtusatum und conjuncm), nördlich nach den Philippinen, abermals südlich nach mholland (A. propinquum), nördlich nach den Sandwichsund nach Californien (A. resiniferum) und wieder südh nach den Antillen, Guiana und Brasilien (A. gongylodes Pohlianum). Die von dem Aequator entferntesten Punkte Verbreitungskreises liegen demselben immer noch um ndestens 12 Grade näher als der dalmatische Fundort der milen Art.

# 4. Geniopteris ? lethaca.

Nach oft wiederholter Betrachtung des Bildes, das Unin der Iconographia pl. foss. t. 4. f. 9 und 10 von seizuerst in der Gen. et spec. pl. foss. aufgestellten Aspilethaeum von Kainberg in Steiermark gegeben hat, its. d. d. geol. Ges. IV. 3. kann ich mich der Vermuthung nicht entschlagen, dass dieses Fragment der Gattung Goniopteris angehört und einer mit der vorigen nahe verwandten Art. Uncan gleicht zwar die fossile Art mit Aspidium patens, molk Oreopteris, lebenden Arten, welche keine Anastomose sitzen, allein A. Oreopteris hat gabelige Tertiärnerven, rend sie bei A. lethaeum einfach sind; A. petera und haben tiefer fiederspaltige Pinnen und längers mit der & mehr nach vorn gekrümmte Lappen. Mir scheinen die zen Lappèn des A. lethaeum, welche von ihrer Ban zum Mittelnerv der Fieder noch einen breiten Raum h ferner die, wie es nach der Abbildung scheint, etwas Beschaffenheit des Laubs, so wie die aus der Schatt zu entnehmende Wölbung und schwache Umbiegung Ränder, endlich die in der vergrösserten Figur gegwenn gleich nicht in allen Theilen aichtbare und gera der fraglichen Beziehung nicht entschieden deutliche stellung der Nervatur selbst die Anwesenheit eines Ve dungsbogens der untersten Tertiärnerven wahrscheinlie machen. Eine nochmalige scrupulöse Untersuchung des ginalexemplars könnte uns hierüber vielleicht Gewisshei ben; wenn nicht, so müssen wir die Entscheidung von Auffindung vollständigerer Exemplare hoffen. Von der



be Verwandtschaft mit Goniopteris dalmatica stellen Es stammt von einer erst kürzlich entdeckten Fundtertiärer Pflanzen bei Dijon und befindet sich in einem Lalkspathadern durchzogenen gelblichen Süsswasserkalk mebenem Bruch in Gesellschaft von Dicotyledonenblätsus den Gattnngen Acer, Diospyros, Dombeyopsis? mderen. Figur 5. stellt das zu beschreibende Exemplar Hirlicher Grösse dar. Es hat die Farbe des Steins und nicht die geringste Spur kohliger Substanz. An einem ich gebrochenen Fragment des Mittelstiels sitzt bei a Rieder mit wohlerhaltener Basis; sie wendet uns die läche zu und ist schwach gewölbt. Eine zweite Fieder bei d vom Mittelstiel abgerissen und an beiden Enden letändig erhalten; sie zeigt die Unterfläche und erscheint ih schwach concav. Die Breite der Fiedern beträgt 5 Linien, die Länge lässt sich nach der Fieder b auf l schätzen. Die Fiedern sind selbst wieder fiederspalwar etwas über die Mitte, fast auf ‡ der Breite der sche eingeschnitten. Die Lappen sind schwach vorgeneigt, länglich, gerundet, stumpf, völlig ganzrandig. der Fieder a zu urtheilen sind die Fiedern ungestielt baben den ersten, grösseren und rechtwinkelig absten Lappen auf der Aussenseite. Die Sekundärnerven geradlinig vom Mittelnerven der Fieder bis in die s der Lappen und bilden, entsprechend der schiesen ng der Lappen, mit dem Mittelnerven einen Winkel ngefähr 65 Grad. Die Tertiärnerven sind nur theilweise undeutlich sichtbar; sie erscheinen als bedeckte, schwach scheinende Streifen in der Kalkmasse. Dass ihre Zahl gross ist, indem jederseits vom Sekundärnerven 12 bis gehen, lässt sich mit Bestimmtheit ermitteln, ebenso sie, ohne sich weiter zu theilen, bis in den Rand aus-; dagegen ist es sehr schwierig zu entscheiden, ob die ten anastomosiren und einen Bogen bilden, oder nicht. ner Stelle jedoch (in der mit x bezeichneten Bucht der 5) glaube ich den Bogen mit dem daraus hervorgehenden und in die Bucht einlausenden Verbindungezweig zweiselhaft zu erkennen und hoffe in die durch Figur 6 gebene typische Darstellung der Nervatur nichts Subjec eingemischt zu haben. Von Fruktifikation ist keine Spu erkennen.

Unter den lebenden Farnen habe ich vergebens som in der Gattung Lastrea als in anderen Gattungen nach e Art gesucht, welche sich der hier beschriebenen an die & stellen liesse. Die sehr zahlreichen, einfachen und dich drängten Tertiärnerven finde ich nirgende als in der stellen unter Goniopteris dalmatica erörterten Gruppe des A dium gongylodes, in welcher aber Goniopteris Buchil durch ungewöhnlich breite und tiefgelappte Fiedern ausseichnet.

Am Schlusse will ich noch eines Farnkrautes der St kohlenformation erwähnen, das der Nervatur zu Folge u Goniopteris zu stellen ist; es ist Göppert's Polypodi elegans (Syst. Fil. t. 15. f. 10), in German's Versts rungen des Steinkohlengebirges von Wettis und Leisjäs Tafel 15. als Pecopteris elegans dargestellt. Diese bildet in der Verbindungslinie der am Rande deutlich wickelten Lappen mehrere übereinanderliegende Bögen, u gleichbar Aspidium unitum Sw., serratum S



# Analysen dolomitischer Kalksteine.

Von Herrn J. ROTH in Berlin.

elomitischer Kalkstein, sogenannter Auswürfling, vom Rio della Quaglia von der Somma.

\* Weiss, feinkörnig, zuckerähnlich, mürbe. Spec. Gew. Pulvers bei 22 Grad C. = 2,720. In Stücken bei mitt-Temperatur mit Salzsäure übergossen rundliche aus cenboëdern zusammengesetzte Massen hinterlassend, die h nur nach langer Zeit in erneuerter Salzsäure, aber leicht der Wärme lösen.

Die Analyse des bei 100 Grad getrockneten Pulvers richt folgende Resultate:

1,175 Gr. geben 0,020 Gr. Wasser = 1,70 o H.

1,007 Gr. geben 0,018 Gr. Wasser = 1,79 º H.

**II. 2430** Gr. geben 1,002 Gr.  $\ddot{C}$  = 47,04  $\frac{9}{6}$   $\ddot{C}$ .

7. 0,820 Gr. geben 0,473 Gr. Ca  $\ddot{C}$   $\rangle = 57,68\frac{0}{0}$  Ca  $\ddot{C}$ .

0,348 Gr. Mg  $\ddot{C}$  = 42,40 $\frac{0}{0}$  Mg  $\ddot{C}$ .

1,000 Gr. mit verdünnter Essigsäure bei 16 bis 20 Grad C. behandelt, geben eine Lösung, die enthält

0,323 Gr. Ca  $\ddot{C} = 58,94 \frac{0}{0}$  Ca  $\ddot{C}$ 

0,225 ,,  $\dot{M}g \ddot{C} = 41,06\frac{0}{0} \dot{M}g \ddot{C}$ 

 $= 100,00 \frac{9}{9}$ 0,548 Gr.

und einen Rückstand, der besteht aus

0,240 Gr. Ca  $\ddot{C} = 54,79 \frac{0}{0}$  Ca  $\ddot{C}$ 

0,198 ,,  $\dot{M}g \ddot{C} = 45,21\frac{0}{0} \dot{M}g \ddot{C}$ 

0.438 Gr.  $= 100,00\frac{0}{0}$ 

Ausserdem finden sich Spuren von Kieselsäure, Thon-Eisen, Chlor, aber nicht von Schwefelsäure. Der in ligeäure unlösliche Rückstand bildet rundliche, aus Rhomidern bestehende Massen.

Nach der Analyse besteht dieser dolomitischer Kalkin ans

100,00 0 100,00 0

und die Zersetzung mit Essigsäure zeigt, dass man ihn sie Gemenge betrachten kann nahe aus 4 (Ca C + Mg C) + (5 Ca C + 4 Mg C), aus 46,82 ° Dolomit und 53,18 † dolomitischem Kalke. Ein Gramm wasserhaltige Substanz = 0,982 Gr. wasserfreier Substanz hätten geben sollen ein Lösung von

0,31234 Gr.  $\dot{C}$ a  $\ddot{C}$  = 59,81 $\frac{9}{6}$   $\dot{C}$ a  $\ddot{C}$  0,20989 ,  $\dot{M}$ g  $\ddot{C}$  = 40,19 $\frac{9}{6}$   $\dot{M}$ g  $\ddot{C}$  0,52223 Gr. 100,00 $\frac{9}{6}$ 

und einen Rückstand von

0,24987 Gr. Ča Č = 54,35 Ca Č 0,20989 ,, Mg Č = 45,65 Mg Č 0,45976 Gr. 100,00 2

mit denen die erhaltenen Werthe genau genug übereinstimen. Abich bat wahrscheinlich denselben dolomitisch Kalkstein aus dem Valle di Sambuco zwischen Majuri untersucht; er fand 56,57 % Ca C und 43,43 % Mg

I. 1,1635 Gr. geben 0,020 Gr. Wasser = 1,72  $\frac{0}{0}$  H

II. 0,8085 Gr. geben 0,013 Gr. H = 1,61  $\frac{0}{0}$  H

0,310 ,, Ca = 38,33  $\frac{0}{0}$  Ca

0,218 ,, Mg = 26,94  $\frac{0}{0}$  Mg

0,541 Gr. = 66,88  $\frac{0}{0}$ 0,2675 ,, Ca = 33,12  $\frac{0}{0}$  C

0,8085 Gr. = 100,00  $\frac{0}{0}$ III. 1,7305 Gr. geben 0,576 Gr. C = 33,28  $\frac{0}{0}$  C 0,6625 ,, Ca = 38,28  $\frac{0}{0}$  Ca

0,4484 ,, Mg = 25,91  $\frac{0}{0}$  Mg

IV. 0,821 Gr. geben 0,556 Gr. Ca C = 37,92  $\frac{0}{0}$  Ca

0,211 ,, Mg = 25,74  $\frac{0}{0}$  Mg

V. 1,260 Gr. geben 0,414 C = 32,86  $\frac{0}{0}$  C

VI. 1,133 Gr. geben 0,375 C = 33,10  $\frac{0}{0}$  C

Ausserdem Spuren von Eisen, Chlor und Phosphorsäure, aber keine Schwefelsäure.

Bei Behandlung mit verdünnter Essigsäure bei mittlerer Temperatur bleibt eine Verbindung von kohlensaurem Kalke mit kohlensaurer Magnesia in rundlichen Massen ungelöset. Der Ogehalt der C verhält sich zu dem des Kalkes und der Magnesia wie 10:9 und ist dieses Gestein wohl anzusehen als ein Gemenge von wenig Dolomit mit einer Verbindung aus gleichen Atomen Kalk und Magnesia, die nur halb mit Kohlensäure gesättigt sind. Annähernd ist die Zusammensetzung (Ca C + Mg C) + (8 Ca + 8 Mg + 8 C), wofür die Rechnung ergiebt: 33,74 % C, 27,61 % Mg, 38,65 % Ca.

Diese Zusammensetzung entspricht der eines Dolomites, der (durch erhitzte Wasserdämpfe?) den grössten Theil seiner Kohlensäure verloren hat, analog dem halbgebrannten Kalk Ca<sup>2</sup> C; auffallend ist es, dass nicht aus der Luft Kohlensäure und Wasser aufgenommen ist.

<sup>\*)</sup> Aus dem Verlust.

# Stängliger Braunspath aus Maxico.

KLAPROTH giebt im vierten Bande S. 199 seiner Beiträge zur chemischen Kenntniss der Mineralkörper eine Anslyse dieses von Herrn v. Humboldt aus dem Bergwerke k Valenziana zu Guanazuato in Mexico mitgebrachten Minerals, in der ein Wassergebalt von 5 % vorkommt. Diese Angabe machte mir die Wiederholung der Analyse wünschenswerth, wozu ich der Güte des Herrn Prof. G. Rose du Material verdanke.

Die grosse Wassermenge bei Klapkoth rührt wohl von Verknistern her, da er nicht zerkleinerte Krystalle erhitzte. Die Krystalle sind also normaler Bitterspath, in dem ein Theil der Magnesia durch Mangan- und Eisenoxydul ersetzt ist =  $Ca \ddot{C} + (Mg \dot{M}n \dot{F}e) \ddot{C}$ .

Kluftgestein aus dem Gypse des Schildsteins



Der ungelösete Rückstand in der Wärme mit Salzsäure bandelt ergab:

0,271 Gr. Thon = 20,07 
$$\frac{0}{6}$$
  
0,120 ,,  $\frac{27}{10}$  u.  $\frac{27}{10}$  = 8,89  $\frac{0}{6}$   
0,176 ,,  $\frac{7}{10}$  Ca  $\frac{7}{10}$  = 13,05  $\frac{0}{10}$  Ca  $\frac{7}{10}$  Ca  $\frac{7}{10}$ 

Der Verlust von 3,24 % rührt vom Bitumen und daher, was nach dem Trocknen bei 100 Grad im Thone noch Waszurückbleibt und ein Theil des Eisens wohl als Carbonat orhanden ist.

Die Essigsäure löset also einen fast reinen Kalk auf und tr Rückstand enthält auf 64,89 Ca C und Mg C 35,11 .

Im Rückstande 21,56 % Thon, At und Fe; 18,72 % Ca C ad 9,67 Mg C, also auf 65,94 % Ca C an Mg C 34,06 %, ein erhältniss, das ohne Berücksichtigung des Eisens 3 Ca C + Mg C entspricht. Der Gesammtgehalt von Mg C auf 100 Ca C trägt 15 und 18 %.

## Stinkstein von Segeberg.

Am N.W.-Abhang des Kalkberges über dem Gypse anhend. Schwärzlichgrau, dicht, stark schimmernd, sehr uminös.

I. 0,825 Gr. gaben bei mittlerer Temperatur mit veranter Essigsäure eine Lösung von

• 0,300 Gr. Ca 
$$\ddot{C} = 36,36\frac{0}{0}$$
 Ca  $\ddot{C}$   
0,043 ,, Mg  $\ddot{C} = 5,21\frac{0}{0}$  Mg  $\ddot{C}$   
0,343 Gr.  $= 41,57\frac{0}{0}$ 

Und einen Rückstand bestehend aus

0,067 Gr. Thon == 8,12 \( \frac{1}{2} \) Thon
0,028 ,, \( \frac{1}{2} \) \( \text{u} \). \( \frac{1}{2} \) = 3,39 \( \frac{1}{2} \) \( \text{u} \). \( \frac{1}{2} \)
0,005 ,, \( \text{On C} \) = 0,61 \( \frac{1}{2} \) \( \text{Ca C} \)
0,367 ,, \( \text{Mg C} \) == 44,44 \( \frac{1}{2} \) \( \text{Mg C} \)
0,467 Gr.
56,56 \( \frac{1}{2} \)

Der Verlust von 1,87 trührt vom Bitumen, beim Trocknen zurtickgebliebenen Wasser und wohl v geringen Gehalt an Eisenkarbonat ber. Auf 100 C hier 134 Mg Ö verhanden, also mehr als einem . einem entsprickt.

IL. Ein andrer Versuch, in dem der Kohlensit bestimmt wurde, ergab auf 100 Ca C an Mg C 11.

Nach dieser Analyse muss man dies Gesteit Gemenge von delemitischem Kalk mit Magnesit be

KARSTEN\*), der dieselben und ähnliche Gest Läneburg und Segeberg bei niedriger Temperatur dünnter Essigsäure behandelte und nur reine kol Bittererde als Rückstand erhielt, sieht sie als Gem Kalk- und Magnesiakarbonat an.

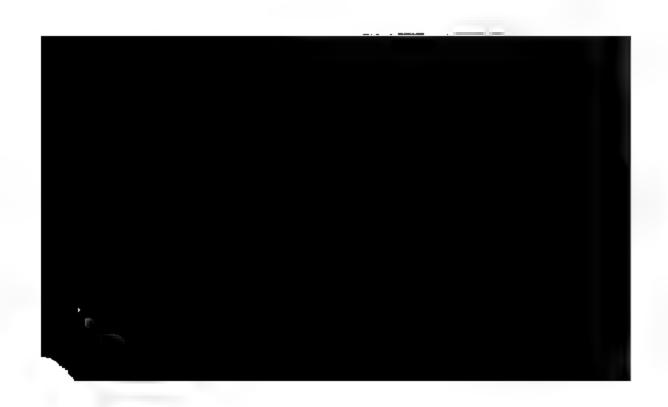

<sup>\*)</sup> Archiv für Min. etc. Bd. 22. S. 589.

3. Das Vorkommen von Galmei, Blende, Bleierz, Schweselkies und Braunkohle bei Bergisch Gladbach.

## Von Herrn v. Huene in Unkel.

(Hierzu Taf. XV.)

Schon seit einigen Jahren ist das Vorkommen des Galmeis bei Bergisch Gladbach bekannt. Die in der ersten Zeit gemachten Aufschlüsse zeigten das Vorkommen auf Klüften im dolomitischen Kalke des Uebergangsgebirges in einer solchen Weise, dass man dasselbe für ein gangartiges lahten musste. Die weiteren Versuchsarbeiten haben aber dieses Erz und andere Mineralien in einer ganz verschiedenen Ablagerungsweise finden lassen.

Die Haupt-Niederlage des Galmeis traf man nämlich auß der Scheide zwischen dem dolomitischen Kalke des Uebergangsgebirges und dem schwärzlichgrauen Letten des Braunkohlengebirges. Beide Formationen sind bei Bergisch Gladbach weit verbreitet. Die erstere ist durch grosse Kalkbrüche entblösst, welche das Material für wiele Kalköfen liefern, die letztere aufgeschlossen durch Abraumsarbeiten auf einer Braunkohlenlage, welche man mit 100 Fuss noch nicht durchbohrt hat. Die Braunkohle wird von grauem plastischen Thon begleitet. Auf der Scheide zwischen Kalkstein (Dolomit) und Thon findet sich der Galmei, meist in den muldenförmigen Vertiefungen der wellenförmigen Oberfläche des Kalkes, die mit Braunkohlenthon und Sand ausgefüllt sind. Nur an den höheren Rücken und Sätteln tritt der Kalkstein frei zu Tage.

Wo in solchen Mulden Klüfte in den dolomitischen Kalk niedergehen, sind diese mit Galmei ausgefüllt, und zeigen da, wo man nicht zuerst die Ablagerung des Galmeis in der Mulde, sondern durch das Abteufen eines Schachts neben derselben oder den Betrieb eines Stollens vom Thalgehänge aus das Vorkommen kennen lernte, einen Galmeigang, wie bei dem eingangs erwähnten Vorkommen in einem Steinbruche und in dem Grubenfelde von Bergmännische Freiheit (hinter der evangelischen Kirche zu Bergisch Gladbach) der Fall ist.

Eigenthümlich ist die Gestalt mancher Mulden, namentlich wenn sie spitze schiefe Trichter bilden; deren tiefster Punkt bis 70 Fuss unter der Tagfläche liegt.

Die Mächtigkeit des Galmeis ist sehr verschieden; die mächtigsten Ablagerungen in den Mulden erreichen 4 bis 5 Fuss; in den Klüften 1 bis 3 Fuse. Der Galmei (kohlensaures Zinkoxyd) ist von sehr guter Qualität, und meist sehr rein, an einzelnen Punkten kommen darin fein eingesprengte Partien von Bleierz vor. Wenn die Ablagerung des Galmeis auf der Gebirgsscheide zwischen dem Uebergangsgebirge und der Braunkohlenformation schon an sich von grossen Interesse ist, so wird dies noch erhöht, wenn man das Verdültniss zu den in neuster Zeit gemachten Aufschlüssen von Blende betrachtet, welches in mehrfacher Beziehung an des Vorkommen von Galmei mit Schalenblende in dem Kreidemergel bei Blankenrode (unfern Stadtberge) erinnert. Zwischen den Dörfern Bergisch Gladbach und Paffrath hatte man einige Schürfe und Bohrversuche ausgeführt und hierdurch eine 70 Fuse tiefe Mulde mit meistens steilen Ründen vorgefunden. Ein bis 40 Fuss Teufe darin niedergebrachter Schacht steht bis zu 20 Fuss Teufe in dem gewöhnlichen

ch Norden, Osten und Westen getrieben. Mit dem nördhen Querschlage gelangte man bald in den dolomitischen alkstein, welcher überall eine sehr unebene Oberfläche zeigt, id durch diesen hindurch nach 6½ Lachter Länge wieder den Letten. Auf der südlichen Abdachung des Kalkickens stehen keine Erze an; merkwürdig ist aber hier auf er Scheide zwischen dem Letten und Kalkstein das Vormmen von Gyps, der etwa 2 Zoll mächtig ist und sich ich dem östlichen Querschlage fortzieht. Ausser dieser telle hat man Gyps nicht gefunden.

In dem nach Osten getriebenen Querschlage verlor man zi 3 Lachter Länge vom Schachte den Letten, ohne hier uf der Scheide zwischen diesem und dem Kalksteine Erze uzutreffen, wogegen Spuren von Gyps vorkommen.

In dem 4 Lachter mächtigen Kalkrücken, welcher zwichen der tiefen trichterförmigen Mulde und einer östlich orliegenden, minder tiefen und scharfen Mulde liegt, hat man en unteren Theil einer kleinen, sehr epitzen Mulde durchquert, reiche das Vorkommen der Blende sehr scharf und deutlich eigt, während dies an allen anderen Punkten, wo die Stücke ehr vereinzelt in dem dunkel gefärbten Letten liegen, weiger der Fall ist. Die steil abfallende sich trichterförmig ndende Mulde hat in der Strecke-Firste eine Breite von 31/2 ei 41 Fuss Tiefe, so dass sie die Sohle der 6 Fuss hohen trecke nicht erreicht. (Siehe Figur 3.) In dieser kleinen fulde liegt zunächst auf dem Kalke eine 3 Zoll mächtige ettenschicht; hierauf folgt eine 10 bis 12 Zoll mächtige chicht, welche fast nur aus Blende-Bruchstücken mit etwas leierz und Schwefelkies besteht, worauf alsdann wieder etten, die Mitte der Mulde bildend, folgt. Die östlich voregende grössere flache Mulde zeigt besonders in der Nähe s östlich einfallenden Muldenflügels viele Blende, ausserdem ber kommen in dieser Mulde Partien von Braunkohle häufig Auf dem westlich einfallenden Muldenflügel befindet ch Galmei in wechselnder Mächtigkeit von ‡ bis 1 Fuss, elcher hier bis zu Tage ausgeht.

Mit der von dem Schachte nach Westen getriebenen Strecke hat man auf dem Liegenden der tiefen Mulde Galmei angefahren, auf welchem man einige Lachter im Streichen nach Stiden aufgefahren ist. Die weiter nach Westen fortgetriebene Strecke hat auf einer Länge von eines 20 Lachter noch fünf grössere oder kleinere mit Letten tiberdeckte Mulden durchquert, die aber keine besonderen Aufschlüsse darboten. Die östlichete dieser Mulden zeigt etwas Blende, in den anderen fehlt dieselbe.

Wie schon erwähnt, steht die Blende nicht in festen Lagen oder Tritmern an, sondern es liegen in dem Letter nur lose Stücke dieses Erzes, jedoch mitunter in solcher Menge, dass hierdurch eine Art Blendelager gebildet wird. Die Stücke wechseln von der Gröses eines Hirsekorns bis zur Grösse einer Faust. Stücke der letzteren Grösse sind indess selten, und die meisten sind nicht grösser als eins Haselnuss. Die Blende ist nicht blättrig, sondern mehr nu fainaplittrig und faarig, daher Schalenblende zu nennen. In dieser Blende finden sich kleine Stücke von blättrigem Bleiglanz, die theils swischen den kleinen Blendestücken loss vorkommen, theils in der Blende eingesprengt sind. grösseren Blendestücke eind traubig, drusig und zeigen is den Drusen, wie auch an der Oberfläche, eine Umwandlung in drueigen poröseu Galmei. Schwefelkies kömmt is einzelnen knolligen Stücken vor.

sen zu haben, während dieselbe auf der Gebirgsscheide oder wo die Erze in den Klüften des Kalkes abgelagert waren, schneller erfolgen konnte.

Auffallend ist es, dass man bis jetst hier im Galmei selbst keine Blende mehr gefunden hat, welche der Umwandlung wiederstanden hätte. Solche Stücke kommen nämlich ausgezeichnet schön auf dem mächtigen Blendegange der Grube Frühling bei Altenbrück (1 Stunde östlich von Bensberg) vor, wo die Blende am Ausgehenden der Lagerstätte in Galmei verwandelt wurde, und in der Mitte grösserer Galmeistücke noch Blende zu finden ist. Das ganze Vorkommen der Erze bei Bergisch Gladback und Paffrath zeigt dentlich, dass sich dieselben nicht auf ihrer ursprünglichen Lagerstätte befinden, sondern dass die Anhäufung dieser Stieke bei der Ablagerung des Braunkohlenlettens mit dieem auf die wellenförmige Oberfläche des Kalksteins und in dessen Mulden eingeschwemmt worden sein mag. Die meist scharfkantige Beschaffenheit der Bruckstücke deutet auf eine zur geringe Entfernung von den ursprünglichen Lagerstätten.

Die Vermuthung liegt nahe, dass die mit der Brauninhlenformation abgelagerten Erzstücke von dem Ausgehenden ähnlicher Blende- und Bleierzgünge herstammen mögen,
wie dergleichen 

bis 2 Stunden südöstlich von Bergisch
Gladback bei Bensberg, Herkenrath, Altenbrück etc., dort aber
im Grauwackengebirge, außsetzen. Auffallend ist nur der
Umstand, dass die jetzt auf den erwähnten Gängen geförderte
Blende meist sehr grossblättrig ist, während die ebenbeschriebene Blende als Schalenblende auftritt.

Hoffentlich wird die Fortsetzung des Galmei-Bergbaues, besonders aber der Verfolg der Versuchsarbeiten auf der Muthungsgrube Humboldt noch manche interessante Aufzehlüsse liefern und über das merkwürdige Vorkommen mehr Klarheit verbreiten.

4. Das Vorkommen von Hartmanganerz im Trachyt am Drachenfels am Rheine.

Von Herrn v. Huene in Unkel.

In Folge einiger in der Nähe des Drachenfelsens bei Königneinter ausgeführten Schurfarbeiten ist in neuester Zeit ein interessantes Ersvorkommen aufgeschlossen wordes. Schon seit längerer Zeit hatte man auf den Feldern recht des Weges von Königneinter nach der Ruine Drachentis, und swar westlich des Burghofes, am sogenannten Düzebols, auf dem Ackerlande einzelne lose Stücke Braunstein aufgefunden; dieses veranlasste weitere Nachforschungen, w das feste Anstehen des Minerals aufzufinden. Das Gesuchts lag näher als vermuthet wurde. Oberhalb des Kucksteins circa 24 Lachter unterhalb des Punktes, wo der Weg von Burghof nach dem Dünnholz den Drachenfelser Weg durchkreuzt, und von diesem sich ein dasselbe Ziel erreichender Fusaweg abzweigt, bemerkt man am rechten Gehänge des is Trachytkonglomerat eingeschnittenen Hohlweges zwei brant durch Eisenocker gefärbte Streifen, welche auf 8 Lachter Länge durch ein 1 Fuss mächtiges Zwischenmittel des Nebengesteins von einander getrennt, in hor. 11. streichend, nach Westen einfallend, neben einander hinlaufen. Bei nähere

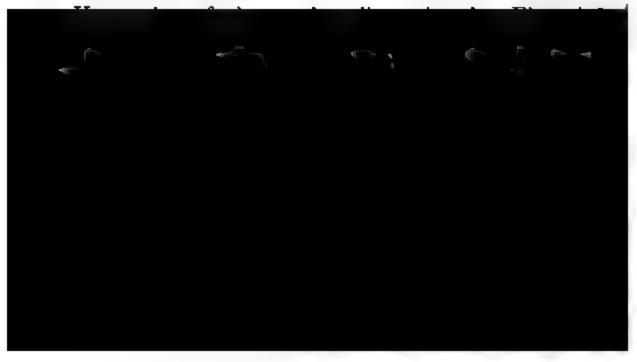

Verfolgt man den Fussweg des Drachenfelsens circa Lachter weiter bergaufwärts, so findet man an der rechn Seite des Weges ein 3 Zoll mächtiges, in hor. 9. streiiendes, ebenfalls nach Südwest einfallendes Trum, welches n den Saalbändern aus Eisenocker, in der Mitte aber aus langanerz besteht. Die Fortsetzung dieses mächtigeren orkommens ist 17 Lachter weiter nach Nordwesten im Valde erschürft worden. Hier steht dasselbe bei 1 Lachter inge 4 Zoll mächtig, in hor. 9. streichend, mit 75 Grad sch Stidwesten einfallend, in einem Schurfe an. Der Eisencker ist hier kaum bemerkbar, und das ganze Erztrümhen besteht nur aus reinem Manganerz, welches sich durch eine Sprödigkeit, seine Härte, den flachmuschligen Bruch, ie bläulichschwarze Farbe, sowie den bräunlichschwarzen krich als dichtes Schwarzmanganerz oder Psilomean erkennen lässt. Das Nebengestein, welches hier ebenso rie in den übrigen Punkten aus Trachytkonglomerat besteht, tt bis auf 3 Zoll im Hangenden und Liegenden grünlichgelb efärbt. Letztere Eigenthümlichkeit findet sich an allen unkten, wo das Manganerz im Trachyt ansteht. Das zuletzt rwähnte Vorkommen ist ganz gangartig.

Interessant ist hier das Vorkommen kleiner Bruchstücke es Trachyts in dem Psilomelan, und umgekehrt das Aufreten kleiner Partien des letzteren in dem Nebengestein des Erztrümchens.

In der dichten Masse des Psilomelans bemerkt man kleine finzende Krystalle, welche noch nicht bestimmt sind und ine fernere Untersuchung verdienen. Ausser an den erwähnen Punkten finden sich im Trachyte an dem Steinchen, in em zwichen Königswinter und Röndorf liegenden Steinbruhe, Spuren von Manganerz, welches hier in sehr dünnen lättehen mit Ehrenbergit vorkommt und die Saalbänder des tzteren bildet.

Ausserdem sollen schon früher einzelne Stücke Manganz an der östlichen Seite des Hirschberges beim Umpflügen zfunden sein, sind aber nicht weiter beachtet worden. Obwohl das erwähnte Vorkommen des Psilomelans is bergmännischer Hinsicht keinen Werth haben dürfte, ao is doch dessen gangartiges Auftreten in den Klüften des Trachytkonglomerats von geologischem Interesse.

Uebrigens scheinen, soweit das Verhalten bis jetzt aufgeschlossen ist, die Erze nur in kurzen Klüften, die sich im Streichen verschieden zeigen, aufzusetzen. Ueber das Niedersetzen der erzführenden Spalten in die Tiefe fehlen Aufschlüsse, wenn man nicht das Vorkommen an dem tief gelegenen Steinchen als für ein Niedersetzen sprechend geltes lassen will.

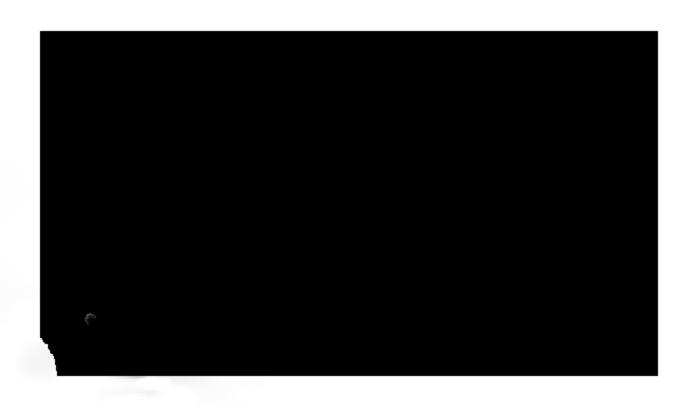

5. Geognostische Bemerkungen über die Nordküste Neu-Granada's, insbesondere über die sogenannten Vulkane von Turbaco und Zamba.

Von Herrn Dr. HERMANN KARSTEN.

Ans der flachen Nordküste Neu-Granada's erheben sich wilch von dem in die Halbinsel der Goajira auslaufenden beirgszuge Ocaña's zwei durch die Ebene der Magdalenen-dindung getrennte Gebirgssysteme, jedes in westöstlicher sichtung sich erstreckend, scheinbar derselben Erhebungs-wiode angehörend, obgleich hinsichts der Natur der sie zumansetzenden Felsarten gänzlich verschieden.

Der an der rechten Magdalenenmündung seine eisbebekten Gipfel hoch über die Wolkenregion erhebende Geirgsstock besteht vorherrschend aus einem feinkörnigen, mit immerhaltigen Quarzschichten von geringer Mächtigkeit techichteten Syenite, der nach Aussen wechsellagert mit chichten von Hornblendeschiefer, Glimmer-führenden Quarzhichten, Hornblende enthaltendem Granite und verwandten retallinischen Felsarten und dessen nördlicher vom Meere ptilter Fuss zusammengesetzt ist aus gefritteten Gesteim: kieseligen Thonen, dichten quarzigen Sandsteinen, die Theil Glimmer, zum Theil Hornblende enthalten, selm mit späthigen Kalkschiefern wechselnd. - Das in den bälern abgelagerte Gerölle und angeschwemmte Land wird der Nähe des Meeres selten bedeckt durch Muscheln entltende Schichten der jüngsten Schöpfung; gegen N.W., in r Nähe der Cienega, finden sich auf dem 20 bis 30 Fuss r der jetzigen Meeresobersläche erhobenen Ufer Schichten Schalen der Lucina pensylvanica, Arca Noë, Venus can-Mata. Strombus gigus und vieler anderer jetzt noch lebenr Arten; doch lassen die vereinzelten, wenig ausgedehnten gerungsstätten bei der geringen Erhebung über das benachbarte Meer den Beobachter in Zweifel, ob sie der et hobene Meeresgrund sind oder ob die durch die Erhebun benachbarter Gebirge aufgeregten Wogen diese Meeresbe wohner auf das nahe Land schleuderten und dort in des aufgeschwemmten Lande begruben.

Im Gegensatze zu diesem grösseren, bis jetzt noch usvollkommen untersuchten Gebirgestocke krystallinischer Gesteine, dem Schneegebirge von St. Martha, besteht das Gebirge, das bei Carthagena die Küste des Carnibenmeere begrenzt, gänzlich aus neptunischen Bildungen und zwar der jüngeten tertiären oder quaternären Formation. Kalkachichten von geringer Mächtigkeit (1 bis 6 Fuse), zum Theil set Korallen- und Muschel-Anhäufungen bestehend, wechsellsgern mit Sand- und Mergel-Schichten und bilden in den von Osten nach Westen sich erstreckenden Hügeln und Bergu (deren höchster der Peojo gegen 2000 Fuss) das Hangende von Schichten lockerer Sandsteine, dünner theils Muschen enthaltenden Mergelschichten (hier wie bei Cumana und Penama auffallender Weise zuweilen metallisches Quecksilberin bedeutenden Mengen enthaltend), welche Schichten und Bänkt eines dichten thonigen und sandigen Kalkes einschliessen.

Alle diese Schichten streichen von S.S.W. nach N.N.O. oder fast von S. nach N., im Allgemeinen unter sehr geringem, an der Nordküste zum Theil unter grösserm Wiskel gegen W. aufgerichtet. Die Gesteinschielten der Kreide-



nzahl beisammen; der durch das Wasser erweichte oden wird mit diesem in den Quelkröhren durch das hrend hervordringende Gas zu einem dünnen Breie ver-:, der durch jene etwas in die Höhe getrieben wird am Rande der meistens einen Fuss im Durchmesser den Quellmündungen zu einem Ringe von einem oder n Zollen Höhe erhärtet. In der Regenzeit sind die m reicher an Wasser; es wird theils mit dem Schlamme ig von den heftig hervorbrechenden Gasblasen überge-1, wodurch der Rand allmälig abgewaschen und ver-: wird; grösstentheils fliesst es jedoch in kleinen Rinı diesem abgesetzten und erhärteten Thone ab, so dass hebung der auf einen Raum von einigen Hundert Quass vereinigten Quellen bei Turbaco über die allgemeine liche nur wenige Fuss beträgt und die der einzeln im sich findenden ganz unmerklich ist.

Diese durch die hervorströmenden Gasblasen bewirkte, igen des kochenden Wassers ähnliche Bewegung des mes, so wie die, wenn auch nur geringe, Erhöhung nellmündungen über die Gesammterhebung haben wohl eranlassung zu deren Benennung: "Volcanes, Volcangegeben, welchen Ausdruck auch wissenschaftliche Reiangenommen haben, wiewohl die Hauptbedingung der nischen Thätigkeit, die Wärme, diesen Quellen abgeht.—

servorgetriebene Schlamm ist nicht wie der Mergel des aus dem die Quellen hervorbrechen, gelb, sondern lau gefärbt; wahrscheinlich da er vermischt ist mit m tiefer liegenden Schichten oder verändert durch die er Tiefe kommenden flüssigen Stoffe.

Der Schlamm der Quelle im Schatten des Waldes bei nerales zeigte im September eine Temperatur von rad R. (dieselbe, wie die gegen 50 Fuss tiefen Brunn Barranquilla und Carthagena sie besassen), die der ausgesetzten Volcanes bei Turbaco zeigten Mittags frad R. Der Geschmack des Wassers ist stark salzig ine Auflösung des salpetersauren Silbers giebt in dem-

selben einen sehr bedeutenden Niederschlag. Dieser stat Salzgehalt des Wassers ist wohl die Urenche, dass der di Umgebung der Quelle bedeckende Schlamm keine Pfanze ernährt, im Gegentheil die vorhandenen zu ersticken schint Das Wasser so wenig wie das Gas lässt durch essignant Blei Schwefelwasserstoffgas erkennen, so wie überhaupt in Wasser einen ziemlich reinen, auch nicht empyreumstische Geruch hat. Das Gas besteht fast allein aus einer Mischatt von atmosphärischer Luft mit Kohlenwasserstoffgas, von Kablensäure sind nur Spuren darin enthalten. Der Gelakt Kohlenwasserstoffgas ist in verschiedenen Quellen verstieden, jedoch noch nicht quantitativ bestimmt.

Diesen Gasquellen, südlich von Carthagena, ähnlich in den sich andere in der Nähe der Küste ostwärts von diese Orte bei Guaigepe, Boca de Mansaguapo, Totumo, Saline Zamba, auf der Insel Cascajo u. a. m. alle mit salaige Wasser und aus den gleichen Luftarten gemischt. Die Quel von Totumo bricht aus einem Sandboden hervor, die Mittelbet keinen Schlamm hervor.

Eine andere ähnliche aus einer Thonschicht herverbeitende Quelle befand eich früher auf dem Plateau eine Hügels einer erhabenen Landzunge der Galera de Zam

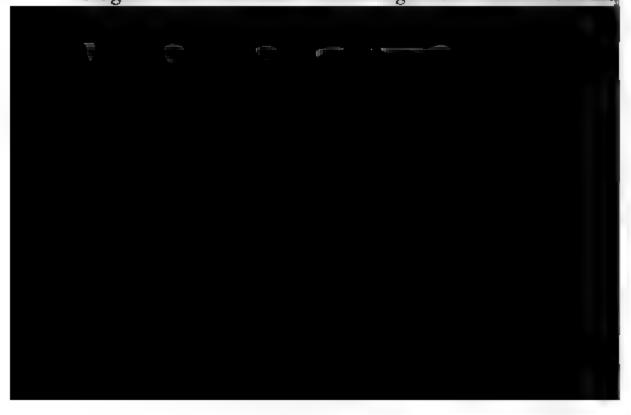

Dürre versiegt, denn das Gas brannte unaufhörlich 11 Tage, erleuchtete die ganze Umgegend bis zur Entfernung von 20 Meilen und trieb erhitzte Lehmmassen hervor, diese wie Leuchtkugeln weithin ins Meer und auf das benachbarte Land schleudernd.

Seit diesem Brande — der sicher auch mit den übrigen Volcancitos sich ereignen würde, wenn sie unter gleichen änsseren Verhältnissen eine ebenso grosse Menge brennbaren Kohlenwasserstoffgases bei gleichzeitiger Trockenheit ihrer Quellröhren aushauchten, — begann dieser Theil der Halbinsel sich zu senken und verschwand endlich vor zwei Jahren gänzlich unter die Meeresoberfläche, an der sich noch jetzt der Ort der früheren Quelle des alten "Volcans de Zamba" durch hervortretende Gasblasen zu erkennen giebt.

Die nächste Umgebung giebt zur Erklärung dieser ungewöhnlichen Erscheinung wenig Anhalt und es ist dem einfachen Landmanne nicht zu verargen, wenn er dieselbe für vulkanischen Ursprungs hält; der Geognost dagegen wird sich bemüben das liegende Gestein kennen zu lernen um aus der Natur dieses eich das Hervorströmen des mit Salzwasser gemischten brennbaren Gases zu erklären.

Kennt man die mächtigen Asphaltlager in der unteren Kreide, die in dem Gebirge von Ocaïa und des Quindiu zu Tage kommt, so wie die Kohlen- und Steinsalzlager, welche letztere den Gebirgsbewohnern des südlichen Neu-Granada sämmtlichen Salzbedarf liefern, so ist es wohl nicht voreilig zu vermuthen, dass ähnliche Salzlager (die sich gleichfalls in der Saline Guaranao auf Paraguana am Meeresufer finden) und ähnliche Flöze brennbarer Stoffe, sowohl den Salzgehalt des Wassers wie das Kohlenwasserstoffgas der ausströmenden Luft liefern, dessen Entflammung sich vielleicht auf die tiefer liegenden Flöze selbst fortpflanzte und durch eine theilweise Verbrennung dieser das Sinken des hangenden Gesteines veranlagste.

12

P

P

## 6. Eine neue Insel in Norddeutschland.

Von Herrn Meyn in Kiel.

Am 2. Oktober dieses Jahres brach in den um die 1 mündung gelegenen Ländern und in noch weiterem Ka Nachmittags zwischen vier und fünf Uhr, und zwar so bekannt geworden ist, fast überall zu gleicher Zeit, ein w mein heftiger Orkan aus. In den Strassen von Kiel wet Leute umgeweht, gebrochene Bäume und Baumsweige man überall im Lande. Eichen, welche noch vielfach, sonders auf adeligen Gütern, zerstreut in den Hecken stel die unsere holsteinschen Landwege einfassen, lagen quer t und sperrten die Landstrasse; aus der Ost- und Nord aus der Elbe und dem Sunde kam vielfältige Nachricht ( verungliickte Seefshrer, Fischer und Reisende; seit Ian Jahren wusste man sich auf unserer zwischen zweien k ren gelegenen und wahrlich sturmgewohnten Halbinsel ei so plötzlichen und so heftigen Orkanes nicht zu erinn Unter den mannigfaltigen Notizen, welche die öffentlic Blätter über einzelne, besonders auffallende Wirkungen Sturmes gaben, tauchte auch von mehreren Seiten die Na richt auf, dass während des Sturmes urplötzlich eine I

in dem Cleveezer See hei Plan entstanden sei, und zw

auch in dem vorliegenden Falle war es nicht unmöglich, dass die ganze Sache auf einem Irrthum beruhe. Der grosse Plöner See, ein Wasserspiegel von einer halben Quadratmeile und fast 6 Meilen Umfang, war eines ausserordentlichen Mühlenbaues wegen um 5 Fuss abgelassen, und da der Cleveezer See, in welchem das Ergebniss vorgegangen sein sollte, sich in den Plöner See ergiesst, mithin, wenn auch das Wehr einer Oelmühle eingeschaltet ist, doch durch irgend einen Umstand eine entsprechende Niveauveränderung konnte erfahren haben, so war es möglich, dass hierdurch plötzlich die Insel erschienen, wie man denn auch aus dem Plöner See zu dieser Zeit mehrere Inseln und Riffe namhaft machte, welche durch die Niveauveränderung sichtbar geworden waren. Waltete aber keine Täuschung ob, so waren zwei Umstände vorhanden, welche diesem Falle vor allen ähnlichen ein ganz besonderes Interesse beilegen mussten. Erstens erschien die Insel, wie berichtet wurde, an derselben Stelle wie vor einem halben Jahrhundert eine ähnliche, die nachher, wie es in den Schriften heisst, wieder "versunken" war, und es liess sich also mit einiger Gewissheit auf ganz gleiche Ursachen schliessen, was bei anderen adäquaten Fillen immer noch erst des Beweises bedarf. Zweitens war die Insel während eines heftigen Orkanes entstanden, welcher in der allgemeinen Rede kurzweg als die Ursache des Phinomens angegeben wurde, von den sich klüger Dünkenden aber, vielleicht zu noch grösserem Schaden, ohne nähere Untersuchung als ein mit der Entstehung der Insel gleichzeitiger Aussluss eines Erdbebens betrachtet wurde. Nicht um diesem Gerede des Tages zu begegnen, sondern um wirklich zu untersuchen, ob ein innerer Zusammenhang beider Phänomene anzunehmen sei, schien es wichtig, dass die Insel dem wissenschaftlichen Publikum genauer bekannt werde, besonders weil auch die so berühmt gewordene am 17. Mai 1807 in der Havel nahe bei Spandau aufgetauchte Insel, welche v. Hoff beobachtet und beschrieben hat, während cines Gewitters aufgetaucht war, und man bei jeder Nen-

nung dieser Insel in geognostischen Schriften auch des Gewitters erwähnt findet, als könnten selbst die Geognosten
sich von der Vermuthung eines inneren Zusammenhanges
nicht lossagen. Aus diesen Gründen hielt ich es für sicht
unwichtig, den Augenschein von der Sache aufzunehmen, um
eine authentische Nachricht über des Phänomen liefern su
können; auch schien es mir, da bekanntlich jene in der Havel
entstandene Insel für Herrn v. Horr der erste Anstoss zu
seinen sorgfältigen Arbeiten über die historisch verbürgten
natürlichen Veränderungen der Erdoberfläche geworden war,
(welche auf die Richtung der gansen neueren Geologie einen
so wesentlichen Einfluss ausgeübt haben), als wenn ich in
meinem Berufe als Geognost es den Manen dieses Manaes
schulde, eine ähnliche Erscheinung nicht unbeobschtet verbeigehen zu lassen.

dem Orkan zu benutzen, und erst an dem trüben und zindigen 20. Oktober, nachdem es schon mehrers Tage geweht
hatte, begab ich mich an Ort und Stelle. Ein heftiger Stum,
der auf den Binnenseen immer besondere gefährlich ist, weil
er durch Schluchten auf die Wasserfläche stürzt und weil
man nur flache Kähne ohne Kiel vorfindet, nöthigte mich
meine Neugier für diesen Tag aufzuschieben; am 21. Motgens war derselbe zwar noch fortwährend sehr stazk, doch
liess eich der Fischer von Cleveex willig finden mich durch



Am Tage nach dem Orkan und noch eine kingere Zeit nachher hat die Insel ihre ursprüngliche Gestalt behalten, eirund und leicht gewölbt, mindestens 100 Fuss lang und 70 Fuss breit. In ihren Dimensionen ist sie durch den Eutinischen Landwege-Inspektor Bruhns auch sorgfältig aufgenommen worden. Ebenso erklärte der Fischer, er wisse mit Bestimmtheit, dass genau an derselben Stelle im Jahre 1803 eine ähnliche Insel entstanden sei. Damals sei der Bauervogt des benachbarten Dorfes Bekt Augenzeuge der Entstehung gewesen, die Insel habe sich urplötzlich gegen 12 Fuss über den Wasserspiegel erhoben, dann wieder gesenkt, bis sie nur 4 Fuss hervorgeragt, und dann habe sich in der Mitte ein rundes Loch geöffnet, daraus sei eine gelbe Moormasse ringsumher gespritzt, in diesem Loche aber habe man bei der Untersuchung 28 Fuss Wasser gehabt.

Ausserdem wollte der Fischer noch wissen, dass im Jahre 1819 sich ebenfalls an derselben Stelle ein solches Phänomen gezeigt, das damals viele Fremde namentlich auch Engländer und Franzosen herbeigelockt habe. Bei meiner Besichtigung der Insel fand ich alle Aussagen der Fischer, welche sich noch irgend durch den Augenschein beglaubigen liessen, der Wahrheit getreu; allein der heftige Wind und der kiellose Nachen, in welchem wir uns befanden, gestatteten eine genauere Untersuchung mit dem Senkblei nicht. Die neue Insel bestand ohne irgend eine andere Beimischung und ohne eine besondere Verschiedenheit an verschiedenen Stellen nur aus Torfmoor, und zwar aus derjenigen Art des Torfmoors, welche in kesselförmigen Senkungen des östlichen Holsteins gemein ist, die man als Waldmoore zu bezeichnen pflegt, und welche ausschliesslich aus Ueberresten einer Waldvegetation grossen und kleinen Schlages phanerogamischer und kryptogamischer Natur besteht. Dieses Torfmoor der Insel trägt alle Charaktere der Reife, indem keinerlei unveränderte Pflanzenreste darin auftreten, zugleich aber trägt es durch die Erhaltung derselben und das deutliche natürliche Gewebe ein bestimmtes Kennzeichen, dass es noch

seinen ursprünglichen Zusammenhang hat, und nicht etwa wi ein Theil der Küstenmoore hierher und in die Tiefe des See zusammengeschwemmt ist.

Kleine und grosse Kessel mit dem gleichen Waldmeer torf liegen vielfach umher in der Gegend, welche theils in Aligemeinen theils aber auch beconders an den Ufern de Cleveeser Sees ausserordentlich grosse Höhenunterschied und ein verwickeltes Terrain darbietet. Theilweise steige unmittelbar aus dem Wasser gewöhlte Hügel von 200 bis 300 Fuss Höhe empor, theilweise streckt sich ein ganz faches Ufer allmälig in den See hinein und verhert sich durch einen weitgedehnten Rohr- und Binsenschnitt allmälig unte das Wasser oder streckt wie in allen Seen der Umgebung von Plöen lange Halbineeln in die Wasserfläche hinaus Eben solche Höhenunterschiede wie das Ufer zeigt auch de Boden des Sees, den die Fischer selbst mit dem umgebenden Hügellande verglichen. Einzelne Stellen in der Mitte des selben sind durch Besenbaaken ausgezeichnet, weil der flach Grund fast bis an den Wasserspiegel reicht; an anderen Stel len findet sich eine Tiefe über 300 Fuss; und so grosse Un terschiede trifft man in einem See, dessen grösste Läng 650 Ruthen beträgt und der an seinem nördlichen breitestet Ende, we die Insel auftauchte, nur 350 Ruthen breit ist. It einem See von dieser Beschaffenheit, der überall von festet sandigen Ufern eingeschlossen ist und nur an einer Stellt

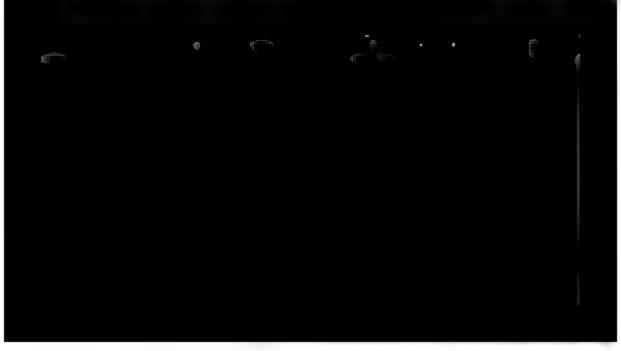

äter an dieser Stelle versenkt haben; dagegen spricht jedoch Beschaffenheit jener kleinen Uferstrecke, welche nur eine ar untergeordnete Moorbildung zeigt, so wie die Ausdehng und namentlich auch die Mächtigkeit der vorliegenden asse. Während nämlich die Insel sich mit 100 Fuss Länge d 70 Fuss Breite über den Wasserspiegel erhoben hat, akt sie sich mit so allmäliger Böschung in die Tiefe, dass : Ausdehnung unter Wasser nach jeder Seite mindestens sn so viel beträgt, die Dimensionen also sich verdreifam; dabei hat das Moor nach allen früheren Angaben und sh nach dem Schlusse, den der gegenwärtige Stand der sel erlaubt, eine Mächtigkeit von mindestens 16 Fuss, wie bei schwimmenden Inseln, welche eigentlich nur eine aufhobene Rasenplatte ausmachen, wohl nicht füglich vorkomm kann. Es kann daher die Lokalität, an welcher sich sees Waldmoor findet, nur erklärt werden, wenn sein eiger Platz sich gesenkt und dasselbe unter den Wasserspiegel taucht hat, oder wenn sich einzelne Umgebungen des es gehoben und dadurch den Wasserspiegel höher aufgeut haben. Lokale Senkungen und Hebungen sind also r diese Gegend in jedem Falle indicirt. Allein da das wkommen von Waldmooren in einzelnen tiefen Kolken der undseen der Herzogthümer keine Seltenheit ist, da es Landon in Holstein und in Schleswig giebt, auf deren Grunde ch die Wurzelstöcke der versunkenen Wälder festsitzen, ist diese Erörterung über die eigenthümliche Lokalität tees Waldmoors nur deshalb hier gemacht worden, um die sbersicht aller Verhältnisse, welche hier in Betracht komm können, zu erleichtern.

Die Insel war bei meinem Besuche nicht mehr in ihrem sprünglichen Zustande. Vierzehntägige hestige Herbstirme hatten sie schon zum Theil zerstört. Wenn man hihr nähert, ragt scheinbar ein äusserst scharskantiges frachwarzer vulkanischer Felsen aus dem Wasser hervor, midiese weichen Massen werden durch den Wellenschlag ht zugerundet, sondern immer von Neuem scharskantig

abgebrochen. Von der ellipsoidischen Aufblähung, in ders Gestalt die Insel ursprünglich erschien, ist die südwestlich Seite völlig eingeschlagen, und nur der nordöstliche Res stehen geblieben, der nun eine Art von Circus hildet un die steilen noch 2 bis 3 Fuss aus dem Wasser hervorrages den Abstürze gegen das Centrum wendet, während eine ge linde Böschung in abgewendeter Richtung sich unter de Wasser senkt, wie sie ursprünglich rings umber gewest sein soll. Tiefe radiale Spalten und Schründe zerbreche den aufstrebenden Ring scheinbarer Felsen. Spalten cracheinen noch mit ihrer ganzen ursprüngliche Scharfkantigkeit, das Wasser hat sie nicht abgerundet und nicht zugeschlemmt; nie klaffen theilweise um 1 bis 1 - I'm weit auf, lassen sich unter Wasser noch mit dem Ruder w tersuchen, und, wenn dies in der Tiefe versagt, noch sie Strecke weit sichtbar verfolgen, so weit noch irgend das Aug die dunkele Farbe des frisch aufgesprengten Torfes von de ursprünglichen Oberfläche des Seegrundes unterscheiden kass in welchem die Torfmasse durch eine dünne grüngelbe Schie organischen und unorganischen Abeatzes bedeckt ist. In die ser zerbrochenen Gestalt, mit den gegen den Mittelpunk gewendeten Abstürzen, der davon weggewendeten saufti Neigung, welche von tiefen bei dem ersten Erscheinen som

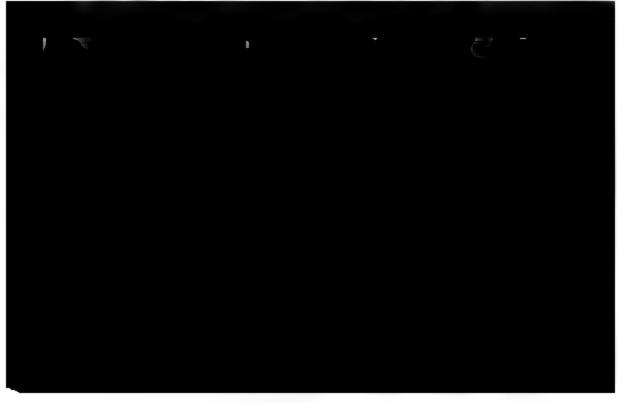

m. Moorinsel betrachten muss; denn keine andere Schicht f diluvialem und alluvialem Boden bewahrt so dauernd die spetingliche Gestalt. Mehrfach ist es neuerer Zeit in Holsin vorgekommen, dass man Eisenbahu- und Chausseedämme ser über die Moore geschüttet hat. Wenn dann der Dammirper einsinkend und sich mit seiner natürlichen Böschung ster das Moor schiebend dieses emporhob, dann hat dasselbe sh jedesmal nicht zerstückelt, sondern mit wenigen breiten tiefen Spalten geöffnet, wie es die grosse Cohäsion vorbreibt, die auch das weichste Torfmoor durch die noch tmer eingewebten Fasern dem Zerreissen in die Quere entmensetzt. In Bezug auf diese Spalten erzählen aber die insher einen anderen Umstand, der sich leider nicht verificim. lässt, bei der Zuverlässigkeit ihrer sonstigen Angaben aber Beachtung verdient. Sie behaupten, dass man zur Winbei glattem Eise auch schon auf dem Grunde des pie an dieser Stelle die Spalten habe sehen können, dass me aber in den letzten Jahren ein allmäliges Verschwimmen M. Schliessen derselben wahrgenommen habe, und dass sie mhalb schon vermuthet hätten, die alte Insel werde über oder lang wieder emportauchen. Wenn diese Vorstelle bgen nicht erst nach dem Ereignisse durch öfteres Bespreentstanden, und dann von den Leuten wirklich geglaubt iden sind, so würden sie einen merkwürdigen und wich-Beitrag zu der Geschichte dieser Insel liefern und Islen une zeigen, dass die einfachen Beobachter der Natur nigstens den nächsten Anlass der Ereignisse oft richtig

Fragen wir nämlich nach den Ursachen der Entstehung nach Lasel, für welche ja von Anschwemmung gar nicht willede sein kann, so ist, was hier die Fischer stillschweiselt den Grund voraussetzen, allerdings die erste Verthung, nämlich eine lebhafte lokale Gasentwickelung irgend Art, welche das für Flüssigkeiten und Gase impertiele Moor zumal bei dessen grosser seitlicher Cohäsion beartig emportreiben konnte. Um aber in der Beurthei-

Erscheinungen mit in Betracht ziehen müssen; aber gewiss kein besseres Aequivalent können wir für unseren Fall finder als die erste Inselbildung an derselben Stelle, welche sowohl durch die Lokalität als durch alle begleitenden Umstände auf eine völlige Identität des Phänomens hinweiset. Für eine solche Vergleichung genügen die Angaben der Fischer nicht; die Nachrichten der damaligen öffentlichen Blätter sind durch v. Hopp kritisch gesichtet worden und es dürfte daher sweckmässig sein die Relation mit seinen Worten zu wiederholen.

"In diesem, (dem Cleveezer See) entstand in der Nacht vom 15. bis 16. August 1803 ebenfalls plötzlich eine Insel, die sich wie ein kleiner Berg vom Grunde erhob. Man hatte am Abend vor dieser Nacht noch auf dem See gefischt, und konnte daher die Zeit des Phänomens ziemlich genau bestimmen. Die neuentstandene Insel lag ungefähr 1000 Schritt von einer der Halbinseln, die in den See hineinragen; wenige Tage vor ihrem Entstehen hatten die Fischer die Stelle, an der sie sich befand, noch drei Klaftern tief gefunden. Die Insel erhob sieh 3 his 4 Fuss über die Wasserfläche, hatts dimittelbar an derselben ungefähr 60 Fuss Umfang und verflächte sich von allen Seiten aust gegen den Boden det Sees. Die ganze Masse dieser Insel schien aus einzelnet, nicht zusammenhangenden Stücken zu bestehen, zwischen welchen Wasserrinnen einige Fuss tief waren. In der Mitte



5. Die sogenannten Wasserrinnen eind die Spalten; wäes nur Wasserrinnen gewesen, so würden sie auf den chterstatter nicht den Eindruck gemacht haben, als bede die Insel aus mehreren einzelnen Stücken; das allige Verflachen in den Boden des Sees ist charakteristisch wie jetzt; der Bruch ist nur im Mittelpunkt entstan-. wo das Loch von 30 Fuss Tiefe ist; das Centrum ist chieden der hebende Punkt. Auffallend erscheint die Ane, die Insel bestehe aus Sandgrund mit Torfstücken be-Dass sie falsch ist, zeigt sich sogleich; ein Loch von exthalb Fuss Durchmesser und 30 Fuss Tiefe in einem Wasser getauchten Sandgrunde ist eine absolute Un-Hichkeit. Wahrscheinlich war das Torfmoor mit einer nen Sandlage bedeckt, die sich noch jetzt unter Wasser ch die gelbe Farbe verräth; das tiefe Loch in der Mitte lidie radialen Spalten sind nur im Torfe möglich. Die auf Sand umhergestreuten Stücke Torf müssen aus dem he hervorgebrochen sein; sie stimmen mit der wahrscheinerst viel später in Umlauf gekommenen Angabe des brvogtes von Behl, der Zeuge des Ereignisses gewesen will und Torfmoor aus dem mittleren Krater hervor hen sah. Die Gleichheit beider Ereignisse an der glei-Stelle, und selbst die wenigen Züge, durch welche beide bergänzen, lassen keinen Zweifel darüber, dass eine Gasickelung das Moor blasenförmig aufgeworfen hat, und nachher theils durch das Wasser theils durch einge-Klemmungen verhindert wurde sich wieder zu senwas bei einem Torfmoor von 16 bis 20 Fuss Mächtigwicht auffallen kann.

Wielleicht sind Ereignisse, welche mit dem hier gelierten in Beziehung gesetzt werden können, gar nicht nanf dem breiten Gürtel von Landseen wesentlich glei-Art, der sich von hier bis nach Russland hineinzieht, sie kommen selten zur allgemeinen Kunde. Vier Beisind bekannt geworden: das schon vorhin erwähnte miss nahe bei Spandau durch v. Hoff's Berichte, ein 39 anderes bei Neustadt an der Dosse durch die Berlinisch Zeitungen, ein drittes aus der Gegend von Güstross in Malenburg durch J. C. Krückmann im freimüthigen Abendhat aus welchem es citirt wird in E. Boll's Geognosis de deutschen Ostseeländer. Ein viertes, das sich in der Main ereignete, theilt Boll an derselben Stelle aus Summer's Magazin mit.

Der vorletzte Fall liegt uns am nächsten; er ereign sich am 21. April 1837 in einem kleinen See, der w 44 Ruthen lang, 23 Ruthen breit, 20 bis 25 Fuse tief i und an seinem Grunde mit einer weichen, grünlich schwi zen Masse bedeckt wird, welche deutliche Spuren des von tabilischen Ursprungs zeigt, geschichtet ist, mit Flan brennt und ; bis 1 Asche hinterlässt. Die in diesem gebildete Insel entstand an seiner tiefsten Stelle, ragte: mit einer Quadratruthe hervor und bestand aus "unrege mässig zusammengehäuften Bruchstücken" oben geschilderten Masse. Die in dieser Schilderung brauchten eigenen Worte des Beschreibers, welche aus Bes Geognosie entlehnt und nur der mit der Beschreibung et verwebten Erklärung entledigt sind, lassen uns in der St stanz der neuen Insel wieder nur Torf, aber nicht d Waldtorf, sondern einen Sumpftorf erkennen, und die "und

15 Fuss tiefen Seegrund unterirdisch emporgehoben. aber die Bildung des neuen Erdfalles, welche sehr all-Mig vor sich ging, nur geschehen konnte, wenn leere Räume zhanden waren, die sein Erdreich einsogen, so hätte die legentliche Erhebung des seitwärts befindlichen Seegrundes tr geschehen können, wenn durch den eingetretenen Sturz n Uebermaass von Bewegung erzeugt worden, und unzirdisch eine Verbindung gewesen wäre, welche den leicht weglichen Sand-, Torf- und Lehmmassen gestattet hätte, annäherungsweise nach dem Princip der communiciren-Röhren zu bewegen. Dann aber würde gewiss nachiglich wieder das Gleichgewicht eingetreten sein; wenigstens die Erklärung ohne besondere Hülfsmittel und Kunstgriffe mentlich deshalb nicht gültig, weil das eingesunkene Erdbih nicht über dem Wasserspiegel des Teiches lasten blieb, ndern sich 30 Fuss unter denselben senkte, während sich Wasser der Boden von 25 Fuss Tiefe bis zur Oberfläche beb. Es dürfte wohl nicht leicht sein durch die blossen Ekungeu der Schwere zu erklären, dass zwei neben einder liegende Gebiete ihre relativen Niveaus vertauschen, n ans einer zusammenhangenden festen Masse zu bestedie einen zweiarmigen Hebel mit seinem Hypomochlion tellen könnte. Wenn beide Erscheinungen, die Inselbilg und die Erdfallbildung, wirklich zusammenhangen, woihre grosse Nähe und Gleichzeitigkeit allerdings spricht, giebt es nur eine natürliche Verknüpfung derselben nach render Vorstellung. Die leeren Räume, die den Erdfall bogen, mögen sie nun gestaltet sein wie sie wollen, Höhoder Spalten, enthielten Luft, die bei dem Einsturz ihren eg nach oben suchte. Unter sonst gleichen Bedingunfind diese Luft den geringsten Widerstand in dem Tei-, weil das Wasser leichter ist als Lehm und Sand und im Wasserspiegel die Gesammtbedeckung am wenigsten thig ist. Brach die grosse Luftblase an dieser Stelle emso musste sie den torfigen Grund des Teiches zu einer aufkippen. Dass aber solche gewaltsame Luftbewe-

gungen in der That als Begleiter von Erdfällen auftret das lehrt die Erfahrung in Bergwerken. Es sind in d Steinsalzgruben von Wieliczka in früheren Jahren einige v den grossen, unvorsichtig angelegten Weitungen eingebrocht Bei solchen Zufällen beobachtete man, dass die Luft in d Gruben sich orkanähnlich gewaltsam bewegte, in den entfat testen Bauen die Arbeiter zu Boden warf, einmal das Da über einem Schachthause weit hinwegschleuderte. Eine Wi kung dieser Art für die Bildung der in Rede stehenden kie nen Insel dürfte man wohl gelten lassen ohne der Natur G walt anzuthun. Wenn ferner durch die in diesem Fe allerdings verführerische Erklärung des Herrn Knückma Herr Ernst Boll veranlasst wird die Entstehung aller a cher Inseln und namentlich auch der früher im Cleven See gebildeten auf Erdfälle zurückzuführen, die in ihrer Nil vielleicht sogar unter Wasser, entstanden, so findet sich i diese Ansicht die Widerlegung theils in dem Obigen (de der Fall, wo die von einem Erdfall stammende Luft zwungen wird durch den moorigen Grund eines Sees as zubrechen, kann nur eine seltene Combination sein), the findet diese Verallgemeinerung jetzt einen Widerspruch ( der zweimaligen Erscheinung der Cleveezer Insel, für weit denn doch die Combination gar zu künstlich werden müss

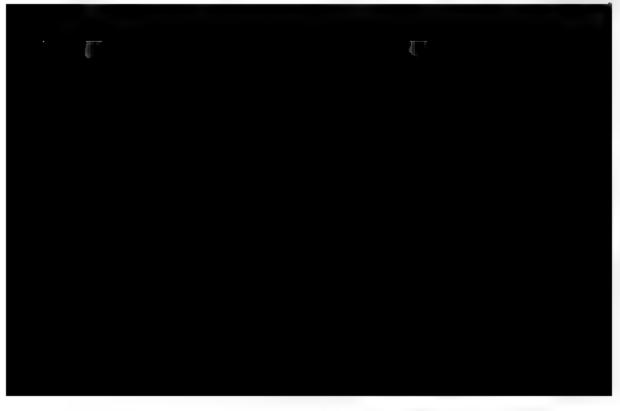

der Schicht als Spalte stehen bleibt. Die "Mergelerde" der Stange verräth nichts anderes als ein in den unteren kichten mit Wiesenkalk durchwebtes Moor, wie es in den kgelreichen Gegenden gewöhnlich ist, und von den Torfbeitern je nach dem Grade der Beimengung vegetabilischer este als weisse, graue und braune Leber unterschiem wird.

Die in der Nacht vom 25. bis 26. April 1832 im Dreetzer te bei Neustadt an der Dosse entstandene kleine Insel tauchte 14 Fuss Tiefe herauf aus der tiefsten Stelle des Sees, id bestand, wie ausdrücklich erwähnt wird, aus Moor mit ind gemischt, in welchen man einsank. Diesen Fall hat in v. Hoff in den dritten Band seines Werkes aufgenommenderwähnt ausdrücklich: "alle Umstände, welche von in Entstehung der Insel sowohl als von den Verhältnissen in Sees, seiner Ufer und seiner Zuflüsse bekannt sind, erten nicht diese Inselbildung anders als durch eine Erteng des Seegrundes von innen heraus zu erklären."

Der in der gelehrten Welt am meisten bekannt geworhe Fall dieser Art ereignete sich am 17. Mai 1807 bei
kielsdorf in der Havel, wo eine 15 Schritt breite und
Schritt lange Insel plötzlich entstand, welche nach allen
hehreibungen, die man liest, ausschliesslich durch Flusssand
hildet wurde. Diese letzte Thatsache, welche mit den Errengen an allen vorhin aufgeführten Fällen in Widerspruch
ht, veranlassten mich zu dem Glauben, dass Herr v. Hoff,
er sein grosses Werk abfasste, funfzehn Jahr nach dem
ihm beobachteten Ereignisse, sich begnügt habe seine
henerung aufzuschreiben ohne seinen eigenen Bericht wiemachzulesen.

Aus diesem Grunde habe ich seinen Originalbericht in Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Mie I. Jahrgang Seite 233 nachgeschlagen, und finde dort erste von Bode mitgetheilte Notiz über diese Insel aus Spenerschen Zeitung vom 23. Mai. In dieser ersten alle steht wörtlich: "ihre Oberfläche ist noch elastisch;

und wird durch Stampfen erschüttert;" und später: "die Stelle, wo sie entstand, wurde bisher von den Fischers der Sack genannt, ihrer beträchtlichen Tiefe wegen." Dageget finden sich in dem Berichte des Herrn v. Horr die Worter ...was die Consistenz des Bodens der neuen Insel anbetriffe die man durch das Beiwort elastisch bezeichnet hat, so mag sich auch hierin während sieben Tagen Einiges veränden haben, denn ich habe solche nicht anders finden können 🐗 sie sich überhaupt bei jedem Haufen von lockerem und deb feuchtem Sande zeigt." Trotz dieses Widerspruches kan ich nicht umbin anzunehmen, dass auch diese Insel Moor bestanden hat. Die erste Nachricht erzählt die Eles cität des Sandes, d. h. einer Sandschicht, welche auf Mei ruhen muss; durch vielfältigen Besuch wird beides fest pe treten, indem der Sand in das Moor eindringt. Dass in die sem Falle eine Sanddecke aufliegt, rührt daher, weil die Insel in dem Fahrwasser eines Flusses, die anderen in Las seen entstanden. In dem tiefen Loche, das früher an dies Stelle war, muss sich der Sand abgelagert haben. Eine Fol der Sanddecke auf dem Moor aber war nun auch, dass Spalten, welche bei allen anderen Inseln wahrgenome wurden, hier gänzlich verwischt aind, und nicht einmal v muthet werden.

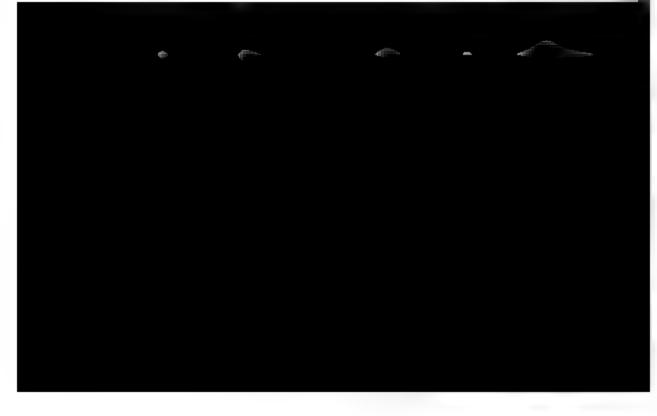

jeke Sandschicht verhüllte, dass auch sie durch einen Gasmbruch blasenförmig emporgetrieben ist wie alle anderen, hes auch sie das deutliche Kennzeichen solcher Bildungen den radialen Spalten getragen habe, welche sich bei allen nderen Inseln der Art zeigten. Auch die Pichelsdorfer Insel ind jene innere Höhlung gehabt haben, die sich bei den anderen meh die grosse Tiefe des Wassers in der mittleren Spalte dem Loche verräth, und die von den einfachen Beobhiern, Fischern und Landleuten, immer richtig dadurch medeutet wird, dass sie die Inseln in ihren Erzählungen t wegspülen, sondern wieder versinken lassen. Allein der mige Triebeand des Flussbettes, der in die Moorspalten beg, füllte auch den untersten, blasenartig hohlen Raum, deshalb blieb von allen so entstandenen Inseln nur die Pickelsdorf unversehrt über dem Wasser stehen, obgleich ansser dem Wellenschlag auch der Bewegung des Stros ausgesetzt war.

Nach dieser Auseinandersetzung dürfte es wohl wahrbinlich sein, dass neuentstehende Inseln, wo sie nicht anschwemmt sind, einen Gasausbruch durch ein unter Wasgetauchtes Moor bezeichnen und alle Kennzeichen tragen
teen, die aus dieser Definition folgen. Für die neue Insel
Cleveezer See kann ich das Beisammensein aller Kennthen, die irgend darauf hindeuten können, versichern. In
Anwohnern des Sees ist auch noch keine andere Meig aufgetaucht, obgleich sie nicht wissen, dass anderswo
the Erscheinungen vorgekommen sind.

Ueber die kleine bei Güstrow entstandene Insel habe ich bin einen, wenn nicht erwiesenen so doch möglichen, Urng der unterirdisch empordringenden Luftblase angege-Derselbe war aber nnr aus lokalen Verhältnissen und Eligen Nebenerscheinungen abgeleitet und darf durchaus verallgemeinert werden. In diesem Falle bleiben nur andere Möglichkeiten. Entweder ist das Torfmoor, seiner eigenthümlichen Cohäsion wegen eine nothwendige Engung der Inseln ist, zugleich der Sitz und Ursprung

des Gases, und in dem Falle musste sich die analoge Erscheinung auch in nicht unter Wasser getsuchten Torfmoren wiederholen, oder die Gasquelle ist unterhalb des Torfmorensens belegen und in dem Falle müssen auch andere Vertiefungen, namentlich Seen, Gasausbrüche ohne Inselhildung zeigen, wenn der Ausbruch zufällig nicht durch Torfschichten geht.

Der ersteren Ansicht huldigt Steffens, welcher du erste Ereigniss im Cleveezer See (geognostisch-geologische Aufsätze Seite 90) bespricht. Er nennt zwar das in der Mooren sich entwickelnde Gas ein Schwefelwasserstoffgu, doch ist aus dem Zusammenhange klar, dass er ein Kohlenwasserstoffgas, die Sumpfluft meint. Diese Vorstellung ist auch die erste, welche man zur Erklärung des Phänomen ergreift, allein sie genügt nicht bei näherer Prüfung. Zunächst weiss man von der Entwickelnng von Sumpfgas und seinem gewiss unzertrennlichen Begleiter, der Kohlensäure, aus wirklichen reifen Torfmooren nichts; in stagnirenden Sümpfen mag sie vor sich gehen, in eigentlichen Mooren kennt man sie nicht. Die unter den bolsteinischen Marschen ausgebreiteten Moore sind solche wahre Sümpfe; in ihnen entwickelt sich auch die Sumpfluft in solchem Grade, dass sie bei Brunnenbohrungen und Brunnengrabungen zuweilen mit Gewalt hervorgebrochen ist und angezündet längere Zeieinen Flammenetrom gegeben hat dort aber lieut unter eine

Aman Hammenstram caraban hat. dark abor hard unter and

orfmooren nirgends bekannt, und es kann nicht Zufall sein, ss nur die wenigen, ganz kleinen, untergetauchten Moore llten betroffen werden. Das Wasser selbet aber kann keim Einfluss ausüben; denn forderte man eine chemische Mitirkung desselben, so ist immer Wasser genug in allen anren Mooren, und sollte der mechanische Druck desselben zend etwas bewirken, so giebt es Moore, die eben so mächz sind als an den oben angeführten Punkten Torf und rasser zusammengenommen. Obgleich nun alle Umstände r eine einzige grosse Blase sprechen, welche sich aus dem oore nicht hat entwickeln können, so dürfte es doch vielicht Einzelne geben, welche glaubten, dass eine Vertheilung eler kleiner Blasen in der ganzen Moormasse gleichfalls ne Hebung bewirken könnte. Diese Blasen aber würden sh dann noch nachträglich entwickeln müssen und zum heil ganz eingeschlossen bleiben; allein in allen Theilen der corinsel entwickelte sich kein Bläschen; die Fischer hatten hon den ersten Tag keine einzige Luftblase gesehen und san man die über oder unter Wasser befindliche Moormasse it den Rudern zerstiess, entwickelte sich kein Bläschen, ährend jeder Morast, der Sumpfluft entwickeln kann, bei lcher Behandlung grosse volle Blasen giebt.

Nachdem es nun sich gezeigt hat, dass eine in dem sore selbst vorgehende Gasentwickelung weder an sich shrecheinlich ist, noch auch überhaupt die Erscheinungen ner Moorinsel hervorrusen könnte, so bleibt nur übrig nen Gasausbruch anzunehmen, welcher aus der Tiese der rie gekommen, und daher wahrscheinlich Kohlensäure geseen. Wenn man dieses annimmt, so darf die Erscheinung nes solchen gewaltsamen Ausbruches nicht isolirt dastehen, ndern sie muss sich in anderen Seen auch ohne Inselbilmg ereignen. Dass dieses aber auch wirklich der Fall ist, won sindet man genügende Anzeichen. Bei Reisen in orddeutschland hört man oftmals von den Anwohnern eines ses rühmend über denselben erzählen, dass er oft plötzlich me Anlass ausbrause. Von dem Arendsee in der Altmark,

dem einzigen, gleicheam vorgeschobenen Posten der märkischen Seen jenseits der Elbe, erzählt v. Horr nach authentischen Quellen, dass er oftmals gewältsame Luftausströmungen aus seinem Grunde und verschiedene merkwürdige Wasserhewegungen zeige; von verschiedenen Preussischen Seen ersählt Bock in seiner Natusgeschichte Preussens, dass sie eigenthümliche Strudel bilden, die wohl oft nichts Anderes sein mögen als Gasausbrüche. Von dem Kressinschen See erwähnt Kröden, dass er oftmale seltsame Aufwallungen zeige, die selbst bei heiterem Himmel und stillem Wetter so heftig sind, dass die Fischer aus allen Kräften dem Ufer zueilen. Ich selbet bin vier Jahre lang in dem Städtchen Segeberg in Holstein Zeuge der täglichen Aufwallungen des sogenannten kleinen Sees am Fusse des Gypafelsens gewesen, der mitten in der Stadt liegt. Die Aufwallungen, welche so schnell auf einander folgen, dass oft kaum der Schaum von der vorhergebenden verschwunden ist, wenn die neue beginnt, dauern zuweilen nur halbe Minuten, oft aber auch länger, setzen nicht selten den ganzen See bis an seine Ufer in Bewegung, erscheinen an verschiedenen Punkten desselben, doch immer nur in der Nähe der Mitte; sie bewirken oftmals ein weitschallendes Wassergeplätscher und ich selbst habe gegen 2 Fuse den durch Gas emporgeschleuderten mannsdicken Wasserstrahl

Gerberiche in seinem Grunde reichlich versehen ist, und da die Gasausbrüche desselben fast immer einen starken Schwefelwasserstoffgeruch verbreiten, so war ich anfangs geneigt das ausbrechende Gas für blossen Schwefelwasserstoff zu halten, der durch die Berührung des Gypses mit dem Moder entstände; stlein die ausserordentliche Gewaltsamkeit des Ausbruches und der Umstand, dass nirgends im See sich kleine Blasen entwickeln, deuten an, dass hier ein Ausbruch von Kohlensäure vorliegt, der nur deshalb nach Schwefelwasserstoff riecht, weil er ein Gewässer und einen Schlamm durchbricht, welche nothwendig dies Gas enthalten müssen. Ein Kahn ist nicht auf diesem See vorhanden, und die Winter haben während meines Aufenthalts in seiner Nähe nie so starkes Eis gegeben, dass man das Gas hätte auffangen können, eine Analyse liegt also nicht vor.

Zu diesen Erfahrungen kommt nun noch eine sehr wichtige und wesentliche hinzu. Wenn grosse Erdbeben, besonders das zu Lissabon, von gleichzeitigen Ereignissen in unserer südbaltischen Seenzone begleitet gewesen sind, so sind das vor allen Dingen wunderbare Bewegungen, Aufwallungen der Landseen gewesen, und zwar meistens so sehr ohne gleichzeitige Bewegung des Festlandes, dass an ein Schaukeln des Wassers nicht gedacht werden kann. Dies ist auch deshalb schon ausgeschlossen, weil die genannten Aufwallungen nicht alle, sondern nur einige Seen betroffen haben und in der Regel am bedeutendsten in den kleinen gewesen aind, was bei einem Schaukeln des Wassers durch Bewegung seines Bodens nicht möglich ist, und weil an einigen Orten die wer der Aufwallung sich rettenden Fischer einen unerträglichen Gestank (Schwefelwasserstoff) wahrgenommen haben.

Wenn Kohlensäure eine einigermaassen allgemein verbreitete Gasart im Innern der Erde ist, wie man doch anbehmen muss, so wird sie in Norddeutschland zu gelegentlichen gewaltsamen Ausbrüchen berufen sein, weil dies unsbeure Gebiet keine einzige stets geöffnete Kohlensäure-Puelle, keinen einzigen wahren Säuerling hat. Als die Punkte

ihrer Ausströmung wird sie aber dann am liebsten die tiefen Landseen des Gebietes wählen, welche den geringsten Druck entgegensetzen, besonders aber wird sie denjenigen Landseen und Vertiefungen zuströmen müssen, welche mit den Spelten des unterliegenden festen Felsgebäudes in der nächsten Verbindung stehen, das heisst denjenigen, weldlie eben durch diese Spalten entstanden sind, den eigentlichen und wahren Erdfällen, wie dem kleinen Segeberger See, dem Arendsee. Sucht aber die Kohlensäure sich die Erdfallseen auf, dann muse sie auch zuweilen auf solche treffen, die sich in zwei aufeinanderfolgenden Perioden gesenkt haben, in denen durch die erste Senkung ein Moor, durch die zweite ein See mit einem versenkten Torfmoor entstand. Dieser Fall kann demnach nicht so gar selten sein; vielleicht ist er oftmals eingetreten ohne bemerkt worden zu sein. Als einen Beweis für die Richtigkeit dieser Ansicht würden wir fordern, dass das Ereigniss sich gelegentlich an derselben Stelle wiederhole. Wenn nun diese Wiederholung am Cleveezer See eingetreten, ja nach der oben gegebenen mündlichen Nachricht schon zum dritten Male erfolgt ist, so darf man, glaube ich, mit Sicherheit auf die tiefer liegende Ursache schliessen, gegen deren Anerkennung sich der Bewohner der norddeutsehen Ebene sträubt, so lange er immer kann.

Ob nun die Kohlensäureentwickelung hier mit dem beftigen Orkan, bei Pichelsdorf mit dem starken Gewitter zu-



zahlreicher erfolgen, wenn ein starker Westwind weht. Bis das Gegentheil genügend bewiesen wird, muss man jedoch, um nicht die coincidirenden Ereignisse in einen falschen Zusammenhang zu bringen, annehmen, dass die Inselbildungen und der atmosphärische Aufruhr ohne inneren Zusammenhang gewesen sind.

Herr v. Hoff, welcher einen gressen Theil der oben angeführten Thatsachen schon kannte, setzt diese Inselbildungen, deren erste Bedingung - das unterseeische Torfmoor --- er nicht erkannte, die er aber doch als Hebung ansch, in eine nahe Beziehung zu vulkanischen, ja was noch gewagter zu sein scheint, zu altvulkanischen Erscheinungen. Nachdem derselbe die Karpathen- und Sudetenländer behandelt, geht er in die norddeutsche Ebene mit einer Betrachtung über, durch welche er die Inselbildungen in dem Streichen einer Linie findet, welche aus den Karpathen durch das schlesisch-böhmische Gebirge jenseit des Meeres auf die Shetlandsinseln und den Hekla trifft. Für die Grundlage einer solchen Construction sind die höchst untergeordneten Hebungen, die als ein Aufbrodeln des Sees vorübergehen würden, wäre nicht das eigenthümlich cohärirende Torfmoor vorhanden, gewiss viel zu untergeordnet und viel zu klein; aber wenn sie uns nicht verleiten dürsen grossartige vulkanische Ereignisse unter uns vorauszusetzen, so sollten sie uns desto mehr anregen alle Erscheinungen, welche irgend demit zusammenhangen, genauer zu erforschen. Der ausserordentliche Seengürtel, welcher die Ostsee umzingelt, ist viel merkwürdigeres geognostisches Phänomen als gewöhnlich angenommen wird. Viele dieser Seen sind sehr tief, eine grosse Zahl gilt im Volke für unergründlich. Einige essungen, welche man über tiefere Seen hat, ergeben 4, 5, 6, 700 Fuss, wenn ihr Hügelrand 2 und 300 Fuss aufsteigt, and so ausserordentliche Niveau-Unterschiede beziehen sich mer nur auf Kesselbildungen, nie auf Längenthäler oder Hügelketten. Viele dieser Seen sind historisch beglaubigte Erdfälle, andere verrathen eine solche Entstehung durch ihren

Habitus, andere enthalten erweislich versunkene Wälder und Torfmoore, von vielen fabelt das Volk, dass Städte und Dörfor darin versunken seien. Ueber einen Theil der Seen in Proussen geht die Kunde, dass sie wie der Zirknitzer See sich bald entleerten, bald wieder füllten, aber dergleichen Nachrichten gehen von einem Schriftsteller zu dem anderen und gewinnen zuletst ein aagenhaftes Gepräge. Gewiss wäre es daher erwünscht und lehrreich, wenn recht viele beglaubigte Thateachen jeder Art gesammelt würden um die Naturgeschichte unserer Seen zu erläutern, welche auf die Physiognomie von Norddeutschland einen so wesentlichen Einfinss baben. Vielleicht würden solche Untersuchungen auch über die Geognosie des Landes unerwartete Aufschlüsse geben, weil die steilen Ränder ihrer Ufer und der in ihnen stehenden Werder an manchen Stellen die besten oder gar einzigen natiirlichen Durchschnitte darbieten.



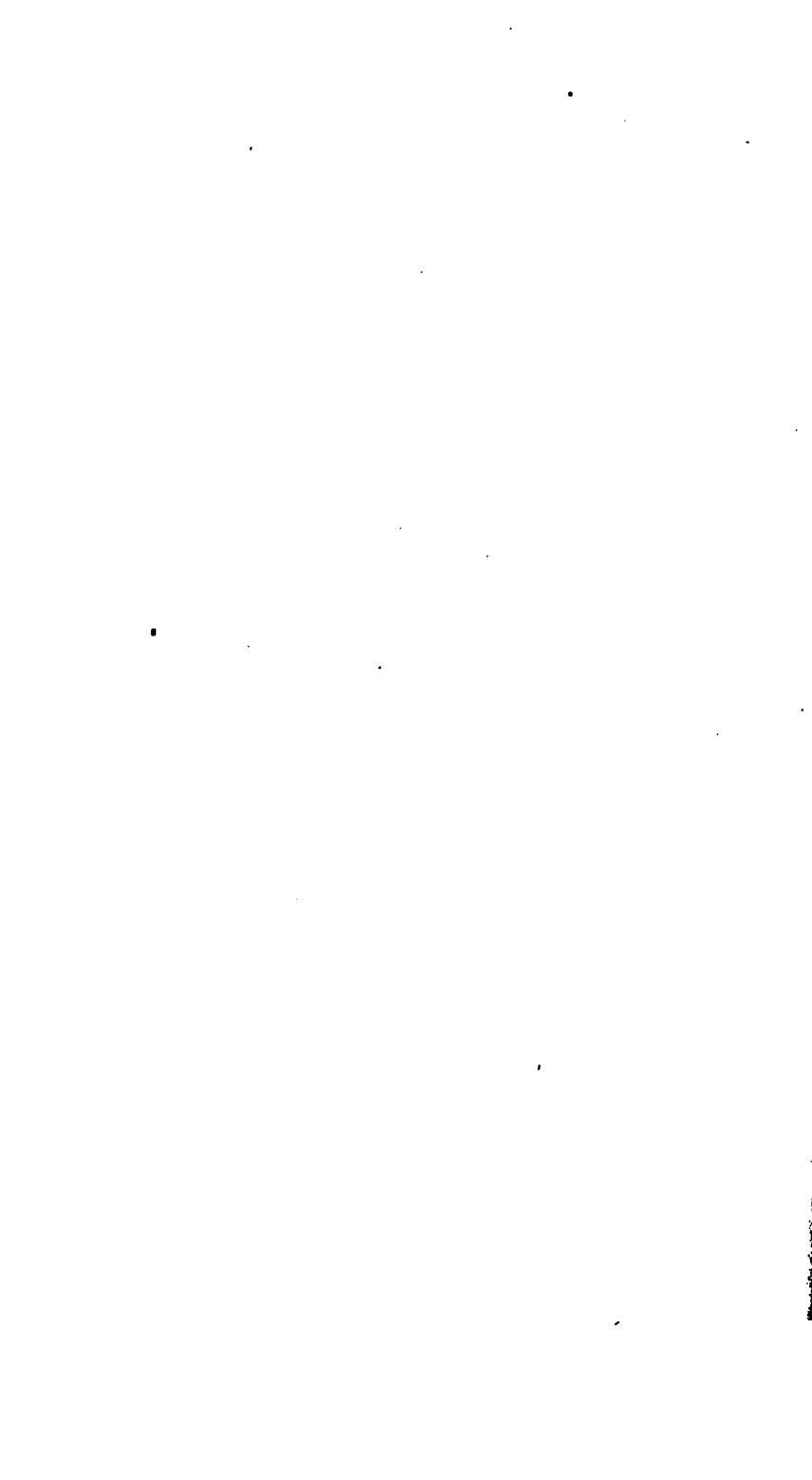

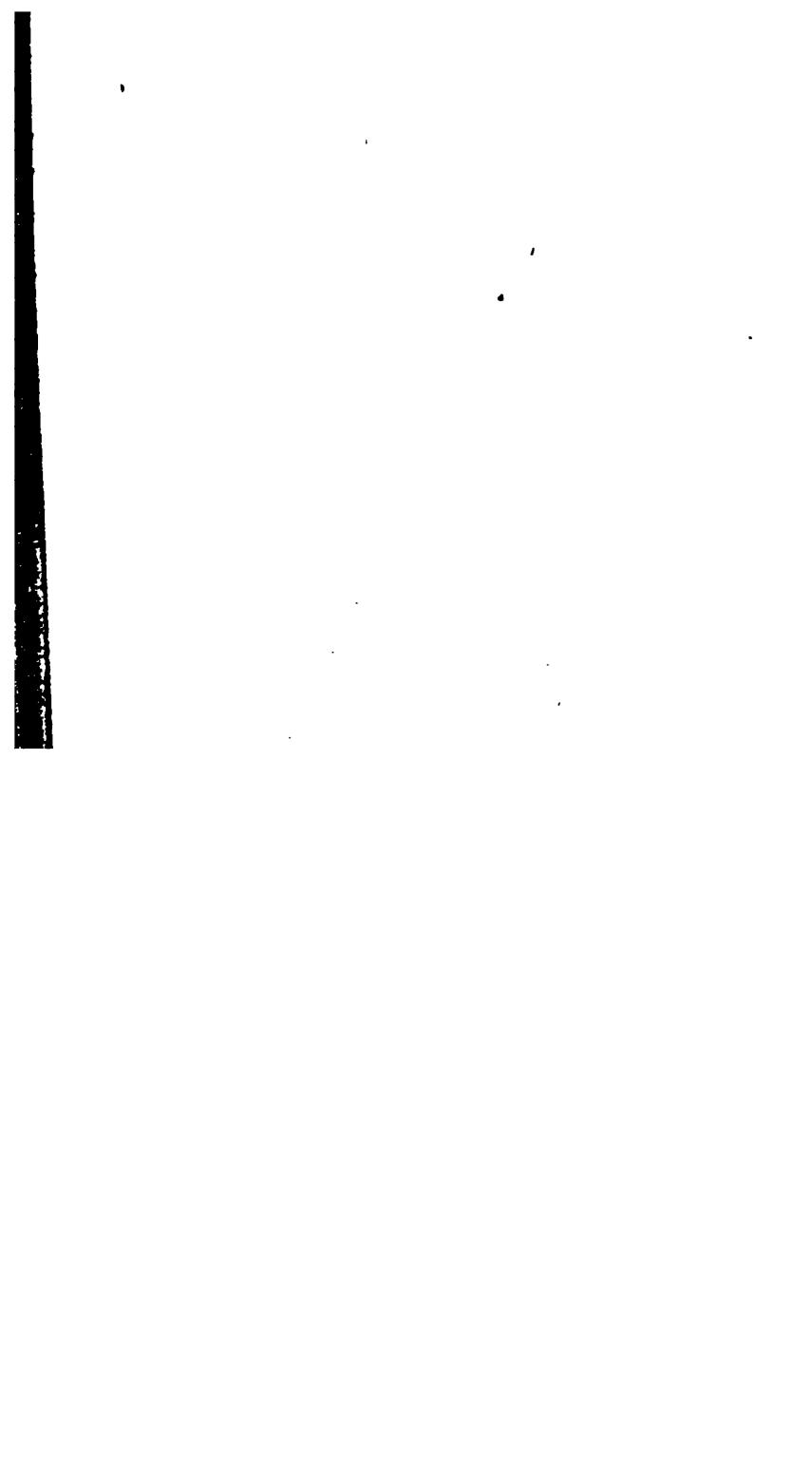

# Zeitschrift

der

# Deutschen geologischen Gesellschaft.

4. Heft (August, September, Oktober 1852).

## A. Verhandlungen der Gesellschaft.

1. Protokoll der August-Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 4. August 1852.

sch Verlesung und Annahme des Protokolls der Julizung zeigte der Vorsitzende, Herr v. CARNALL, zunächst für die Bibliothek der Gesellschaft eingegangenen San an:

### A. als Geschenke:

- a. Von Herrn Otto Freiherrn v. Hingenau, dessen bersicht der geologischen Verhältnisse von Mähren und Err. Schlesien, mit Karte. *Wien*, 1852."
- b. Von Herrn Dr. Const. v. Ettingshausen:
- 1) die Tertiär-Floren der österreichischen Monarchie;
- 2) Beiträge zur Flora der Vorwelt;
  - 3) Beitrag zur Flora der Wealden-Periode;
- 4) Ueber Paläobromelia, ein neues fossiles Pflanzen-
- 5) Die Proteaceen der Vorwelt;
- 6) Bericht über Untersuchung von Fundorten tertiärer nzenreste in Oesterreich;
- 7) Notiz über die fossile Flora von Wien.
- (No. 6. und 7. Separat-Abdrücke aus dem Jahrbuche
- k. k. Reichs-Anstalt.)
  - B. Zum Austausch gegen die diesseitige Zeitschrift:
- 1) Jahrbuch der k. k. Reichs-Anstalt. II. No. 4. 1851.
- s, d. d. gool. Ges. IV. 4.

Archiv für wiesenschaftliche Kunde von Russlan IX. Band 2. Heft.

3) Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereinst

Hamburg II. Bandes 2. Abtheilung.

Ferner wurde vorgelegt: Extrait du Programme de Société Hollandaise des Sciences à Harlem pour l'année 1858 und eine Anzeige von Herrn Moore, Sekretär der "Gallogical Society of London" von dem Eingange der diese tigen Zeitschrift.

An Briefen sind eingegangen und wurden von

lesen:

der geognostischen Uebersichtskarts von Deutschland, I merkungen hierüber so wie in Bezug auf die geognostis Specialkarte von Rügen und Neuvorpommern enthaltend, von einem Theile der Specialkarte begleitet.

2) Von Herrn Credner mit dem von ihm colori Theile der Uebersichtskarte (Thüringen und das nördi Franken). — In Bezug auf die in dem letzteren Schreienthaltene Bemerkung, dass die Grenzen der Ablagere von Braunkohle im nördlichen Thüringen auf der Karte angegeben sind, die diesfälligen Angaben daher andersteingeholt werden müssen, äusserte der Herr Vorsitze dass dies zwar durch die betreffenden Bergbehörden zu



x zwiechen Wendelstein und Schwarzenbuch ist dies Vertnisa sehr deutlich zu beobachten. An mehreren Stellen igt sich daselbst, dass Sandsteine der Keuperformation, lche fast nur aus locker zusammenhangenden, groben Quarzrnern bestehen, in ihren oberen Lagen ein kalkigthoniges ademittel von grauer Farbe aufnehmen, welches, wenn es rwittert, durch seinen Eisengehalt die braungelbe Farbe s Eisenoxydhydrats annimmt. Dieses Bindemittel wird niter nach oben reichlicher und hält den Quarzkörnern in ziehung auf seinen Antheil an der Zusammensetzung des esteins das Gleichgewicht. Endlich gewinnt es die Obernd und nur einzelne grobe Quarzkörner liegen darin. Zuich stellen sich aber in diesem Niveau die ersten Versteirungen und zwar Belemniten ein, so dass man sich hier neits mit Sicherheit im Lias befindet. Da nun diese Beamiten entschieden mit denen übereinstimmen, welche in n memittelbar darüber folgenden, völlig quarzfreien Mergeln drommen, in diesen mit Ammonites costatus und amaltheus reinigt sind und also dem mittleren Lies angehören, da sber auch eben so entschieden von denen abweichen, wele selten und in kleineren Formen im unteren Lias der mehbarten Länder vorkommen, so müssen sie und also th die Schichten, in denen sie enthalten sind, ebenfalls m mittleren Lias, nicht aber zum unteren, gerechnet wer-Diese mittleren Liasschichten sind aber mit den Keumandsteinen durch so allmälige Uebergünge verbunden, es unmöglich wäre, eine auch nur irgend wie scharfe mse zwischen beiden Formationen, die an vielen anderen ten so bestimmt gesondert sind, zu ziehen. Das Niveau, welchem der Sandstein mit kalkigthonigem Bindemittel ein kalkigthoniges Gestein mit Quarzkörnern übergeht, mte allein als Grenze betrachtet werden. Die Schichten, che zwischen dieser Grenze und den ersten Belemniten 📭, wären alsdann als ein Aequivalent des unteren Lias nsehen, von dem anzunehmen ist, dass er in einer successiven Gesteinsfolge nicht fehle, sondern nur ohne

Versteinerungen entwickelt sei, indem die Verhältnisse, durch welche der Keuper fast überall so versteinerungsam ist, sich hier in die Bildung des unteren Lies fortgesetzt hätten.

Herr v. Carnall beschrieb das Vorkommen nordischer Blöcke in der Niederung zwischen Pasesealk und Ueckermände, insbesondere bei Torgelow, wo jene Blöcke in der Regel unmittelbar auf einem grauen Thone liegen und einige Fuss hoch mit losem Sande bedeckt sind, während man sie auf den Höhen an und auf der Oberfläche findet. Redner erklärte dies daraus, dass auf letzteren Punkten der die Blöcke bedeckende und umhüllende Sand hinweggespült und nach den Niederungen herab geführt worden sei; man sehe dieselbe Erscheinung im hügligen Diluvial-Gebirge, wo grober Kies vorzugsweise auf den Höhen lagert. derselbe an, wie man bei Torgelow im Sande hin und wieder Bruchstücke von Blöcken finde, wo die beiden Stücke, welche zusammen einen Block bildeten, die - ziemlich ebenen - Trennungsflächen zwar einander zukehren, aber durch zwischenliegenden Sand um 1 bie 2 Fuse entfemt sind; die Erscheinung sei besondere darum befremdend, weil, wenn in einem solchen Blocke eine natürliche Absonderung vorhanden war, diese wohl schon während der gewiss mit starken Erschütterungen verbunden gewesenen Abrundung des Blockes eine Trennung hätte herbeiführen sollen.

Nach Beendigung dieses Vortrages wurde die Sitzung ehlossen.

v. w. o. v. Carnall. Beyrich. Roth.

Vierte allgemeine Versammlung der deutschen geologischen Gesellschaft in Wiesbaden.

## I. Sitzung.

Verhandelt Wiesbaden den 20. September 1852.

Nachdem Herr Dr. Guido Sandberger, als erwählter nehaftsführer, die hier versammelten Mitglieder der Gelechaft begrüsst hatte, wurde Herr v. Cannall ersucht, a Vorsitz zu übernehmen. Derselbe bemerkte, dass er es eder statutmässigen Stellung des Gesellschafts-Vorstandes Berlin zu der allgemeinen Versammlung der Gesellschaft passender erachtet haben würde, wenn der Vorsitz bei ver Versammlung einem Anderen übertragen worden wäre; es sich jedoch wohl nur um die gewöhnlichen Geschäftshandeln werde, und es wünschenswerth sei, dieselben möglichster Kürze zu erledigen, so wolle er dem für ihn ehrenvollen Wunsche der Versammlung nicht entgegenten, müsse sich aber vorbehalten, auf die Wahl eines an-Worsitzenden anzutragen, wenn die Verhandlungen ihm hes in Bezug auf das vorerwähnte Verhältniss nothblig erscheinen lassen sollten.

Nachdem derselbe hierauf den Vorsitz eingenommen e, wurden Herr v. Klipstein aus Giessen und Herr were aus Cassel zu Schriftführern erwählt, von denen were die Führung des heutigen Protokolls übernahm.

Nunmehr dankte der Vorsitzende dem Herrn Sandberfür die als Geschäftsführer gehabte Mühwaltung und ligte hierauf die der Gesellschaft seit August d. J. neu zugetretenen Mitglieder an, namentlich Herrn Schwarzenberg, Oberbergrath zu Cassel, vorgeschlagen durch die Herren v. Buch, v. Decker, und v. Carnall;

Herrn Dr. K. C. v. Leonstard, Geh. Bath zu Heidelberg, vorgeschlagen durch die Herren v. Dechen, German und v. Carnall;

Herrn Voss, Bergmeister zu Düren,

Herrn MARENBACH, Bergmeister zu Siegen und

Herrn Dr. DUNKER zu Cassel,

sümmtlich vorgeschlagen durch die Herren v. Buch v. Dechen und v. Carnall.

Als für die Bibliothek der Gesellschaft eingeganges wurden vorgelegt:

- 1) Erdkunde des Gouvernements Perm, ein Beitrag an Kenntnise Ruselande von Zernennen, als Geschenk de Herrn Verfassers.
- 2) Verhandlungen der naturwissenschaftlichen Geselleshaft in Hemburg vom Jahre 1845.
- 3) Die Kreidebildungen von Texas und ihre organische Einschlüsse von Dr. FERDINAND ROEMER. Bonn bei Markus 1852.

Letzteres Werk ist von einem Schreiben des Hers Verfassers vom 12. d. M. begleitet, worin derselbe der Ge ag gestellt: eines der anwesenden Mitglieder zur Prüdieser Schriftstücke zu bestimmen, um die statutmässige ihme und Decharchirung herbeizuführen. Auf Ersuchen Versammlung übernahm Herr Marensach dieses Getund es wurden ihm die Papiere eingehändigt.

Der Rechnung ist ein Kassen-Abschluss vom 1. Juli beigefügt, woraus sich ergiebt, dass an diesem Tage en einer Reise des Schatzmeisters konnte ein neuerer hluss nicht stattfinden) der Baarbestand 656 Thlr. beset stehen jedoch noch Liquidationen von Druckkosten für Kupfertafeln zurück, weshalb das wirkliche Vermöder Gesellschaft nicht ganz so hoch ist.

Mit Bezug auf ein Schreiben, welches Herr Zerrenner Ierrn Sandberger gerichtet hat, brachte letzterer die wendigkeit einer anderweiten Einrichtung in Versendung Zeitschrift in Anregung. Es entspann sich hierüber eine Diskussion, in welcher der Vorsitzende darauf aufsam machte, dass von einer Mehrzahl der resp. Mitser der bei der vorjährigen allgemeinen Versammlung ste Beschluss (Band III. Seite 340), wonach

die Zeitschrift an sämmtliche Mitglieder unfrankirt mit der Post versendet werden solle, insofern nicht von einem Mitgliede dem Vorstande in Berlin besonders angezeigt werde, dass dasselbe die Zeitschrift auf buchhändlerischem Wege zu erhalten wünsche,

dass die Hefte 1 u. 2 des laufenden Jahrganges, welche der Post expedirt waren, als nicht angenommen zurück-

Auf den von einigen Seiten gemachten Vorschlag, die endung unter Kreuzband und postfrei einzurichten, konnte dem Grunde nicht eingegangen werden, weil dann für des Mitglied ein besonderes Conto angelegt werden müsse, wan blieb daher bei dem obigen Beschlusse. Es wurven dem Vorsitzenden diejenigen anwesenden Mitglieder

verzeichnet, welche die Zeitschrift so wie früher auf buch händlerischem Wege zu erhalten wünschen.

In Betreff der Einzahlung des jährlichen Beitrages stell ten einige Mitglieder den Antrag, denselben durch Postvaschuss zu entnehmen. Bei der Erörterung der Sache stell ten eich aber der Ausführung mancherlei Schwierigkeiten us Bedenken entgegen, weshalb bei der Abstimmung dieser Astrag nicht die Majorität für eich hatte.

Hiermit wurde die heutige Sitzung geschlossen.

v. w. o. v. Carnall. v. Klipstein.

### II. Sitzung.

Verhandelt Wiesbaden den 22. September 1852.

Das Protokoll der Sitzung vom 20. d. M. wurde ver sen, und mit einigen von dem Vorsitzenden vorgeschlages Zusätzen angenommen.

In Folge einer Behinderung der in voriger Sitzung wählten Schriftführer erauchte die Versammlung Herra II mensach die Führung des heutigen Protokolle zu übernehm

Der Vorsitzende zeigte an, dass der Gesellschaft neue Mitglieder beigetreten:

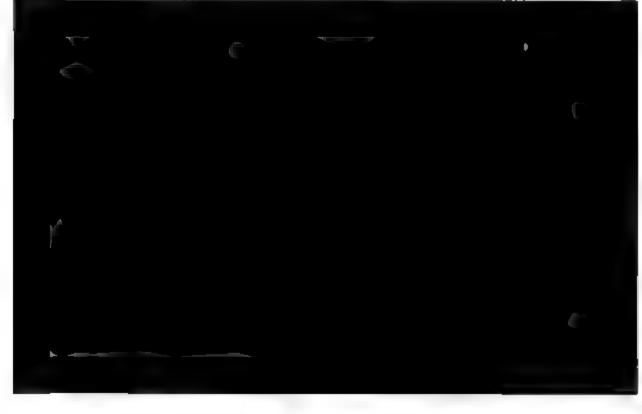

Notiz über die fossile Flora von Wien; Die Proteaceen der Vorwelt und Ueber die fossilen Pandaneen.

Von Herrn Frid. SANDBERGER:

Zweite Abtheilung des 8. Hefts der Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau.

Von Herrn Haidingen:

Eine lithographische Ansicht von dem Gebäude der k. k. geologischen Reichs-Anstalt zu Wien.

Von Herrn Max Braun:

Ansichten von dem Galmei-Bergwerke Altenberg bei Aachen.

Zunächst brachte nun der Schriftführer die Ergebnisse der ihm in der letzten Sitzung übertragenen Revision der Gesellschaftskassen-Rechnung vom Jahre 1851 zum Vortrage und bemerkte, wie er über dieselbe so wie über die zugehörigen Belege nicht nur nichts zu erinnern, sondern alle diese Schriftstücke in bester Ordnung gefunden habe. Demgemäss ertheilte die Versammlung, unter dankbarer Anerkennung der sorgfältigen Kassenführung Seitens des Schatzmeisters, Herrn Tamnau, über besagte Rechnung die Decharge.

Hinsichtlich des nächstjährigen V'ersammlungsorts wurde beschlossen, sich mit den Naturforschern und
Aerzten gleichzeitig in dem von diesen erwählten Tübingen
zu versammeln, und dass Herr Professor Dr. Quensteur
daselbst ersucht werden solle, die dortige Geschäftsführung
zu übernehmen.

In Betreff der Arbeiten an der geologischen Uebersichtskarte von Deutschland berichtet der Vorsitzende über die gegenwärtige Lage der Sache und legte die bis
jetzt eingegangenen Beiträge zur Karte der Versammlung
zur Ansicht vor, namentlich von Herrn Frid. Sandberger
(die Nassauischen Länder), Herrn Fraas (Grossherzogthum Baden), Herrn v. Hagenow (Neuvorpommern), Herrn
Boll (Meklenburg), Herrn v. Strombeck (Braunschweig)

und Herrn Credner (Thüringen und das nördliche Franken). Diese mühsamen Arbeiten fanden die wohlverdiente Anerkennung der Versammlung und wurde daran der Wunsch geknüpft, dass auch die übrigen Mitarbeiter ihre zugesagten Beiträge bald einsenden möchten. Hierbei äusserte Herr Haidingen, dass der österreichische Theil der Karte seiner Vollendung nahe sei und in Kurzem übergeben werden solle.

Es wurden jetst von Herrn Fran. Sandrencen zwei Anträge zum Vortrage gebracht, welche sich auf §. 2. des Gesellschafts-Statuts (Zweck der Gesellschaft) bezogen, nämlich zu beschliessen:

- 1. dass die Gesellschaft ihre Arbeiten und Publikationen auf Deutschland beschränke und
- dass dieselbe eine specielle Untersuchung solcher Theile von Deutschland in die Hand nehme, deren Erforschung nicht etwa schon anderweitig, z. B. durch die betreffenden Regierungen, durch Privatvereine u. s. w. besorgt werde, und dass sie diese Arbeiten aus ihren Fonds honorire.

Im Allgemeinen machte zunächst der Vorsitzende auf die Bestimmung in §. 11. des Statuts aufmerksam, wenach Abänderungen desselben nur dann stattfinden können, wenn ein darauf gerichteter Antrag in einer allgemeinen Versammlung durch die Majorität angenommen und in der nächst-

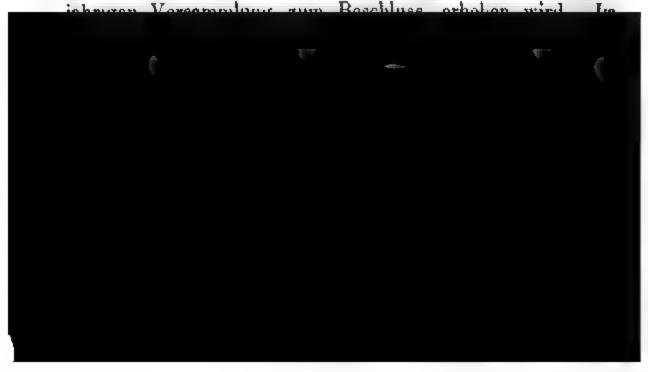

Zwecke aufgeben. Endlich liege es in der Natur einer Gesellschaft, dass sie eben nur in einer freien Vereinigung der Mitglieder zu gemeinschaftlicher Veröffentlichung ihrer Arbeiten nützlich wirken könne.

Den zweiten Antrag betreffend, zeigte der Vorsitzende, wie es für eine Gesellschaft, beziehungsweise für einen etwa dazu besonders erwählten Vorstand, nicht möglich sei, die Arbeiten an einer speciellen geognostischen Landesuntersuchung, welche häufig über die Gesteinsgruppen und Formationen, über Kolorirung derselben u. s. w. die verschiedensten Ansichten hätten, zu einem übereinstimmenden Werke zu vereinigen, und dass sich kein Vorstand dazu hergeben könne, die Einzelarbeiten ihrem Werthe nach im Gelde abzuschätzen, und damit der Gesellschaft gegenüber eine grosse Verantlichkeit zu übernehmen. Endlich müsse er aber auch darauf aufmerksam machen, dass nach dem gegenwärtigen Verhältniss der Geld-Einnahmen und Ausgaben für die in Antrag gebrachte Verwendung der Gesellschaft keine Mittel zu Gebote stehen.

Nach einigen, ebenfalls gegen die Anträge gerichteten Bemerkungen des Herrn v. Klipstein äusserte Herr Haidinger in einer längeren Ausführung, dass ein Verein wie die geologische Gesellschaft in seiner jetzigen Verfassung von grosser Wichtigkeit, dass die Grenze seiner Wirksamkeit nicht enge zu bemessen, und durch ihn als einen Centralpunkt mehr zu leisten sei als Jahrbücher und Journale vermöchten, wie z. B. die hier vorgelegte Abhandlung des Herrn Ferd. Roemen (die Kreidebildungen von Texas) beweise, welche ohne die Beihülfe der Gesellschaft nicht zu einem so mässigen Preise zur Veröffentlichung gelangt wäre.

ġ

1

Herr Frid. Sandberger zog hierauf seine Anträge mit dem Bemerken zurück, wie er, lediglich aus dem praktichen Standpunkte, zugeben wolle, dass, wenn die nöthigen Fonds nicht vorhanden sind, allerdings ein weiterer Verfolg der Sache zwecklos wäre.

Hierauf brachte der Vorsitzende die Feststellung

des Gesellschaftskassen-Budgets für das Jahr 1853 zur Sprache. Derselbe ging die einzelnen Positionen durch und wies nach, wie auf eine erhebliche Erhöhung der Geld-Einnahme nicht zu rechnen, demgemäss auch die Ausgabe zu bemessen, im Uebrigen aber hierin eine wesentliche Abweichung gegen das letzte Budget nicht vorauszusehen sei, weshalb er sich den Vorschlag erlaube:

das Budget für das Jahr 1852\*) als auch für das nächste Geschäftsjahr gültig zu erklären.

Dieser Vorschlag wurde von der Versammlung einstimmig angenommen und alsdann die heutige Sitzung, mit ihraber auch die vierte allgemeine Versammlung der Gesellschaft, geschlossen.

## v. Carnall. Marenbach.

Rechenschafts-Bericht des Vorstandes in Berlis über die Geschäftsführung im Jahre 1852.

Berlin, den 11. September 1850.

Ueber die Arbeiten in dem mit der Sitzung vom 5. November 1851 angetretenen vierten Geschäftejahre beehrt sich der in jener Sitzung wieder erwählte Vorstand den durch

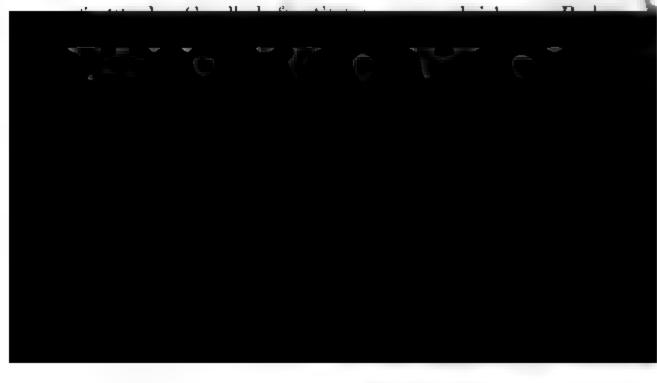

ieder nicht angemeldet worden, bis dahin waren in diesem hre 13 zugetreten.

- 3. Von dem IV. Bande der Zeitschrift ist das erste d zweite Heft ausgegeben; von beiden sind aber mehrere templare, welche in Folge Beschlusses der allgemeinen ersammlung zu Gotha (Band III. S. 340) unfrankirt mit r Post versendet wurden, von den resp. Mitgliedern nicht genommen worden, weil dieselben von jenem Beschlusse ine Kenntniss genommen, und es verabsäumt haben, dem orstande mitzutheilen, dass sie die Zeitschrift auf buchndlerischem Wege zu erhalten wünschen. Es sind darch der Kasse Porto-Ausgaben zur Last gefallen. Um rgleichen künftig zu vermeiden, wird nur übrig bleiben, s Versendung mit der Post nunmehr auf diejenigen Mitieder zu beschränken, welche den Vorstand von diesem ihrem unsche besonders benachrichtigen.
- 4. Der Verkauf der Zeitschrift hat erheblich genommen, denn es sind in diesem Jahre schon über Exemplare gegen den mit der Buchhandlung vereinbarten eis von 3 Thlrn. für den Jahrgang abgesetzt worden.
- 5. Im Anschlusse die Rechnung von der Gellschaftskasse für das Geschäftsjahr (1851)
  bet einem Hefte zugehöriger Belege überreichend, erlaubt
  h der unterzeichnete Vorstand hier auf Dasjenige Bezug zu
  hmen, was über die Abschlusstermine u. s. w. in dem 1850er
  schenschafts-Berichte unter No. 4. (Band II. S. 271) zum
  ortrage gebracht wurde, und ersucht die geehrte Vermuslung:

gegenwärtige Rechnung zu prüsen, abzunehmen und wenn sich gegen dieselbe nichts zu erinnern findet, dem Vorstande die Decharge zu ertheilen.

Die wenigen Abweichungen gegen die Ansätze des idgets dürften durch die der Rechnung beigefügten Erterungen des Schatzmeisters genügend gerechtsertigt sein.

7. Statt den Entwurf zu einem neuen Budget für das nächste Geschäftsjahr 1853 vorzulegen, erlaubt sich der Vorstand den Antrag zu stellen,

dass die allgemeine Versammlung das für 1852 festgestellte Budget (Band III. S. 352) auch für das Jahr 1853 gültig erklären wolle;

denn wenn sich auch durch Neuaufnahme die Zahl der Mitglieder vermehrt hat, so sind dagegen andere Mitglieder mit Zahlung der Beiträge zurückgeblieben, wonach auf eine höhere Einnahme mit Bestimmtheit nicht gerechnet werden kann. Nach der Einnahme müssen sich aber auch die Ausgaben richten und das Budget soll die Verwendung auf Er-

Es erscheint angemessen die Veröffentlichung auch noch weiter auszusetzen, indem sich ihr Inhalt auf die eingelieferten Karten bezieht, daher ohne Einsicht in diese nicht das Interesse haben kann, welches der Inhalt haben wird, wenn die ganze Karte vollständig erscheint.

Es bleibt jetzt nur zu wünschen, dass auch die anderen Mitarbeiter recht bald ihre Beiträge einsenden möchten.

In Bezug auf den Beschluss der letzten allgemeinen Versammlung in der Sitzung d. d. Gotha den 24. September 1851 unter b, e und d (Band III. S. 342) erlaubt sich der unterzeichnete Vorstand zu bemerken, dass derselbe Anstand nehmen musste, nach den bis dahin eingegangenen, an sich sehr schätzbaren, aber im Vergleiche mit dem ganzen Gebiete der Karte, zu geringen Beiträgen eine Kolorirung des Ganzen vorzunehmen; denn es schien ihm dem ursprünglich beabsichtigten Zwecke nicht zu entsprechen, wenn die Karte der grössten Fläche nach aus vorhandenen älteren Arbeiten zusammengetragen worden wäre. Derselbe bringt daher in der Erwartung, dass die resp. Mitarbeiter noch ihre Beiträge einsenden werden, in Vorschlag:

den dortigen Termin zu deren Einlieferung auf den

- 1. August 1853 auszudehnen.
- 9. Der in dem Budget für 1852 unter Titel II. an Ausgaben bei der allgemeinen Versammlung ausgesetzte Betrag von 50 Thlrn. wird derselben in Wiesbaden zur Verfügung gestellt werden.
- 10. Nachdem das Gesellschafts-Statut (Bd. I. S. 19 fg.)
  namentlich in den Bestimmungen des §. 10 durch Ermässigung des jährlichen Beitrages von anfänglich 6 Thlr. auf
  ietzt nur 4 Thlr., beziehungsweise für die in Berlin wohnenden Mitglieder von 8 auf 6 Thlr., ad 1) durch Aufhebung
  der unbedingten unentgeltlichen Zusendung der Zeitschrift,
  veränderungen erfahren hat, überdies viele neu zugetretene
  Mitglieder. welche die früheren Jahrgänge sich nicht anchaffen, das Statut nicht besitzen, erscheint es zweckmässig

davon einen Abdruck zu veranstalten und diesen dem 4. Hefte des IV. Bandes anzuhängen.

- 11. Von mehreren Seiten ist der Wunsch geäussert worden, ein Verzeichniss der Mitglieder der Gesellschaft zu erhalten. Wenn ein solches bisher noch nicht veröffentlicht worden ist, so hat dies nur darin seinen Grund, weil man abwarten wollte, ob die resp. Mitglieder, welche mit Zahlung der Beiträge im Rückstande sind, nicht noch zahlen würden, ehe ihre Namen, nach Ablauf der durch §. 9. des Statuts bestimmten zweijährigen Frist, in dem Verzeichniss gestrichen werden.
- 12. Um den gegenwärtigen Bestand der Gesellschafts-Bibliothek zur Kenntniss der Mitglieder zu bringen, ist die Aufnahme eines Kataloges veranlasst und soll derselbe abgedruckt werden, um ihn mit dem 4. Hefte des IV. Bandes auszugeben.

### v. CARNALL Namens des Vorstandes.

Rechnung von der Haupt-Kasse der deutschen geologischen Gesellschaft für das dritte Geschäftsjahr oder pro 1851.

| Tit. | Cap. | Blanshme.                | Summe.<br>Yele   6g   ft |
|------|------|--------------------------|--------------------------|
| ,    |      | An Bestand von Anno 1850 | 565 20 6                 |



| Cap.     | Ausgabe.                                                                                                                                                                 | Summa,              |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| 1. 0/11  | An Vorschüssen An Ausgabe-Resten  Für Herausgabe der Schriften und Karten: Für die Zeitschrift. a. Druck, Papier, Buchbinder 332 Thl. 7 Sg. 6 Pf. b. Kupfertafeln etc    | 756 10 6<br>200 — — |  |  |  |  |
| 14. 43   | Für Lokal in Berlin.  Heisung und Beleuchtung des Lokals für die Bitzungen 4 Thl. 3 Sg.  Miethe für die Bibliothek, fehlt - " - "  Gegenstände für letztere, fehlt " - " | 4 3                 |  |  |  |  |
| 1.0.3.4. | An sonstigen Ausgaben: Für Abschriften 6 Thl. — Sg. — Pf. Für Copirung von Karten. — " — " — " An Bureaukosten 12 " 15 " — " An Porto etc 49 " 18 " 6 "                  | 68 3 6              |  |  |  |  |
| -        | An extraordinăren Ausgaben:<br>Für Inserta etc., fehlt.<br>Deckungsfonds, fehlt.                                                                                         |                     |  |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                          | 1028 17 —           |  |  |  |  |

#### Schluss - Balance.

und es verbleibt mithin ein Bestand von 664 Thir. 16 Sgr. er in das Jahr 1852 übernommen wird.

#### Anmerkungen.

Einnahmen sub Tit. I. für Beiträge der Herren Mitglieder sind neh im Jahre 1851 um 159 Thir. geringer gewesen als sie in dem stroffenden Budget veranschlagt waren. — Viele der geehrten Herm sind gans oder theilweise mit ihren Einsahlungen surückgeblieme, und es ergeht wiederholt die Bitte an dieselben die Rückstände leigst zu berichtigen.

werkauf der Zeitschrift sind diesmal 186 Thir. durch die Besgesche Buchhandlung sar Kasse eingegangen, und zwar:

87 Thir. für 29 Exemplare des ersten Bandes, und

99 Thir. für 33 Exemplare des sweiten Bandes.

4. 4. gool. Ges. IV. 4.

Wir dürfen uns der gegründeten Hoffnung hingeben, dass diese Zweig unserer Einnahmen mit jedem Jahr steigen wird.

- 3. Eine alleinige aber bedeutende Ueberschreitung der Ausgaben hat bei Tit. I. Cap. 1. b. Kupfertafeln, Lithographicen etc. stat-gefunden. Die Erfahrung seigt, dass die Annahme von 250 Th. für diese Gegenstände eine zu geringe ist, und da sie gerad der Werth unserer Zeitschrift wesentlich vermehren, so dürfte es augmessen sein eine grössere Summe dafür in den künftigen Bulgen auszuwerfen.
- 4. Von auswärtigen Herren Mitgliedern sind der Kasse vielfache Beträge pro 1852 mit 6 Thir. sugegangen. Da jedoch nach des Beschlüssen in Greifswold und in Gotha die betreffenden Einsahlungspro 1852 und folgende Jahre von 6 Thir, auf 4 Thir, herabgeset sind, so wurden jene Zahlungen in den Büchern der Gesellschaft als pro 1852 und erstes Semester 1853 geltend eingetragen, und betreffenden Herren haben demnach seiner Zeit nur noch 2 This pro sweites Semester 1853 nachsusahlen. Umgekehrt sind werschiedenen Herren Mitgliedern Beiträge pro 1852 mit 4 This eingesandt worden, während dieselben noch für frühere Jahre Rückstande sind. Diese Herren werden ersucht diese Rückstand ausgleichen zu wollen.

Berlin, den 1. Juli 1852.

Tannac, Schatzmeister der Gesellschaft.

Vorstehende Rechnung ist von dem Unterzeichneten im Auftrage der Gesellschaft heute revidirt und in allen Theilen richtig gefunden worde Wiesbaden, den 21. September 1852.

MARKEACH.

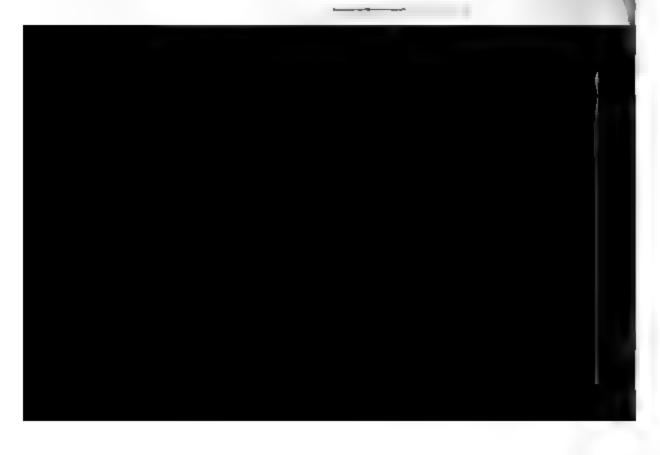

Arbeiten der Sektion für Mineralogie, Geognosie ich Geographie während der neunundzwanzigsten Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Wiesbaden.

lach den, laut Beschluss in der Sitzung vom 20. September, dem Vorande der deutschen geologischen Gesellschaft zur Veröffentlichung in der Zeitschrift mitgetheilten Protokollen.)\*)

Zu Präsidenten wurden für die Sitzungen der Sektion wählt Herr Haidinger aus Wien und Herr H. v. Meyer in Frankfurt a. M., zu Sekretären Herr Dunker aus Cast, Herr G. Sandberger aus Wiesbaden, Herr v. Klipstein Giessen und Herr Fr. Volz aus Mains.

## I. Sitzung vom 20. September.

Herr v. Carnall aus Berlin stellte den Antrag, die ktion möge, wie es bisher geschehen, genehmigen, dass den Vorstand der deutschen geologischen Gesellschaft de Abschrift des wissenschaftlichen Theiles der Sektionstokolle mitgetheilt werde behufs der Veröffentlichung in Zeitschrift der genannten Gesellschaft. Der Antrag wird genommen.

Herr ZIMMERMANN aus Humburg sprach über eine hwefelbildung in neuester Zeit.

Am südwestlichen Rande der Stadt Hamburg ist bei legenheit eines Siehlbaues ein Lager natürlichen Schweentdeckt worden, das augenscheinlich erst in den letzten rhunderten entstanden ist. Hinter der Kehrwieder-Strasse lich, zwischen dieser und dem Wall, befand sich ein al oder Fleeth, in welchen sich viele Kloaken aus den

Bericht der Versammlung in Wiesbaden (der letzte Bogen uncorrizugegangen. Es war daher nur möglich Drucksehler zu berichtiwo der Sinn dieselben anzeigte. Die zur Erläuterung einiger Vorgehörenden, dem amtlichen Bericht zugefügten Ausstattungen sind Bedaktion zur Wiedergabe nicht mitgetheilt worden.

Wohnungen des Kehrwieders ergossen, und der, weil er häufig einen üblen Geruch verbreitete, jetzt zugeworfen wird. Um aber den Kloaken wieder Abfluss zu verschaffen ward parallel dem Kanale auf dem Wall ein gemauertes Siehl angelegt. Als hierzu die Ausgrabung bis 18 Fuss Tiefe eröffnet war, entwickelte sich aus dem Boden eine so grosse Menge Schwefelwasserstoffgas, dass die Arbeiter erkrankten, Schwindel und Augenentzündung bekamen, ihre silbernen Uhren und ihr Geld geschwärzt wurden, und sie deahalb halbstündlich abgelöst werden museten. Die Baubehörde ersuchte daher den Apotheker ULEX das Siehl zu untersuchen, um wo möglich die Ursache der schädlichen Gasentwickelung zu erforschen. Ulex fand nun, dass das Gas sich aus einer grauen Erdschicht entwickelte, welche in der Tiefe von 18 Fus ein 3 Fuss mächtiges Lager bildete, das an zwei Stellen des Walles jedesmal in der Länge von 150 Fuss durchschnitten war. Er erkannte diese Erdschicht sogleich als eine Schwefelerde, die aus einem innigen Gemenge von Schwefel und Gyps bestand, und worin sich eine grosse Menge kleiner Schwefel-Krystalle fanden.

É

li.

Sid

ìè

H

Der ursprüngliche Boden dieser Lokalität, ein Theil des Graebrooks, ist Marschland, worin sich aufeinanderfolgend Holz- und Muschelschichten finden. Der Wall besteht aus aufgefahrener Erde, die einst aus einem Kanal gewonnen wurde Ausserdem ward beim Graben des Siehles eine so

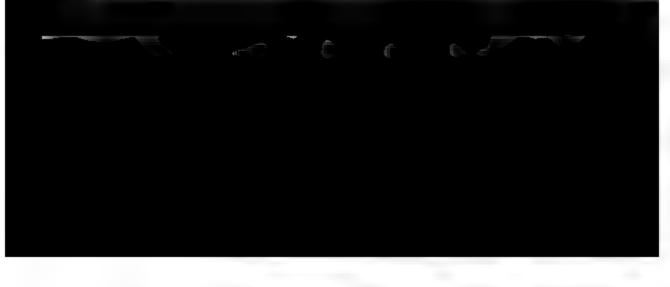

hliche Knochen, und nach einer Sage wurden hier, ber Wall aufgeworfen war, Hunderte von Seeräubern
ichtet und eingescharrt. An eine Verschüttung des
fels ist nicht zu denken; denn 1) ist die Masse deszu gross und zu weit ausgedehnt, 2) kommt der
fel in jener Form im Handel gar nicht vor, und 3)
die zierlichen kleinen Krystallgruppen, die theils die
Räume ausfüllen, theils durch die ganze Masse zu
sen vertheilt sind, ganz den Charakter der Bildung an
ad Stelle.

chwefelwasserstoff war also genügend vorhanden, um fel und jene Krystalle zu erzeugen; denn theils entte es sich aus der faulen Gährung im Boden selbst, lieferte die parallel daneben liegende Kloake, der Kausselbe in hinreichender Menge. Luft blieb im lockern nicht ausgeschlossen, und so zersetzte sich der Schwefelstoff auf doppelte Weise, theils Schwefel und Wasser 1, theils zu Schwefelsäure sich oxydirend, die vom der Knochen aufgenommen Gyps bildete.

err F. Sandberger aus Wiesbaden giebt eine Ueberder geologischen Verhältnisse des Herzogs Nassau unter Vorlage vollständiger Suiten von ten aus diesem Gebiete. Hinsichtlich der paläozoïschen ten verweist er auf die in dem naturhistorischen Muaufgestellte Sammlung, welche die Grundlage der von id seinem Bruder gemeinschaftlich bearbeiteten "Systehen Beschreibung und Abbildung der Versteinerungen ieinischen Schichtensystems in Nassau" bildet. m Schichten und Versteinerungen berührt er ebenfalls ırz und verspricht dieselben in einem spätern Vortrage rlicher zu erörtern. Die plutonischen Gesteine der ath-, Porphyr- und Diabas-Reihe behandelt er weitr, ebenso die vulkanischen und macht bei den ersteren e in ihrer Begleitung auftretenden Erzgänge und mäch-Eisensteinlager, bei letzteren noch besonders auf die ıfolge, in welcher sie hervorgetreten sind, aufmerksam.

Trachyt ist unter letzteren das älteste Gebilde, er wird at mehreren Stellen des Westerwaldes von Basalt durchbroche, dessen verschiedene Varietäten einander ebenfalls wieder, wie es scheint, in bestimmter Reihenfolge durchsetzen. Das jüngste vulkanische Gebilde Nassau's ist der von den rheinischen Vulkanen abstammende Bimstein, der im westlichen Thalades Landes oft sehr mächtig auftritt und bis in die Gegori von Marburg in Kurhessen noch vorkommt.

Herr J. Müllen aus Aachen sprach über die Gatting Scaphites.

Herr Kunn aus Stuttgart hielt einen Vortrag über fossile Menschenzähne, an welchen Herr H. v. Mensdie Bemerkung knüpfte, dass die sämmtlichen bisher gefundenen Reste von scheinbar fossilen Menschenknochen micht eicher als diluvial oder gar als tertiär zu betrachtsteien, sondern recht wohl postdiluvial sein könnten.

Herr Jordan aus Saarbrücken sprach über das Voskommen fossiler Crustaceen in der Saarbrücke Steinkohlenformation.

Im Saarbrücker Kohlengebirge sind bis jetzt vier nom Gattungen fossiler Krustenthiere aufgefunden worden, wiedenen die erste bereits im Jahre 1847 in den Verhandlungs des naturhistorischen Vereins für die preussischen Rheinland



özen wechselnden Schichten von Schieferthon und Kohlenndstein vorkommt.

Das erste Exemplar, vom Tunnel bei Friedrichsthal, becht aus grossen, mit Stacheln besetzten, meistens von einder getrennten Gliedern, welche auf eine Verwandtschaft it Limulus hinweisen.

Die beiden letzten Exemplare, aus dem Eisenbahnshacht bei Jägersfreude, gehören der Ordnung der Phylloden an und stehen unter den fossilen den Trilobiten am ichsten oder müssen diesen selbst beigezählt werden. Das Metändigste Exemplar ist mit einer mit feinen Granulatiom besetzten Schale bekleidet und besteht aus dem Kopfnd Schwanzschilde und aus sieben dazwischen liegenden ingen. An dem Kopfschilde sind weder Augen noch eine labelle zu unterscheiden. Auch an den übrigen Ringen ndet keine deutliche Grenze zwischen den mittleren und m Seitentheilen statt, sondern das gewölbte Mittelstück geht Imälig in die flacheren Seitentheile über; der linke Rand Ringe ist grösstentheils abgesprengt und dadurch ein höner blattförmiger Kiemenfuss an dem fünften Ringe begelegt worden. Die auffallende Verschmälerung sbenten Ringes und des Pygidiums, sofern die vorliegenm Umrisse wirklich die natürlichen Ränder sind, deutet nen Uebergang der Trilobiten zu den späteren Phyllopom an.

Das andere Exemplar ist nur in fünf Ringen vertreten; les Uebrige fehlt. Die Ringe sind deutlich in Mittel- und ittenstücke geschieden. Auf jedem Mittelstücke bemerkt un zwei stachelförmige Hervorragungen, deren Spitze trichförmig eingedrückt ist.

Sodann wurden der Versammlung die bei dem Eiseninbau in reicher Menge angetroffenen Früchte aus der ttung Trigonocarpum und ein Archegosaurus von Lebach gelegt.

Herr Fr. Goldenberg aus Saarbrücken sprach über

versteinerte Insektenreste im Steinkohlengebirge von Saarbrücken.\*)

Derselbe legte vier Arten von ächten Lycopodiess ans der Steinkohle von Saarbrücken theils in Abbildunges theils im Originale vor. Dieselben scheinen sämmtlich baumartig, im Uebrigen aber unsern Lycopodieen in allen Stücken vollkommén ähnlich gewesen zu sein. Wie bei den Lycopodieen der Jetztwelt finden sich die Sporenfrüchte der freilen Lycopodieen einzeln, winkelständig oder zu mehreren in gipfelständigen Fruchtkätzchen zusammengedrängt, und etimmen in Grösse und Gestalt genau mit denen unserer jetzt lebenden Lycopodieen überein. Für den Kenner der fossilen Flors, namentlich der des Steinkohlengebirges, bedarf es wohl nicht der Bemerkung, wie wichtig das Auffinden ächter Lycopodisen in der Steinkohlenformation für die Entscheidung der Streitfrage über die Stellung der sogenannten Lepidodendrees im System ist. Die ausgezeichnetsten Kenner fossiler Pflanzen waren bie jetzt der Meinung, dass im Kohlengebirge und selbst in noch jüngeren Formationen noch kein Lycopodium vorhanden gewesen sei.

Ferner zeigte derselbe eine fossile Fruchtform vor, die Redner für die Reproduktionsorgane der Sigillarien hält. Es herrschen über die Stellung der Sigillarien im System die verschiedenartigsten Ansichten. Broneniast zählt sie zu den gymnosnermen Dicotyledonen. Under zu



m verschiedensten Punkten des Saarbrücker Kohlengebirs und zwar häufig in Schichten, die nur Sigillarienreste fzuweisen hatten, Früchte, die in allen Beziehungen eine rechende Aehnlichkeit mit den Früchten unserer Isoëten sitzen. Wie diese, so sitzen auch diese fossilen Früchte f den erweiterten Theilen der Blätter in Hüllen und beshen theils aus Sporen-, theils aus Körnerfrüchten, die sich r durch ihre Grösse etwas von den ähnlichen Fruchttheiunserer Brachsenkräuter unterscheiden, sonst aber auch ch darin denselben gleichen, dass sie an Querfäden angeftet waren, die sich an einigen Exemplaren deutlich wahrhmen lassen. Diese fruchttragenden Blätter sitzen jedoch i einer Längsachse in Form einer Aehre. Nach dieser rachtform und Fruchtstellung zu schliessen, hätten die Si-Barien eine Uebergangsform von den Isoëten zu den Lypedieen gebildet. Von den vorgelegten zwei Exemplaren igt das eine die ausgefallenen, kuglig tetraëdrischen Sporenichte mit ihren erhabenen Reifen; das andere die fruchtngenden Blätter, wie sie an einer Achse zum Theil noch igeheftet sitzen.

Herr Odernheimer aus Wiesbaden gab eine Uebersicht ber die bisherige Thätigkeit der mineralogihen Sektion des Vereins für Naturkunde in

Herr Franz v. Hauer aus Wien legte der Versammg die ersten zwei Hefte und mehrere Probetafeln des dritHeftes des Werkes: Die fossilen Mollusken des
priärbeckens von Wien unter der Mitwirkung von
Partsch bearbeitet von M. Hörnes, herausgegeben von
k. k. Reichsanstalt vor und besprach den Plan und die
t und Weise der Ausführung dieses Werkes.

In demselben sollen über 500 Arten von Mollusken, welman gegenwärtig aus dem Wiener Becken kennt, in men Beschreibungen und naturgetreuen Abbildungen dartellt werden. In Betreff des Textes hat sich Hörnes beit nebst einer genauen Beschreibung eine vollständige Literatur jeder Species zu geben, um die Verbreitung derselben in den übrigen Tertiärbecken nachweisen zu können. Aus diesen genauen Literaturstudien mit Zuhülfenahme der reichen Sammlungen des k. k. Hof-Mineralien-Kabinets und der k. k. geologischen Reichsanstalt hat sich ergeben, dass die Procentberechnungen, worauf sich die Unterscheidung zwischen eo can, mie can und plie ean stützt, auf meist irrigen Grundlagen bernhen und dass bei den Tertiärbildungen in paläontologischer Beziehung nur eine Tremaung in eo can einerseits und mie und plie can andererseits angenommen werden dürfe. Um Verwechselungen zu vermeiden schlägt Hörnes vor, für die vereint betrachteten Mie- und Pliecan-Ablagerungen den Namen nee gen anzunehmen.

Man zählt gegenwärtig namentlich die Ablagerungen von Asti, Castell' Arquato, Sicilien u. s. w. zu der sogenannten Pliocän-Formation; allein im Wiener Becken kommen die charakteristischen Versteinerungen derselben Epoche mit den für ächt miocän gehaltenen Versteinerungen aus der Touraine, von Bordeaux, Turin u. s. w. in einer und derselben Schicht zugleich vor. Diese Beobachtung ist übrigenmicht neu, auch Reuss wurde bei seinen Arbeiten über die Polyparien und Entomostraceen des Wiener Beckens zu den selben Resultaten geführt; ebenso bezweifelte schon Philipp in seinem trefflichen Werke über die Mollusken Siciliens dasswirkliche Bestehen der Mio- und Pliocän-Ablagerungen aless

diocän- und Pliocän-Versteinerungen im Wiener Becken ereint vorsinden, so werden sich wahrscheinlich daselbst eide Ablagerungen vorfinden und es bedarf nur einer geaueren geologischen Untersuchung um die Verhältnisse im Viener Becken nachzuweisen." Allein Hörnes ist durch enaues Studium der einzelnen Ablagerungen (Jahrbuch der . k. geologischen Reichsanstalt II. 4. Abth. S. 93) zu dem lesultate gelangt, dass sämmtliche mehr oder weniger verteinerungsreiche Schichten im Wiener Becken mit geringen lusnahmen gleichzeitig abgelagert wurden, und dass sich für nehrere Schichten nachweisen lasse, dass sie zugleich miocän und pliocan sind, d. h., dass sich in denselben eben so viele Repräsentanten der Miocän- als der Pliocän-Epoche befinden. Die Unhaltbarkeit der Trennung dieser beiden Formationen at d'Orbigny bei der Bearbeitung seines Prodrome am besten efühlt, indem er trotz seiner starren Ansicht, dass keine Art ch in zwei Formationen finden könne, gezwungen war so anche Species in beiden Formationen zugleich anzuführen. ie Beibehaltung dieser Trennung ist etwas Gezwungenes, der Natur durchaus nicht Bestehendes. Alle hierher ge-Frigen Ablagerungen hängen so innig zusammen, dass überall n langsamer Uebergang (wie schon Michelotti beobachte) wahrzunehmen ist. Auffallend dagegen bleibt jedenfalls ie grosse Verschiedenheit der Fauna der Eocän- und Miocänblagerungen, so dass von 500 Arten sich kaum fünf wirkch eocäne Arten im Wiener Becken finden. Während die cän-Fauna direkt auf ein wärmeres Klima hindeutet, kom-1en in den Miocän- und Pliocän-Ablagerungen neben Arten, relche noch gegenwärtig im mittelländischen Meere leben, Irten mit rein ostindischem Habitus vor, welche unter den egenwärtigen klimatischen Verhältnissen in der Breite des aittelländischen Meeres nicht mehr zu leben im Stande wären.

1

## II. Sitzung vom 22. September.

Herr G. Sandberger legte Namens des Apothekers Herrn Ferd. Oswald in *Oels* eine zum Verkaufe bestimmte Suite von Gypsmodellen des Ptychodus latissimus aus dem Plänerkalke von *Teplit*s zur Ansicht vor.

Herr Karl List aus Göttingen hielt den folgenden Vortrag über den sogenannten strahligen Chlorit vom Büchenberge bei Elbingerode am Harz.

"Am Büchenberge bei Elbingerode am Harz findet sich ein Mineral, welches von Jasche im ersten Bande seiner "kleinen mineralogischen Schriften" als strahliger Chlorit aufgeführt ist. Es bildet schmale Gangtrümmer oder Lagen in einem dunkelgrünen Gestein, das vorläufig mit dem vielumfassenden Namen des Schalsteins bezeichnet werden muss, und ist gewöhnlich von Kalkspath begleitet. Seine Farbe ist im frischen Zustande dunkellauchgrün, hat aber oft eine durch Oxydation des darin enthaltenen Eisenoxyduls bewirkte Neigung ins Braune. Es ist glasglänzend, ins Perlmutterglänzende; Härte = 2,5. Die Textur ist blättrig, mit einer Anlage zum Strahligen; die Blätterdurchgänge stehen auf den Begrenzungsflächen mehr oder weniger rechtwinklig. Vom gewöhnlichen Chlorit unterscheidet es sich besonders dadurch, dass es von Säuren sehr leicht zersetzt wird; schon

| Kieselsäure 23,776    | mit         | 12,345 | Sauerstoff  |        | 1,6 |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----|
| Thonerde 16,432       | "           | 7,680  | <b>39</b>   |        | 1,0 |
| Eisenoxydul 40,366    | "           | 8,960  | ,,          |        |     |
| <b>Talkerde 3,100</b> | <b>&gt;</b> | 1,640  | ,,          |        |     |
| Kalkerde 0,743        | "           | 0,211  | <b>,,</b> } | 11,066 | 1,5 |
| Kali 1,377            | ,,          | 0,234  | ,,          |        |     |
| Natron 0,081          | 39          | 0,021  | <b>,,</b>   |        |     |
| Wasser 13,759         | "           | 12,233 | "           |        | 1,6 |
| 99,633                |             |        |             |        |     |

Für das Sauerstoff-Verhältniss zwischen Si O³, Al² O³, D und HO kann man 1,5:1:1,5:1,5 annehmen, wonach s Mineral im Wesentlichen aus 3 Si O³, 2 Al² O³, 9 Fe O, HO besteht. In dem Folgenden ist die hiernach berechte procentische Zusammensetzung aufgestellt und zur Verzichung in der gefundenen Zusammensetzung sämmtliche sen RO als Eisenoxydul berechnet.

|               | Ċ | 3 S | i O | )³, | 2 | Al3 | O3, 9 Fe | 0,  | 9 E | [0] | str | ah | liger | Chlo | rit. |
|---------------|---|-----|-----|-----|---|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----|-------|------|------|
| Kieselsäure . |   | •   | •   | •   | • |     | 21,454   | • • | •   |     |     | 10 | 22,   | 900  |      |
| Thonerde      | • | •   | •   | •   | • | • • | 15,887   |     | • • |     |     | •  | 15,   | 826  |      |
| Eisenoxydul.  | • | •   | •   | •   | • | • • | 50,005   | •   |     | • • |     | •  | 48,   | 021  |      |
| Wasser        |   | •   | •   | •   | • |     | 12,454   | •   | • • |     |     | •  | 13,   | 253  |      |
|               |   |     |     |     |   | 1   | 00,000   |     |     |     |     | 1  | 00,   | 000  |      |

Wegen des geringen Kieselsäuregehaltes lässt sich hiers keine einfache Formel außtellen. Wollte man nach Anagie der von Varrentrapp und v. Kobell für den gewöhnhen Chlorit und den Ripidolith gegebenen Formeln in dem
rahligen Chlorit einen Theil der Basen RO als Hydrat antzen, und z. B. die Formel

3 Fe O 2 Si O<sup>3</sup> + 2 Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup> Si O<sup>3</sup>) + 3 (2 Fe O 3 HO) ihlen, so möchte die Annahme eines Eisenoxydulhydrats ohl wenig Wahrscheinlichkeit haben. Naturgemässer dürfte e Ansicht sein, dass die Thonerde als elektronegativer estandtheil vorhanden sei, wonach das Mineral die wasserlitige Verbindung eines Silikates mit einem Aluminate äre:

 $3 (2 RO SiO^3) + 3 RO 2 Al^2 O^3 + 9 HO$ 

wie früher Aehnliches von Berzellus und RAMMELSBERG für Chlorit und Ripidolith angenommen wurde.

Zweckmässiger als durch eine bestimmte Formel lässt sich indessen das Verhältniss, in welchem der strahlige Chlorit zu den übrigen chloritartigen Mineralien steht, durch eine einfachen Vergleichung der in denselben enthaltenen Atome der einzelnen Bestandtheile tabellarisch darstellen.

| Es enthält der                    | Si 03 | B2O2 | RO | но | B: 0: ==                                                        | RO =       |  |  |
|-----------------------------------|-------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| Epichlorit<br>u. Rambrisecuc.     | 6     | 2    | 9  | 9  | Als Os, Res Os                                                  | MgO, Fe0   |  |  |
| Aphrosiderit<br>n. F. Sandbengen. | 4     | 3    | 9  | 6  | VJs Os                                                          | Fe O, Mg O |  |  |
| Ripidolith<br>n. Ramentseans.     | 4     | 3    | 9  | 9  | Al <sup>1</sup> O <sup>3</sup> , Fe <sup>2</sup> O <sup>2</sup> | Mg O, Fe O |  |  |
| Thuringit<br>unch demselben.      | 4     | 2    | 9  | 9  | Bos Os                                                          | FeO        |  |  |
| Chlorit<br>nach demselben.        | 4     | 2    | 9  | 9  | Al= O2, F62 O2                                                  | Mg O, Fe0  |  |  |
| Strahliger<br>Chlorit.            |       | 2    | 9  | 9  | WJ2O1                                                           | FeO, MgO   |  |  |

Da hiernach der strahlige Chlorit eine besondere Species der Chloritreihe ist, so schlage ich für ihn den Namen Metachlorit vor — der Stelle wegen, die er in der obigen Zusammenstellung einnimmt.

Der von JASCHE a. a. O. beschriebene Holzasbest vom Büchenberge ist eine faserig blättrige Abänderung von

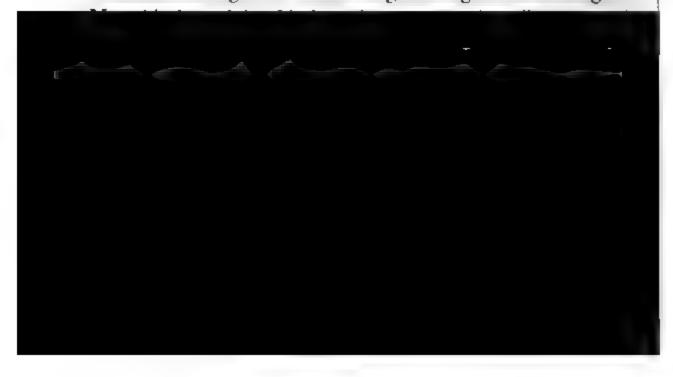

1e der Letztere für Pseudomorphosen anspricht, eine an-Deutung gegeben werden zu müssen. Wie schon oben rkt, findet sich der Metachlorit gewöhnlich in Begleivon Kalkspath, und ist häufig mit diesem auf die Weise schsen, dass er im Innern desselben dünne Lagen bildie bald den Blätterdurchgängen des Kalkspaths parallel 1. bald sie in verschiedenen Winkeln schneiden. spath findet sich in allen Graden der Frische und Verrung: vollkommen farblos, gelblich durch höhere Oxyn von im frischen Zustande in ihm enthaltenem kohlenn Eisenoxydul, ganz matt und erdig; wo er endlich 1 Verwitterung ganz fortgeführt ist, finden sich hohle 1e, die von den Lamellen des Metachlorit begrenzt und inem dünnen Ueberzuge von Eisenoxydhydrat ausgekleiind. Da sich die Lamellen des Metachlorit in verschie-1 Winkeln schneiden, so entstehen innerhalb dieser hohäume oft Gebilde, welche bei oberflächlicher Betrachtung ewisse Kalkspathformen erinnern können. Dass diese nd, welche Sillem für Pseudomorphosen gehalten hat, aus seinen eigenen Worten hervor. Er beschreibt: chiedene Rhomboëder des Kalkspaths, welche in Chlorit wandelt sind; zum Theil umschliessen sie noch einen von Kalkspath, zum Theil sind sie im Innern hohl und inigen sind Lamellen des Chlorits in die Spaltungsrichn des Kalkspaths eingedrungen. Der blättrige Chlorit hwärzlichgrün und grösstentheils überzogen mit einer en Rinde von Eisenoxydhydrat." Würde ein von Metat durchwachsenes Stück Kalkspath mit Essigsäure bealt, so würde dieselbe Erscheinung hervortreten. Sillem glaubt ferner eine beginnende Pseudomorphose Chlorit nach Kalkspath zu besitzen, in einem deutlichen iboëder, welches zum Theil mit Chlorit gemengt sei, im igen aber noch aus Kalkspath bestehe. Von demselben orte besitze ich ein Stück Kalkspath, welches in der durch eine fast vollkommen ebene Fläche in zwei

e geschieden ist, von denen der eine schwach gelblich,

der andere mit dem Muttergestein in Berührung gewesene durch eingemengten erdigen Metachlorit dunkellanchgrün gefärbt ist. Es würde leicht sein, hieraus Spaltungsstücke zu schlagen, auf welche genau die Beschreibung passen würde, welche Sillem von seiner beginnenden Pseudomorphose giebt. Dennoch kann ich eine solche in meinem Stücke nicht erkennen; viel ungezwungener scheint sich seine Eigenthümlichkeit durch die Annahme zu erklären, dass der Kalkspath sich aus einer Flüssigkeit ausgeschieden hat, in deren unterem Theile Metachlorittheilchen auspendirt waren, welche von Kalkspath bei seiner Bildung eingeschlossen werden mussten, wie wir Aehnliches bei künstlichen Krystallisationen wahrnehmen können.

Bei der grossen Wichtigkeit, welche die wirklichen Pseudomorphosen für ehemisch-geologische Forschungen isben, können wir nicht vorsichtig genug bei der Beobachtung solcher Erscheinungen verfahren, die auf Pseudomorphosen hinzudeuten scheinen."

Herr Max Braun aus Acchen macht auf den grossen Reichthum von Kieselzinkerz im Lager des Altenbergs bei Acchen aufmerkeam und zeigt ausgezeichnet hemimorphisch ausgebildete Krystalle von daher vor, wozu Herr Haudinges bemerkt, dass er schon früher freilich minder ausgezeichnets Krystalle der Art in der dortigen Gegend gesammelt und untersucht habe.

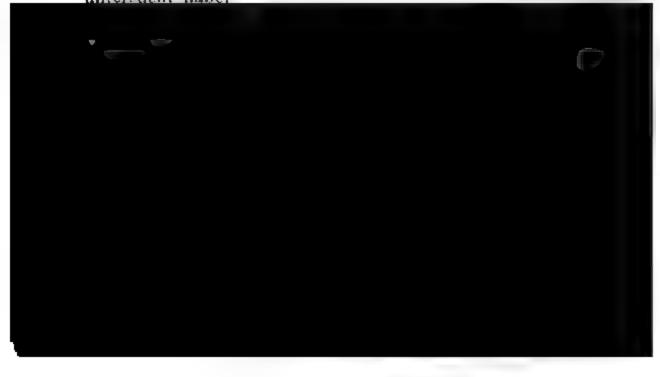

zeine Beobachtungen von denen Anderer in einigen wesentchen Punkten abweichen, und eben durch diese Mittheilung ielleicht Veranlassung gegeben wird, dass Geognosten, welne dieses schöne, so interessante Land bereisen, die abweivenden Beobachtungen prüsen und über deren Richtigkeit rtacheiden.

Die Unsicherheit und Schwierigkeiten, womit das Reim in Algier verbunden war, sind die Ursache, dass bis tat nur noch wenige Geognosten mit der Untersuchung r geognostischen Beschaffenheit dieses Landes sich befasst sben, so dass, so viel mir bekannt, bis jetzt vorzugsweise französische Gelehrte, welche die französische Regierung Turtersuchung des Landes dorthin schickte, es theilweise men gelernt und auch beschrieben haben; Arbeiten, die Ir selbst nur insoweit bekannt geworden sind, als ich durch b Güte des Generals Daumas, dermalen noch Departeents-Chef im Kriegsministerium für die Algierischen Andegenheiten, den bis jetzt nur erschienenen 1. Band des Feekes von Henri Fournel, Ingénieur des mines en chef, titelt: Richesse minérale de l'Algérie, welcher auf Kosten Regierung im Jahre 1849 herausgegeben wurde, zunächst nur die geognostischen Verhältnisse der Provinz Conspeciell beschreibt, während der 2. Band für die behreibung der Provins Algier und der 3. für die der twinz Oran bestimmt sind, zum Geschenk erhielt. Dann im vorigen Jahre naturhistorische Bemerkungen als Etrage zur vergleichenden Geognosie auf einer Reise durch F Eifel, Tyrol, Sicilien und Algier von E. v. EICHWALD Moskau und Stuttgart erschienen, in deren Besitz ich in bem Frübjahre gekommen bin.

Nähert man sich nach Ueberschiffung des mittelländi-Meeres der Algierischen Küste, so entzückt schon, Meere aus gesehen, die prachtvolle Kette der Berge Atlas mit ihren herrlichen Formen das Auge, was in viel höherem Grade der Fall ist, wenn man in der be zugleich die Abhänge der Berge von einer herrlichen

Vegetation bedeckt sieht, und die im hohen Grade romen schen Sobluchten, Thäler und Gipfel dieser Gebirgskette t sucht, die die reizendsten Fernsichten auf das schöne La und das mittelländische Meer und die Ansicht einer intersanten Alpen-Vegetation darbieten.

Der Atlas bildet nur eine Kette von Bergen, welches atlantischen Ocean beginnt und bis zur kleinen Syrte (Golde Cabes) ziemlich in der Richtung von Westen gegen Ost (genauer von W.S.W. gegen O.N.O.) zwiechen der Kisdes mittelländischen Meeres und der Grenze der Wüste Shara sich fort erstreckt.

Fournel, der während der Jahre 1843 bis 1846, sin einem vierjährigen Zeitraume, die geognostischen Verhänisse des in Algier liegenden grossen Theils des Atlas (stachen der Maroccanischen und Tunesischen Grenze auf ei Länge von 10½ geographischen Graden sich erstrecken untersucht und eine gründliche Kenntniss und Uebersicht den Landes gewonnen zu haben scheint, giebt in seiner Eist tung zum 1. Band noch folgende übersichtliche Beschreibs der topographischen Verhältnisse dieses Gebirgsauges:

Der Atlas bildet nicht zwei verschiedene und ungleis Bergketten, wie Prolemanus solche unter dem Namen gw ser und kleiner Altas bezeichnet, er bildet nur eine eine



n Thälern und tiefen Schluchten (ravins) zerrissen. In rizontaler und senkrechter Projektion bildet die Wasserbeide zwischen dem mittelländischen Meer und der Sahara ne winklige Linie.

Hinsichtlich der geognostischen Verhältnisse des Lanses im Allgemeinen wird bemerkt, dass ein schmales Banden krystallinischen Gesteinen aus Granit, Gneiss, granathrendem Glimmerschiefer, Thonschiefer, opalführendem Portyr, Diorit und andern Hornblendegesteinen, endlich von ystallinischem körnigem Marmor einen Theil der Algierihen Küste bildet, und dass an diese Gesteinsmassen die vei Abtheilungen des Kreidegebirges abweichend sich in r Art gelagert haben, dass die Lager der oberen Abtheilung bis zum Ufer 'des mittelländischen Meeres vortreten, ährend die der unteren Abtheilung die Hauptmasse des thas (in der Provinz Constantine) bilden.

Diese geologische Einförmigkeit, sagt der Verfasser, ird nur dadurch unterbrochen, dass die verschiedenen Lar der Kreideformation mit einander wechseln und durch artien von Tertiärgebirge gedeckt werden, welche zur mittren Etage (miocan) gehören, welche hier und da vorkomen, selten in grosser Ausdehnung und in Einschnitten und ertiefungen der Kreideformation abgelagert sind und am uss des Atlas den Saum der Sahara bilden. Sie kommen ster dem suprapliocänen Terrain vor, und scheinen der abappenninen-Formation analog su sein, sind theils horizonl, theils geneigt gelagert und liegen häufig unmittelbar auf m krystallinischen Gesteinen, wie in der Nähe von Atgier. n gewissen Punkten, wie in der Gegend von Algier, Arzew id Oran finden sich an der Grenze des allerjüngsten Terine bedeutende dolomitische Massen. - So einfach auch ese geologische Zusemmensetzung erscheine, so werde sie sch durch viele Hebungen von Granit und anderen eruptiven esteinen complicirt.

Nachdem ich im Vorstehenden eine Uebersicht über die sognostischen Verhältnisse des Landes im Allgemeinen nach FOURNEL's Beschreibung gegeben habe, gehe ich zur Aufführung meiner eigenen Beobschtungen in dem von mir oben beseichneten Distrikt über und wende mich sunächst in die Gegend von Blidak.

Dieser Ort liegt unmittelbar an der Grenze der grossen Ebene Metidja am Fusse des Atlas an der Ausmündung eines aus dem Atlas tretenden kleinen Thales, worin der Fluss Oued el Kebir, welcher die Stadt und die nächste Umgegend mit Wasser versieht, fliesst, in einem etwas höheren Niveau als das der Ebene. Man kann daher, wenn man auf die Plattformen der Dächer der Stadt tritt, bei der klaren und heiteren Luft weit und breit sich umsehen mid zunächst, nach Süden hingewendet, an den ganz nabe gelegenen herrlichen Bergformen des Atlas sich erfreuen, welcher zwar einen durchlaufenden Hauptrücken bildet, worauf hier Ain Telazid (aus einigen Häusern bestehend, welche früher ale Station eines Militärpostens im Gebirge dienten, jetzt zur Wohnung eines Telegraphieten und Wärters der hier liegenden Eis- und Schneegruben benutzt werden) und der hobe Pic der Beni Salah liegen, nach der Ebene hin jedoch seine Ausläufer aus aneinander gereihten parabolisch geformten Bergen, die sich auch aufeinander thürmen, aussendet, an deren Abhängen tiefe Schluchten eingerissen sind, in denes vorzugsweise eine üppige Vegetation durch die darin atchenden kräftigen Orangen-, Feigen-, Oel- und Johanniebrod-



Die geognostischen Excursionen, die ich von Blidah aus ch dem Atlas und zwar nach dem Pic der Beni Salah in s Thal des Oued el Kebir und nach der Ausmündung des iffathales aus dem Gebirge machte, ergaben folgende Retate.

Die Berge des Atlas bei Blidak bestehen aus Ueberngsgebirge und zwar vorzugsweise

1) aus Thonschiefer, welcher dann und wann aber reselten in Grauwackenschiefer übergeht. Meines wechseln im Thale des Oued el Kebir, ebenso am Einnge des Thales der Chiffa, worauf ich später zurückkombläulichgraue und rauchgraue Lagen von Thonschiefer de kalkigem Thonschiefer (nicht sehr ausgezeichnet gesichtet), während der Kamm des Gebirges, sowie der Picken Salah mehr aus reinem schiefer- und grünlichsnem Thonschiefer besteht, welcher dünnschiefrig und in smboëdrischen Stücken abgesondert sich zeigt, zuweilen ch Gänge von Quarz führt.

Im Ganzen finden sich deutliche Glimmeraussonderunn in diesen Thonschiefermassen nicht so häufig als dies ast der Fall ist.

- 2) Aus Kalkstein in nicht sehr mächtigen Schichten ischen dem Thon- und Kalkthonschiefer von asch-, rauchd schiefer-grauer Farbe, dichtem und splitterigem Bruch, weilen von Gängen und Adern von Kalk- und Braunspath rehsetzt. Man findet ihn im Thale des Oued el Kebir d nicht weit vom Eingang in das engere Thal der Chiffa.
- 3) Aus Grauwackenschiefer von dunkelbräunlichwer Farbe, sehr feinkörnig, fast innig gemengt, so dass Gemengtheile mit Ausnahme kleiner Glimmerblättchen ht mehr zu erkennen sind, mit Thonschieferlagern hier und im Chiffathal wechselnd.
- 4) Aus Quarzfels von körniger Beschaffenheit mit rch Eisenoxydhydrat gefärbten kleinen Flecken von unrelmässig abgesonderten Stücken, mit Eisenoxydhydrat auf n Klüften.

Derselbe kommt vor beim Telegraphen bei Ain Telezi zwischen Thouschieferlagen.

Sämmtliche Lager zeigten bei ihrer Untersuchung, weit diese in der kurzen Zeit möglich war, keine Verstei nerungen, was die Bestimmung ihrer Stelle in der gegnostischen Klassifikation des Uebergangsgebirges erschwert Alle aber zeigten ziemlich dasselbe Streichen, walche die Längenerstreckung der Atlaskette besitzt, und hatten eit steiles Einfallen und zwar auf dieser nördlichen Seite de Atlas gegen Norden. Besonders steil war das Einfalles au dem Kamm des Gebirges unweit des Telegraphen bei 🚈 Telaxid und am Pic der Beni-Salah, wo die Schichten fast au dem Kopfe stehen. Felsenbildung zeigte sich in geringen Masse am Kamm des Gebirges, während in dem die Schiebten und die Hauptkette fast rechtwinklig quer durchschafdenden Thale der Chiffa die steilsten Felsen von bedeutsder Höhe die Thalwände begleiten, und diesem Thal, weis die Chiffs in schauerlicher Tiefe wildbrausend über Febru und Felsblöcke stürzt, ein so wild romantisches Anscha geben.

Wendet man von Blidah aus seinen Blick gegen W.S. und O.N.O., so sieht man in die fruchtbare, mehrere Mehreite Ebene der Metidia, welche parallel dem Geburgen



von der Küste trennende Rücken aus festeren Massen gebildet ist.

Eine Excursion von Blidak in die Ebene der Metidja gab dann auch bald die Ueberzengung, dass Geschiebe und Gerölle, aus den Gesteinen des Atlas bestehend, diese Ebene bilden, und dass diese Geschiebe, wenigstens bei Blidah, bis zum Uebergangsgebirge vortreten, während dieses 1 bis 2 Meilen östlich von Blidak bei Sumar durch ein mächtiges Sandsteinlager von den Geschiebemassen getrennt wird. Der Sandstein, seinkörnig, von lichtgrauer und isabellgelber ins Böthliche fallender Farbe, aus Quarz und wenig Kieselschiefer-Körnchen und einem kalkigen Bindemittel bestehend, ist sehr fest und bildet mehrere niedrige Rücken, welshe rechtwinklig von der Hauptrichtung der Atlaskette ablaufen, ist gegen das Uebergangsgebirge abweichend mit flachem nördlichem Einfallen der Schichten gelagert und schien bei näherer Untersuchung hinsichtlich seiner petrographischen Beschaffenheit mit keinem der mir bekannten Flözsandsteine Achalichkeit zu haben, während ich ihn auf den ersten Blick für einen Quarzsandstein ansprach, wie er zuweilen in den tertiären Gebilden der Braunkohlenformation sich findet. Zu einer Entscheidung darüber, welcher Formation er zuzurechnen sei, war hier nicht zu kommen, und nur die jenseits des Atlas am Pie von Nador gemachten Beobschtungen, worauf ich später zurückkomme, so wie auch die Beschreibungen von Fournel eines in der Provinz Constantine am Uebergangsgebirge angelagerten angeblich quarzigen Sandsteins, auf welchem unmittelbar eine Molasse (welcher the Geschiebemassen der Metidja analog sein mögen) liegen soll, sprechen dafür, dass dies ein tertiärer Sandstein ist.

Uebrigens wird er hier in mehreren Brüchen gewonnen und als Baustein verwendet.

Verfolgt man den Weg von Blidah nach Koleah, so trifft man in der Ebene selbst stets die Geröll- und Geschiebemassen, bis man den Bergsug Sahhel erreicht. Die Untersuchung der geognostischen Zusammensetzung dieses Bergrückens ergab nun, dass derselbe, den petrographischen Eigenschaften nach zu urtheilen, aus der ülteren Flözkalk-Formation (Kupferschiefer-Gebirge) besteht. Am Südabhange der Anhöhe, woran Koleak liegt, finden eich nämlich folgende Gebirgslager:

- 1) Ein poröser gelblichweisser Kalkstein mit erdigem Bruch und unregelmässig abgesondert, einer Varietät des Rauchkalks ähnlich und wenig Bittererde enthaltend.
- 2) Ein Lager von bräunlichrothem, belartigen fettem Thon, in dem sich hier und da auch kleine Geschiebe von anderen Gesteinsarten fanden.
- 3) Ein Lager von Rauchwacke in rundlichen und eckigen Stücken mit rauher Oberfläche in einem Thon wie No. 2. liegend. Die einzelnen Stücke bestehen aus einem festen Kalkstein mit splittrigem Bruch von issbellgelber in's Gelblichgraue übergehender Farbe, etwas Bittererde enthaltend.
- 4) Asche aus einem feinen gelblichweissen Pulver von kohlensaurem Kalk bestehend, welches etwas Bittererde enthält.
- 5) Stinketein aus dichtem, bituminösem, thonhaltigem Kalkstein mit feinsplittrigem Bruch von rauchgrauer Farbe mit gelblichgrauen Flecken bestehend, welcher angeschlagen einen starken bituminösen Geruch zeigt. Oefters setzen



en Abhang dieses Bergsugs nach dem Meere hin, wo in ner höchet reizenden und vortheilhaften Lage die im Jahre 348 von der französischen Regiorung gegründeten Strafolonien Bou Ismaël (Castiglione) und Tefschoun gegrünst sind,

6) den Zechstein in Felsen anstehend und aus einem chgrauen, festen, viel Bittererde enthaltenden Kalkstein beschend, mit splittrigem Bruch, welcher öfters Kalkspath in lern ausgesondert und kleine Partien von Kupfer- oder trwefelkies enthält, übrigens geschichtet und abgesondert in zeigt mit wenig geneigtem Fallen.

In der zunächst der Stadt Koleak gelegenen Colonie zu Ismaël treten unter dem Felsen dieses Gesteins schöne zellen zu Tage, welche die Colonie mit fliessendem Wasser rechen.

Zur Wasserversorgung der zweiten Colonie hatte man it der Abteufung eines Schachtes begonnen und in dem shacht

7) einen viel Bittererde enthaltenden Mergel von lichtiblichgrauer Farbe mit erdigem Bruch angehauen, welcher
eckigen Stücken abgesondert ist und auf den Klüften mit
shwefel- oder Kupferkies überzogen war. Wenngleich dier Mergel dem bituminösen Mergelschiefer gar nicht ähnlich
;, so wäre es doch möglich, dass er zum Zechstein gehörig
meelben vertritt, wie dem auch anderwärts ähnliche dieser
rmation angehörige Gesteine — ich erinnere nur an die
makenberger Flözformation — vorkommen.

Fasst man hiernach die sämmtlichen Beobachtungen über am Sahhel vorkommenden Gesteinslager zusammen, so öchte, wenngleich Versteinerungen in diesen Lagern nicht obachtet wurden, es wohl nicht zu bezweifeln sein, dass seer Bergzug wirklich aus der Zechsteinformation besteht. b Fournel's bedeutende Dolomitmassen (siehe die oben geführte allgemeine geognostische Uebersicht von Algerien), siche in der Nähe von Algier, Arzew und Oran an der Grenze stlerjüngsten Tertiärgebirges vorkommen sollen, hierzu

gehören, will ich nicht entscheiden, da die speciellere Beschreibung derselben in dem ersten Bande seines Werkes noch nicht enthalten ist. Verfolgt man jedoch den stidlichen Abhang des Sahhel in der Richtung nach Algier, so tretes an diesem bis in die Nähe der Stadt die oben beschriebesen Massen von dunkelrothem Thon und Asche, die besonders leicht sich zu erkennen geben, zu Tuge, und ist somit die Fortsetzung dieser Formation bis oberhalb Algier unzweifelhaft.

Wie die beschriebenen Gebirgulager an den bei Algier hervortretenden Lagern des Uebergungsgebirges angelagert sind, vermochte ich nicht zu beobschten, da das Termin allenthalben mit Vegetation bedeckt und die unzähligen Aloëheeken um die oberhalb der Stadt gelegenen zahlreichte Gürten es ummöglich machten hier das Termin apscieller zu untersuchen.

Maiserfort), wie bereits oben erwähnt, liegen auf greissartigen oder Glimmer- und Thouschiefermassen (ebenfalls zum Uebergangsgebirge und zwar, nach dem petrographischen Charakter zu schliessen, zu den ältesten Lagern gehörig), welche hier nochtuste hervortzeten und in der Umgebung des Hafens am Meeresufer, sowie an der Höbe der Casba westlich davon Felsen bilden. Das Gestein besteht aus Schiebten von einer gneiss- oder glimmerschieferartigen Masse von lichtsschgrauer, ins Silberweisse fallen



Baustein verwendet und in den Umgebungen der Stadt zu diesem Zwecke gebrochen wird.

Ich kehre nun nach Blidah zurück, um von da den Weg im Thal der Chiffa weiter nach Medeah und Muxaïa zu verfolgen.

Verlässt man Blidak um nach dem Thal der Chiffa zu gelangen, so nimmt der Weg dahin, stets über Gerölle und Geschiebe, eine westliche Richtung vor dem Gebirge her, bis man etwa nach einer Stunde die Ausmündung dieses Thales nach der Ebene hin erreicht. Wie schon oben angeführt, durchschneidet das Thal den durchlaufenden Rücken der Atlaskette und zugleich das allgemeine Streichen der Schichten rechtwinklig. Es ist daher natürlich, dass das Thal, welches die reissende Chiffa mit starkem Gefälle durchbraust, sehr eng und von steilen, mit Felsen besetzten Abhängen eingeschlossen ist, so dass die prachtvolle, wenn auch nicht breite Strasse, welche man mit Benutzung bedeutender Heeresabtheilungen zur Arbeit in diesem Thale herauf nach Medeak geführt hat, grösstentheils aus den Felsen gesprengt werden musste. Oft führt die Strasse hoch am Bergabhang hin, weil in der Thalsohle es an Raum dazu fehlte, und man sieht dann einige 100 Fuss tief die Chiffa unter sieh toben, während die Gipfel der Berge einige tausend Fuss boch sich über uns erheben. Das Aussprengen der Strasse aus dem Felsen hat die Schichten gehörig zu Tage gelegt und wie schon oben angegeben, bestehen dieselben aus wechseinden Lagern von Thonschiefer, Kalkthonschiefer, untergeordneten Lagern von Kalk- und Grauwackenschiefern mit einem steilen Einfallen in nördlisher Richtung. Oefters erscheinen die Thon- und Kalkthonschiefer verwittert, nehmen alsdann eine gelblichbraune Farbe an und zerfallen theilweise. Ein solcher verwitterter gelblichbrauner Thonschiefer steht am sogenannten faulen Felsen an, an dessen Fuss die Strasse eingeschnitten ist und die Veranlassung gegeben hat, dass die ganze sehr hoch sich erhebende Felspartie in Bewegung gekommen ist, so dass

bei nassem Wasser die Passage auf der Strasse hier gesperrt werden muss, da in solcher Zeit die herunterstürzenden Felsblöcke dieselbe gefährlich machen.

Alle die erwähnten Schichten wechseln auf dem ganzen Wege im Chiffathal, bis man die Hälfte des Weges von Blidek nach Medeak (la grande Halte des voyageurs), so wie das in der Nähe liegende Lager, wo ein grosser Theil der am Chausseebau früher beschäftigt gewesenen Militärmannschaften untergebracht war, passirt hat. Es legt sich aledass in grösserer Mächtigkeit an:

- t) Ein graulichschwarzer Uebergangs-Kalkstein von feinsplitzigem Bruch mit ausgesonderten Partien von Kalkspath und Anthraconit. Häufig enthält derselbe Korallenversteinerungen und zwar Stromatopora (concentrica?), welche in den silurischen Schichten vorkommt.
- 2) Ein krystallinisch körniger Kalkstein von röthlich weisser Farbe, mit unregelmässigen Drusenräumen hier und da durchsetzt, nur in geringer Ausdehnung sich findend; endlich östlich von der Strusse in tieferem Niveau
- 3) ein schöner krystallinisch körniger, gelblichfast schneeweisser Kalkstein (Marmor), den man hier auch gebrochen zu haben scheint.

Diese Schichten haben hier schon ein entgegengesetstes steiles Einfallen in südlicher Richtung angenommen und setzen so noch mit Thon- und Kalkschiefer-Schichten wech-



Es liegen nämlich zunächst an den Schichten des Ueberngsgebirges:

- 1) Ein Lager von einem aschgrauen und bläuhgrauen Thonmergel, welcher theils im feuchten
  istande plastisch, theils schiefrig auftritt, am Wetter leicht
  rwittert und im Wasser vollständig erweicht. Oefters kam Spuren von Muschelschalen-Stückchen darin vor, die
  loch bei ihrer Unvollständigkeit nicht zu bestimmen waren.
- 2) Ein grünlich grauer, häufig auch ockergelb ch zeigen der, plastischer Thon und Mergel mit kigen und runden Stücken eines dichten, ockergelben, seinlittrigen, thonhaltigen Kalksteins, auf dessen schiefrin Absonderungen Braunstein-Dendriten vorkommen.
- 3) Lager von gelbem Sand, welcher den vorerihnten Mergellagern zunächst auch schwache Lager von rggrünem Sand enthält.

Untergeordnet zwischen den Thon- und Mergellagern idet sich

4) ein Lager von erdiger Braunkohle, was in der ihe der Strasse zu Tage ausgeht und es für die französihe Regierung wohl der Mühe werth erscheinen lassen öchte, durch Bohrungen nachzuforschen, ob zwischen oder ter diesen tertiären Massen sich nicht ein bauwürdiges aunkohlenlager finde, da die eben beschriebenen Massen, rem petrographischen Charakter nach zu urtheilen, mit den, welche im nördlichen Deutschland, namentlich in Kurssen (in der Provinz Niederhessen) die mächtigen Braunhlenlager decken, vollkommen übereinstimmen.

Ebenso wie Prilippi die eben gedachten Lager (Beiige zur Kenntniss der Tertiärversteinerungen des nordestlichen Deutschlands. Cassel 1844) für analog mit der
nbappenninenformation erklärt, so stimmt dies auch mit der
en aufgeführten Schilderung der allgemeinen geognostihen Verhältnisse Algeriens von Fournel überein, indem
die auftretenden tertiären Gebilde, welche den Saum der
ahara bilden und wie hier unmittelbar an das Uebergangs-

gebirge sich angelagert haben, gleichfalls für analog mit der Subappenninenformation hält.

Wendet man beim Austritt aus dem engen Thal der Chiffs seinen Blick gegen Westen, so finden sich die oben beschriebenen Tertiärmessen, namentlich der dunkelgraue Mergel, in der Richtung nach Musaïa hin vor den Bergabhängen des Uebergangsgebirges fortgesetzt, und wurden dieselben auch später von mir bei Musaïa selbst in dem oberea Theile der Gegend gefunden. Südlich vom Ausgang des Chiffathales nach Medeak hin erblickt man dagegen den Pic von Nador, der in einem hohen steilen Felsen nochmals kühn sein Antlitz gegen den Atlas wendet, während der südliche Abhang desselben sanfter gegen Medess hin sich verflacht, wie dies auch bei dem unteren nördlichen Abhang nach der Chiffs hin der Fall ist, wo die eben beschriebenen Lager der Tertiärgebilde verbreitet sind. Schon die Form dieses Berges, aus der Ferne gesehen, lässt auf das südliche Einfallen der Schichten und darauf schliessen, dass die oben erwähnten tertiären Gebirgslager die Schichten des festen Gesteine des Nadors unterteufen, was die nähere Betrachtung. denn auch ergiebt. Das Gestein nun, woraus der Pic besteht, hat im ersten Anblick ganz das Ansehen eines der Braunkohlen - Formation angehörigen Quarzsandsteins oder Quargfelses, ergiebt nich aber bei näberer Untersuchung als ein Sandatein von isabellgelber, ockergelber, gelblichbrau-

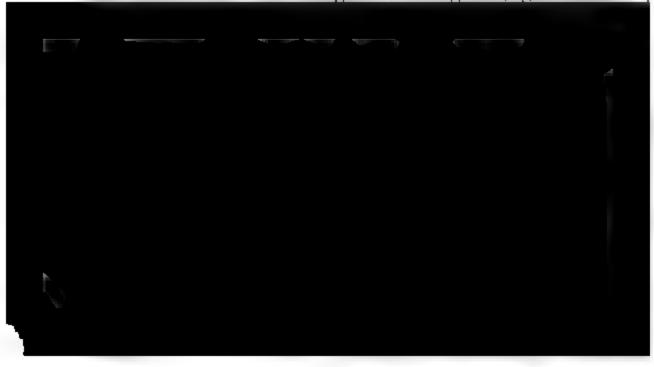

enze, wenn gleich er letztern hier gar nicht beobachtet zu ben scheint. Eichwald giebt auch an, dass er ganz t unbestimmbaren Muscheltrümmern angefüllt sei, wovon i nur Spuren bemerkt habe. Uebrigens fällt dieser Sandnin flach, wie schon erwähnt, in südlicher Richtung ein und rd hier gebrochen und in Medeak als Baustein verwendet. ne Vergleichung dieses Sandsteins mit dem bei Sumar weit Blidak vorkommenden lässt an einer Identität beider iht zweifeln und spricht also auch dafür, dass letzterer zu n tertiären Gebilden zu rechnen sei.

Die Anhöhen westlich und östlich vom Pie bestehen threcheinlich aus demselben Gestein. Hat man die Höhe von ider erreicht, so sieht man die Hochebene der unendlichen ihara, aus der nur in der Süd- und Südost-Richtung noch sdrige Bergrücken sich erheben, welche jedoch wie die ihara selbst aus Gebilden der Tertiärformation bestehen llen, wozu auch die Steinsalsberge, welche zwischen Begrund Znina liegen, gehören mögen. Auf den Schichten sandsteins am Nador ist ein feiner, gelblich weisser id ockergelber Sand abgelagert, worauf die Stadt Meak liegt und woraus die umgebenden Hügel bestehen, weler dem, der in der Wüste verbreitet ist, gleichen soll, inngleich er auch nicht dasselbe feine Korn besitzt.

Durch dienstliche Verhältnisse verhindert, war ich gethigt, meine Reise weiter gegen Süden zu unterbrechen meinen Rückweg anzutreten. Ich folgte deshalb nochsle dem Laufe der Chiffa von der Hochebene von Medsak rabsteigend bis zu einem Seitenthal der Chiffa, was mich sch Muzaïa aux mines führte. Auch in diesem Seitenthal, oh und nach ansteigend, fanden sich nur die im Vorhershenden beschriebenen, an der Chiffa sich findenden Kalkad Thonschiefer, bis dieselben, da wo die Hochebene anngt, auf der Muzaïa aux mines liegt, durch die oben bebeiebenen, zur Subappenninen-Formation gehörenden Merst bedeckt werden. Auch hier haben diese tertiären Gebilde is Terrain ausgeglichen und bilden die Hochebene, auf wel-

cher ein grosses, kasernenartiges, gegen die Angriffe der Araber gehörig befestigtes Gebäude die Bergbeamten, sowie 150 Bergleute der nahe gelegenen Kupfergrube beherbergt, in dessen Nähe zugleich eine zweckmässig eingerichtete Aufbereitungsanstalt für die Erze gelegen ist.

Die Grube liegt etwa eine halbe Stunde von diesen Gebäude an einem steilen Bergabhang des Atlas am Eingung eines kleinen Thales und baut auf einem im Uebergangs-Thon- und Kalkschiefer aufsetzenden Ganggewebe von Fahlerz, welches als Gangart Schwerspath und Spatheisenstein, in oberer Teufe ausser diesen auch Brauneisenstein begleitet, welche öfters mit Spuren von erdigem Kupferblau und Kupfergrün überzogen sind und Drusen von schönen Pharmakosiderit-Krystallen (Würfelerz) enthalten. Das Fahlerz kommt häufig bunt angelaufen, derb, krystallisirt und eingesprengt vor und soll nach der von dem Bergbeamten mir mitgetheilten Analyse enthalten:

 uen, als dies in Muxaïa der Fall ist. Ein Zweisel über e Natur der Gebirgsart, worin der Gang außetzt, kann einer Meinung nach kaum erhoben werden, weshalb ich cht einsehe, warum v. Eichwald darüber S. 385 seines uches so unbestimmt sich ausspricht.\*)

Das wäre das Wesentlichste, was ich zur Schilderung zu geognostischen Verhältnisse der zu beschreibenden Gemed und zur Berichtigung der von v. Eichwald darüber isgesprochenen Ansichten anzuführen habe, und ich schliesse iher mit der Hoffnung, dass weitere geognostische Unterschungen Algeriens — eine Anregung dazu zu geben, würde zu Zwecke dieses Vortrages entsprechen — meine Ansichm bestätigen werden."

Herr Max Braun, welcher gleichfalls die eben besproienen Gegenden besucht hat, schliesst sich zwar im Ganin den von Herrn Schwarzenberg entwickelten Ansichten id Beobachtungen an, bemerkt aber, es sei ihm bekannt, iss man in einigen der besprochenen Schichten ächte Kreideersteinerungen aufgefunden habe.

Herr G. Sandberger aus Wiesbaden macht unter Vorge des Textes und der lithographirten Tafeln des zugehögen Atlas Mittheilung des von ihm und seinem Bru-

<sup>\*)</sup> Ein ganz ähnliches Vorkommen des Kupfererzes scheint sich auf cilien südwärts von S. Lucia im Kalkschiefer von Fiume di Nisi zu iden, und wahrscheinlich gehört es derselben Zeit an wie das des Col : Musaïa; jenes sicilianische Vorkommen gehört nach Paillette zum chiefergebirge, dem Kalk- und Thonschiefer, der unmittelbar auf dem limmerschiefer liegt und wahrscheinlich von der Kreide oder dem Juraalk überlagert wird. Die Formation, in der die Gänge des Col von usaïa vorkommen, gehören nach Burat zur oberen Abtheilung der reide, und das Schiefergebirge findet sich an der Küste von Algier in eicher Ausdehnung. - Es geht also hieraus hervor, dass v. Eichwald urch die Bestimmungen von Burat, welcher die Thonschiefer und Kalk. onschiefer am nördlichen Abhang des Atlas gleichfalls als zur Kreidermation gehörig betrachtet hat, (siehe N. Jahrbuch von Leonhard und 10nn 1848, S. 229 ff.) sich hat irre führen lassen. Die nach der eben irten Notiz von Burat in Trümmergesteinen am nördlichen Abhang s Atlas beobachteten Versteinerungen (Austern, Spondylen und Rudisten) hören dem bei Blidah anstehenden Schiefergebirge gewiss nicht an.

der herausgegebenen vergleichend-monographischen Werkes "Systematische Beschreibung und Abbildung der Versteinerungen des rheinischen Schichtensystems in Nassau; mit einer kurzgefassten Geognosie dieses Gebietes und mit steter Berücksichtigung analoger Schichten anderer Länder." Insbesondere legt er die soeben fertig gewordene fünfte Lieferung der Sektion vor. Soweit das Werk bis jetzt reicht, hat der Text 168 Seiten in Quart; der Atlas umfasst 25 lithographirte Tafeln. Die Abbildusgen, welche dem Texte stets etwas vorausgehen müssen, stellen bie jetzt 19 Arten Krustenthiere, 8 Arten Annulates, 75 Cephalopoden-Species mit zahlreichen Varietäten, 14 Arten Pteropoden und 27 Arten Gasteropoden dar. Cephalopoden ist der Text bis auf einige Orthoceras-Arten complet. Eine beträchtliche Zahl von Arten ist neu. - Der Redner weist noch kurz darauf hin, dass das Werk nicht ausschliesslich das bezeichnete engere Gebiet und die nächsten davon geognostisch nicht abtrennbaren Nachbarbezirke nach ihren paläontologischen und geognostischen Verhältnissen einer sorgfältigen Untersuchung unterzieht, dass vielmehr durch die umfassendsten Vergleichungen von Originalstücken analoger Schichten anderer Länder, aus der Eifel, aus Westphalen, vom Harze, aus dem Fichtelgebirge, aus Thüringen, Belgien, England, Frankreich, Russland, Nordamerika u. s. w. es in seinen Ergebnissen über die mittleren Schichten der

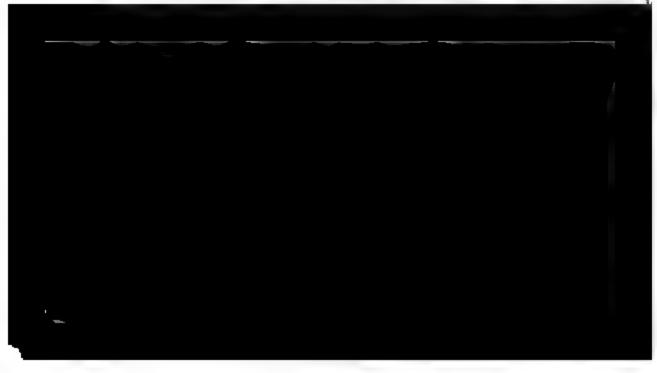

meiden Gattungen Porcellia und Murchisonia zu finden seien, und dass diese in der Gattung Pleurotomaria aufgehen müssten.

Herr Müller aus Aachen zeigt eine Reihe ausgezeichtet gut erhaltener verkieselter Kreidepetrefakten (Grünand) vor und hebt namentlich dessen Reichthum an Gasteopoden hervor. Zum Schluss weist derselbe an mehreren Beispielen nach, wie sehr vorsichtig man bei Benutzung 'Orbigny'scher Arbeiten zu Werke gehen müsse, da man n Rücksicht der geographischen sowohl wie auch mancher inderen Angaben d'Orbigny's öfters grossen Ungenauigkeien begegne. Hierauf legte derselbe im Auftrage des Herrn Debey aus Aachen dessen Zeichnungen der fossilen Flora ler dortigen Kreidegebilde vor.

Herr Franz v. Hauer aus Wien berichtete über die von der k. k. geologischen Reichsanstalt ausgeführte geologische Karte von Unter-Oesterreich.

"Die Karte ist das Ergebniss der Untersuchungen, welche von Seiten der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien im Sommer des Jahres 1851 ausgeführt wurden. Sie ist auf Grundlage der k. k. Generalquartiermeisterstabskarte in dem Maassstabe von 2000 Klaftern auf einen Zoll oder 144000 der Natur entworfen. Abgesehen von der geognostischen Karte les Beckens von Wien und der Gebirge, die dasselbe umzeben, von P. Partsch - einer Uebersichtskarte, die von 1em Verfasser allein zu einer Zeit ausgeführt, wo wissenschaftliche Bestrebungen noch sehr wenig Anerkennung und noch weniger materielle Unterstützung fanden, ein unverzängliches Denkmal seines rastlosen Fleisses bilden wird waren vorher nur swei kleinere Landstrecken des Gebietes unserer Karte im Detail bearbeitet worden. Es sind die nächsten Umgebungen von Wien, über welche Herr J. Czizek im Jahre 1848 eine geognostische Karte mit Unterstätzung aus den von Herrn Haidinger zur Herausgabe der naturwissenschaftlichen Abhandlungen gebildeten Fonds veröffentlichte, dann die Umgebungen von Krems (Blatt No. 10 der vorliegenden Karte), welche ebenfalls Herr Czizek im

Jahre 1849 im Auftrage der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien bearbeitete, und deren Drucklegung von Seiten der kaiserl. Akademie der Vollendung entgegen geht.

Mit Ausnahme dieser zwei Landstrecken wurde das ganze übrige Terrain im Detail begangen und aufgenommen, und zwar bearbeitete M. V. Lipold in Gesellschaft des Heine. Prinzinger die Strecke nördlich der Donau; Jos. Kudernatsch den westlichen Theil des südlich von der Donau gelegenen Gebietes bis zum Meridian von Mariauel, den übrigen Theil aber Herr Czizek mit Dionys Stür. Nur an der Aufnahme der Umgegend des Sömmering haben Franz Fötterle und ich einigen Antheil, sowie auch die Aufnahmen in den an Oesterreich angrenzenden Theilen von Ungarn in der Umgegend von Oedenburg und Güns, die ich in Gesellschaft des Moritz Hörmes und Ferdmand Lidlim diesjährigen Frühlinge ausführte, bereits auf unserer Karte eingetragen sind.

Unstreitig der schwierigste Theil der Aufgabe bestand in der Ausscheidung und Eintheilung der verschiedenen Formationsglieder, in welche der Wiener Sandstein und der Alpenkalk zerfallen. Die Reihenfolge der einzelnen Gebilde, wie ich sie, gestützt auf die vielen trefflichen Arbeiten eines v. Buch, Boué, Emmatch, W. Fuchs, v. Klipstein, Lill v. Lillenbach, Murchison, Partsch und eo vieler Anderer, und hauptsächlich nach paläoutologischen Merkmalen vor dem

erwarten, in der Folge der Zeit sich die eine oder die dere unserer Bestimmungen als unrichtig erweisen wird, möge das Wort des grossen Meisters "irren ist besser zweifeln" auch uns zur Rechtfertigung dienen.

Vier und fünfzig verschiedene Gesteinsarten sind auf r Karte theils durch Farben, theils durch Zeichen unterhieden.

Ohne weitere Bemerkung übergehe ich die Alluvialbilde, bei welchen 1) Alluvium selbst, 2) Torf und 3)
alktuff unterschieden sind. Als Diluvialgebilde sind 4)
öss, erratische Blöcke und 5) Schotter bezeichnet.
in interessantes Vorkommen zahlreicher erratischer Blöcke
urde von Lipold in der Umgegend von Waidhofen an der
haya aufgefunden. Eckige, jedoch mit abgestumpften Ecken
id Kanten versehene Blöcke eines porphyrartigen, sehr festen
ranites von grauer Farbe, oft von ansehnlicher Grösse, liein hier auf weite Erstreckung über dem Gneiss.

Weiterhin folgen die Gesteine der Tertiärformation des 'iener und des St. Pöltner-Linzer Beckens. Die neueren ologischen Untersuchungen und mehr noch die genauen läontologischen Arbeiten über diese so fossilreichen Schich-1, die M. Hörnes unternahm, bestätigen in vollem Maasse s von d'Orbigny bei Untersuchung der Foraminiferen und n Reuss bei Untersuchung der Korallen dieser Gebilde shrgenommene Thatsache, dass die Fauna der Miocängebilde it jener der Pliocängebilde in ihnen vereinigt vorkommt, so ss man sich genöthigt sehen wird, diese Gebilde zu einer rmation zu vereinigen, für welche Hörnes den Namen r Neogenformation vorschlägt. Folgende Glieder dieser ormation sind auf unserer Karte unterschieden. 6) Süssasserkalk, 7) Schotter und Conglomerat, besonders 1 flachen Lande oft sehr schwierig von Diluvialschotter zu sterscheiden; 8) Menilitschiefer, östlich von Meissau m Herrn Czizek aufgefunden, 9) Leithakalk congloerat, 10) Leithakalk, 11) Sand und Sandstein, !) Tegel.

Mit den folgenden Gliedern beginnt die Reihe d gentlichen alpinen Gesteine. Als der Eocänformation hörig erscheinen 13) der Nummulitensandstein 14) der Nummulitenkalkstein. Nur eine kleine der auf früheren Karten als Wiener Sandsteine bezeic Gesteine, nördlich von Klosterneuburg, dann die aus mulitengesteinen bestehenden Hügel nordöstlich von Ste konnten hierher gezählt werden. Die erstere, weil Czizek darin Korallen, an jene der Nummulitenfor erinnernd, gefunden hatte, die letzteren des reichlicher kommens von Nummuliten und Eocän-Fossilien wege darin beobachtet wurden.

Die Gosau- oder obere Kreideformation tritt in dunserer Karte nur nach petrographischen Merkmalen schiedenen Gesteinsarten auf, und zwar 15) als Merg-Sandstein, 16) als Kalkstein und 17) als Comerat. Eine geologische Bedeutung hat diese Trenicht; denn die neueren Untersuchungen des Herrn in der Gosau selbst und bei St. Wolfgang\*), sowie dinicht publicirten des Herrn C. Peters in der Gar Weisneasser u. s. w. haben es unwiderlegbar dargethen die sämmtlichen Gesteine der Gosauformation einen is logischer Beziehung ganz zusammenhängenden Schi



endet ist, und seiner Monographie des Geschlechtes Inomus\*) Formen aus dem Système turonien und sénonien annt zu haben glaubt.

Nicht nur nehmen die Schichten der Gosauformation an schon früher bekannten Lokalitäten, z.B. in der Umged der neuen Welt, westlich von Wiener Neustadt, einen it grüsseren Flächenraum ein als ihnen die früheren Karanweisen, es wurden auch sehr viele neue Punkte ihres richtmens aufgefunden. Am bemerkenswerthesten darunist ein nur wenig unterbrochener Zug dieser Gesteine, der esn der Nordgrenze der Kalkalpen von Perchtoldsdorf zu Alland, Altenmarkt, Lilienfeld bis gegen Lehenrott zu Kinft.

Als untere Kreide oder Neocomiengebilde sind in unse-Karte aufgeführt 18) Mergel und Sandstein, 19) stychenschiefer. Die Einreihung der Hauptmasse des Nieder - Oesterreich vorfindlichen Wiener Sandsteins zum occasien, angesichts der zahlreichen Beobachtungen an anen Orten, denen zu Folge dieses Gebilde der Eocänrmstion zuzuzählen wäre, und angesichts des Urtheiles ber der ersten Geologen über diesen Gegenstand, wird, rkönnen es uns nicht verhehlen, auf lebhaften Widerspruch tees. Und doch blieb bei gewissenhafter Berücksichtigung in dem Gebiete unserer Karte beobachteten Thatsachen se andere Wahl. Nachdem sich gezeigt hatte, dass die Inneren der Kalkalpen und an der Nordgrenze derselben tretenden Sandsteinschichten mit Alpenkohlen und mit und Keuperpflanzen ungezwungen von den eigentlichen midensandsteinen getrennt werden konnten, wäre die Bemung des Alters dieser letzteren ganz zweifelhaft gebliehätte nicht Herr Czizek ausgedehnte Züge von weissen tychenschiefern entdeckt, welche mit voller Evidenz den deteinschichten eingelagert sind. Sie sind begleitet von

Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereins in Halle 1851.

rothen Mergeln, welche sowie die Schiefer selbst oft l steine führen, und sind besonders im östlichen Theil Karte, wo die Sandsteinzone am breitesten ist, zahlrei beobachten, wurden aber auch bis zur westlichsten G der Karte verfolgt. Sie enthalten an vielen Stellen chen, mitunter Formen, die dem ächten Aptychus I gleichen, oft auch solche, die man zu Apt. latus und lamellosus stellen möchte, dann Belemniten, und stehen öfter in Verbindung mit Crinoideenkalken. So gering die Zahl dieser Fossilien ist, so entschieden machen unmöglich, die weissen Kalke und die mit ihnen unser lich verbundenen Sandsteine zur Eogänformation zu # Sie liessen wohl nur die Wahl zwischen der Jum-Neocomienformation, und von diesen hatte wohl die le noch mehr Wahrscheinlichkeit für sich, da mit Sich festgestellt ist, dass ihr beträchtliche Partien der in den pathen auftretenden Sandsteine und Schiefer zufallen. erinnere hier nur an die durch Hoheneggers sorgi Untersuchungen genauer bekannt gewordenen Schiefe Teschen, dann an die Entdeckung des Herrn Zepac der in dem Karpathensandstein bei Wieliczka den Belen bipartitue und andere bezeichnende Neocomienfoseilien au Uebrigens ist es wohl unzweifelhaft, dass weiter west

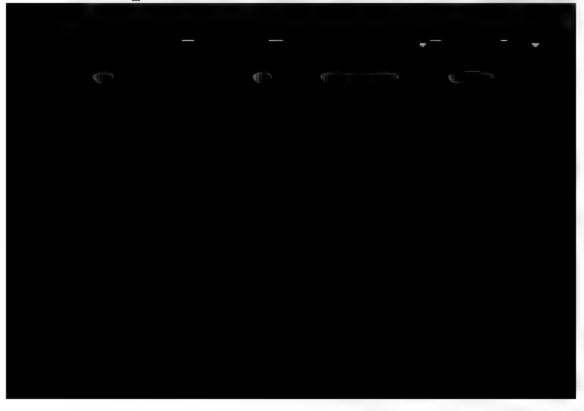

Zu den jurassischen Gebilden übergehend, stossen wir .) zunächst auf den alpinen Oxford, die Etage der erebratula diphya und des Ammonites tatricus. Wenn hier ie anderwärts eine Trennung dieses Gliedes von den Neomiengebilden sehr schwierig ist, so ist andererseits auch cht in Abrede zu stellen, dass einzelne Fossilien desselben die nächst tieferen Schichten, in den rothen Lias, hinübereifen; es gehören dahin der Ammonites Hommairei und r Ammonites tatricus selbst, welche Dionys Stúr\*) in n rothen Liaskalken bei Enzesfeld unweit Wien auffand. och bleibt die Fauna im Ganzen eine so konstante, dass ne Festhaltung des Gebildes und Trennung desselben von n benachbarten auf dem Gebiete der Karte durchgeführt erden konnte. Das eine Exemplar der Terebratula diphya ibst, welches Ehrlich am Hals bei Neustift auffand, \*\*) : das einzige geblieben, welches bei unseren bisherigen ufsammlungen zu Tage gefördert wurde, aber andere beichnende Versteinerungen, darunter am häufigsten die Aptyen, wurden an vielen Stellen aufgefunden. Partien dieser alke, die sich durch einen besonderen Reichthum an Criiden auszeichnen, wurden 22) als Crinoidenkalk ausschieden. Uebrigens darf hier nicht übergangen werden, ss Eduard Süss in seiner Abhandlung über Terebratula phya\*\*\*) durch sehr beachtenswerthe Gründe es wahrheinlich zu machen sucht, dass die in Rede stehenden hichten nicht dem englischen Oxford, sondern einer etwas feren Etage der Juraformation zu parallelisiren sind.

Als Lias sind auf der Karte drei verschiedene Gebilde zeichnet, und zwar 23) grauer und rother Kalkstein dnether Schichten), 24) dunkler Gervillien kalk (Kösner Schichten) und 25) Sandstein und Schiefer. Das

<sup>\*)</sup> Jahrbuch der k. k. geologischen Beichsanstalt 1851. 3. Heft. S. 19.

<sup>\*\*)</sup> Ehrlich, geognostische Wanderungen im Gebiete der nordöstnen Alpen. S. 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math. turw. Classe. Bd. VIII. S. 553.

erste und oberste dieser Glieder, bezeichnet durch eine grosse Anzahl ächter Lias-Ammoniten, mimmt weite Strecken in der nördlichen Hälfte des Gebietes der Kalkalpen auf unserer Karte ein; sehr viele der hierher gehörigen Gesteine sind au Dolomit umgewandelt. Mehr untergeordnet treten die Gervillienschichten, mit welchen hier nur sehr selten die sogenannten Amaltheenmergel ausammenhängen, auf. Längst bekannt ist die grosse Anzahl von Line-Fossilien, welche diese Schichten enthalten. - Sehr wichtig ist das dritte Glied, die Sandsteine und Schiefer. In zahlreichen Zügen in der nördlieben Hälfte der Kalkalpen und am nördlieben Rande derselben auftretend sind sie die Träger der sogensanten Alpenkohle und führen die suerst durch Hammingen aufgefundenen, später durch Ungen mehr bekannt gewordenen Pflanzenreste, die sum Theil der Lies-, sum Theil der Keuperformation angehören. Dem entsprechend wurde auch das Gebilde bald ale Lies, bald als Keuper bezeichnet, und unter dem letzteren Namen ist es in meinen Eingange citirten Abhandlungen aufgeführt. In unserer Karte ist es Line genannt, hauptsächlich weil es an einigen Stellen in inniger Verbindung mit den Gervillienschichten beobschtet wurde. So findet sich in der Gosau bei Waidkofen zwischen zwei Kohlenflözen eine Schicht mit den Fossilien der Gervillienschichten eisgebettet.

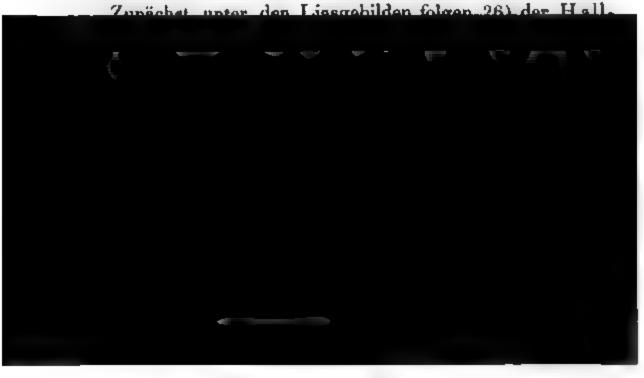

uchungen mit unseren früheren Ansichten überein, an allen isher beobachteten Punkten den Dachsteinkalken aufgelaert. An keiner Stelle dagegen waren wir bisher so glückch eine deutliche Ueberlagerung derselben durch die tiefeen Liasschichten anzutreffen. Der Dachsteinkalk selbst daegen, die höchsten und mächtigsten Gebirgsstöcke in der üdlichen Hälfte des Kalkalpenzuges unserer Karte zusamrensetzend, liegt, dies wurde an unzähligen Punkten beobchtet, auf den bunten Sandsteinen und den diese begleitenen schwarzen Sandsteinen auf, und wird, auch dies ist icher festgestellt, von den oben erwähnten Lias-Sandsteinen nd Schiefern oder, wo diese fehlen, von den Gervillienschichten überlagert. So weit stimmen die Beobachtungen ollkommen mit der bisherigen Theorie. Allein in den rückrärtigen Theilen des Zinkenbachthales bei St. Wolfgang und Lipolu kürzlich in ächten Gervillienschichten zahlreiche Exemplare der Dachsteinbivalve, und nach den übereinstimnenden Beobachtungen der Herren Czizek und Lipold sind en Dachsteinkalken fossilienreiche Schichten eingelagert, die ine ächt liassische Fauna darbieten. Unter den Terebrateln ieser Schichten erkannte Ep. Süss eine grössere Anzahl von erten, die auch in den Gervillienschichten vorkommen. Dazu ommt noch, dass ich schon vor zwei Jahren in dem Reifnger Steinbruche, der den viel besprochenen, im Stifte zu Idmont aufbewahrten Ichthyosaurus platyodon lieferte, einen ammonites Aon und zahlreiche Exemplare von Monotis aufund, und dass ich aus dem doleritischen Sandstein der Veetianer Alpen einen Stengel von Equisetum columnare, einer Art, die in dem eben besprochenen Keuper- oder Liassandtein No. 25 so häufig vorkommt, gemeinschaftlich mit Am nonites Aon erhielt; endlich dass Emmrich wiederholt auf ie Analogie vieler Fossilien seiner Gervillienschichten mit olchen aus St. Cassian hinweist. Hält man diese Erfahrunen mit den früheren Beobachtungen, denen zufolge die Casianer Schichten ächte Muschelkalkformen enthalten, zusamnen, so fühlt man sich zu dem Schlusse gedrungen, dass

in den Alpen die Trias- und Liasformation viel enger mit einander verbunden sind als ausser den Alpen, eine Folgerung, die übrigens die Trennung der einzelnen Glieder dieser Formationen, wie unsere Karte sie darstellt, um nichts schwieriger oder entbehrlieher macht.

Innig und zwar oft durch Wechsellagerung mit einander verbunden sind die folgenden zwei Glieder, nämlich 28) der schwarze Kalk und 29) der bunte Sandstein, die untere Abtheilung der Triasformation bildend. Sie treten is mehreren parallelen Zügen im Inneren der Kalkalpen auf und bilden auch beständig die Grenze derselben gegen die Grauwackenformation. Der bunte Sandstein ist, wie Herr Czizek nachgewiesen hat\*), der Hauptträger der Gypelager der Alpen, und beinahe überall, wo er auftritt, hat er seine wenigen aber bezeichnenden Fossilien: Myscites Fassaensis, Posidonomya Clarae, Natioella costata u. s. w. geliefert.

Aus der Grauwsckenformstion eind 30) Sandstein und Schiefer, und 31) Kalkstein unterschieden. Petrefakten haben diese Gebilde in dem untersuchten Landstriche nicht geliefert.

Weiterhin folgen 32) Thouschiefer, 33) Talk-schiefer, 34) Glimmerschiefer, 35) Amphibol-schiefer, 36) Gneiss, 37) Weissstein, 38) körniger Kalk, 39) Diorit, 40) Syenit, 41) Granit, 42) Serventin und 43) Basalt Ohne in ein weiteres Detail in



Noch sind endlich auf der Karte besonders bezeichnet: olomit und Rauchwacke, Gyps, Kohle, Graphit, Eisensine, Gänge und Stöcke, Porzellanerde und Töpferthon."

Herr Constantin v. Ettingshausen aus Wien sprach er die Steinkohlenflora von Radnitz in Böhmen.

Diese Lokalität, welche nicht nur die ausgezeichnetsten id merkwürdigsten Pflanzenfossilien, die sich aus jener fern Periode der Erdbildung erhalten haben, lieferte, sondern ch überhaupt zu denjenigen Lokalitäten von fossilen Geschsen gehört, die zuerst die Aufmerksamkeit der Naturrscher auf sich gezogen haben, wurde insbesondere durch e Untersuchungen des Grafen v. Sternberg näher bekannt. ie Reichhaltigkeit der Steinkohlengruben von Radnitz an ssilen Pflanzen und ihren hohen Werth für die Paläontogie erkennend, veranstaltete Graf Caspar v. Sternberg irch seine Bergleute fortwährende Aufsammlungen daselbst. ie schönsten Exemplare übergab er dem böhmischen Nanalmuseum zu Prag, wo nun eine prachtvolle Suite dieser ossilien in einem eigens dazu bestimmten Saale zur Schau ifgestellt ist. Leider ist aber nur ein verhältnissmässig ringer Theil dieser Schätze durch Sternberg und später irch Corda bearbeitet und der Veröffentlichung übergeben orden. Im Auftrage der k. k. geologischen Reichsanstalt Wien hat nun Redner sämmtliche Steinkohlenlokalitäten er Radnitzer Mulde im Sommer des Jahres 1851 untericht und war durch die ihm zu Theil gewordene Unterützung der Bergwerksbesitzer daselbst, namentlich von Seim des Grafen v. Wurmbrand, so glücklich, ein Material ir das Museum der k. k. geologischen Reichsanstalt zu equiriren, welches die Schätze des Prager Museums an ollständigkeit und Schönheit übertrifft. Auf Grundlage ieses Materials zu Wien und Prag ist es nun möglich georden, ein ziemlich umfassendes und vollständiges Bild der u Radnitz begrabenen vorweltlichen Vegetation zu entwern. Redner bereitet soeben eine Monographie dieser Flora or, für welche bis jetzt schon 29 lithographirte Tafeln ausgeführt sind, von denen er eine Anzahl zur Ansicht vorlegte. Die fossilen Arten gehören zu den Familien der Calamiteen, Neuropterideen, Sphenopterideen, Pecopterideen, Protopterideen, Rhachiopterideen, Gleicheniaceen, Marrattiaceen, Diplotegiaceen, Stigmarieen, Sigillarieen, Diploxyleen, Lepidodendreen, Lycopodiaceen, Cycadeen, Haemodoraceen, Palmae und Abietineen. Besonders wurde hervorgehoben die Häufigkeit des Vorkommens der Lepidodendron-, Calamites- und Stigmaria-Arten, welche in dieser Flora die übrigen Gewächsformen auffallend verdrängt zu haben scheinen. findet sich die Klasse der Filices zwar in sehr verschiedenartigen Formen vertreten, jedoch die Individuensahl der Arten meist sehr beschränkt. Nur von wenigen Arten fandes sich im Ganzen mehr als 1 bis 5 Exemplare. Die Annularien und Sphenophyllen erscheinen hier gleichfalls höchst selten und von den übrigen oben erwähnten Familien, als den Diploxyleen, Lycopodiaceen, Cycadeen, Haemodoraceen, Palmen und Abietineen sind es nur einzelne Arten, die in wenigen Bruchstücken zufällig und dann nie mehr wieder aufgefunden wurden.

Von den Lepidodendronarten kamen einige in ganz vorzüglich erhaltenen Exemplaren zum Vorsebein. So fanden sich von dem ausgezeichneten Lepidodendron Sternbergü Linde, et Hurr, mehrere vollständige, mit Blättern dicht besetzte Aeste; von einer neuen Art, dem Lepidodendron

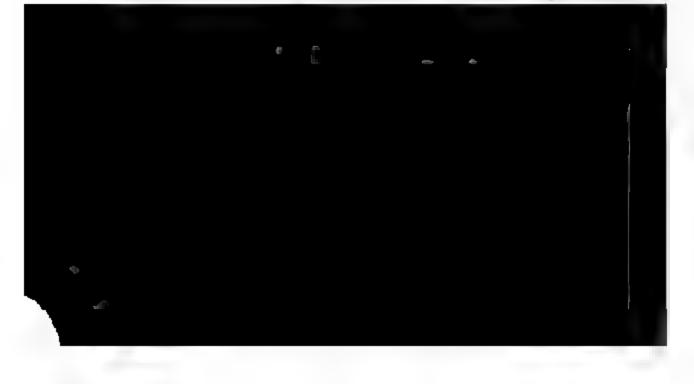

bitus der Calamitengewächse den vollständigsten Aufiluss giebt; und sehr bemerkenswerth sind die zahlreichen
bergänge der verschiedenen Formen der segenaanten Astehylliten in die Astformen der Calamiten einerseits und in
Volkmannien andererseits, wodurch sich die ersteren als
beblätterten Aeste und Zweige, die letzteren als die
renförmigen Fruchtstände der Calamiten erweisen.

Eine grosse Anzahl von Abbildungen und mehrere emplare von Calamiten-, Asterophylliten- und Volkmaninformen wurden vom Redner zum Beleg zeiner Ansichten tgelegt.

Herr Deson aus Neuchatel sprach über den Paralismus der Diluvialgebilde und erratischen länomene in der Schweiz, dem Norden von 1ropa und Nordamerika.

"Die Diluvialgebilde und insbesondere derjenige Theil, n man als das erratische Phänomen zu bezeichnen pflegt, gen ein so eigenthümliches Gepräge, dass man sich nicht indern soll, wenn aie sich einer besondern Aufmerkeamkeit reuen in allen Ländern, wo sie anzutreffen sind. Wem lten die Granitblöcke der norddeutschen Ebene nicht auflen, und welcher Reisende in der Schweiz hat sich nicht fragt, wie die Geissberger (alpinischen Blöcke) auf den ehängen des Jura wohl dahin gekommen sein mögen! sellt sich nun noch dazu eine besondere Form des Bons, wie in der Schweiz und in Scandinavien, wo die Feln, auf denen die Blöcke ruhen, auf eine eigenthümliche eise abgescheuert, geglättet und gefurcht sind, so entsteht türlich die Vermuthung, dass beide räthselhafte Phänomene nselben Ursprung haben müssen. Da nun in der Schweiz, die meisten Theorien entstanden sind, die erzatischen scheinungen der Art sind, dass sie in mancher Hinsicht f aussergewöhnliche, heftige und plötzliche Einwirkungen deuten scheinen (so z. B. bestehen die Diluvialanhäufunn meist aus grobem ungeschichtetem Geröll mit eingeschlosnen Findlingen, welche unzweifelhafte Spuren von heftiger Wirkung zeigen), so hat man bei jedem Verauch, die erratischen Phänomene der Schweiz zu erklären, zugleich die Erklärung auf das ganze Gebiet der Erscheinungen übertragen wollen.

Dies ist namentlich der Fall mit der Gletschertheorie gewesen. Als Anhänger der Charpentier'schen Theorie war es mir daran gelegen, zu wissen, ob dieselbe sich wirklich auf dem weiten Felde von Nordamerika, das ich zu durchwandern berufen war, ebenso beweisen würde wie in der kleinen Schweis. Die Schilderungen von Hitchcock und seine unbedingte Annahme der Gletschertheorie für den pordöstlichen Theil der Vereinigten Staaten liessen es sogut erwarten.

Bever ich indess die Pritfung des nerdamerikanischen Gebietes begann, hielt ich es für rathsam, zuerst die Diluvial-Phänomene des nördlichen Europa's in Augenschein zu nehmen. Ich besbeichtige Ihnen heute eine ganz kurze Uebersicht der Erscheinungen in den drei Hauptgebieten vorzubgen, wobei ich mich natürlich auf die allerbervorragendstes werde beschränken müssen.

Die Hauptphänomene, auf die sich die Gletschertheorie stützt, nämlich einerseits die grossen Findlinge, und andererseits die Abrundung, Glättung und Streifung der Felsen, eind bekanntlich in Scandinavien ebenso ausgeprägt wie in der Schweiz. Auch ist der erste Eindruck ganz zu Gunsten

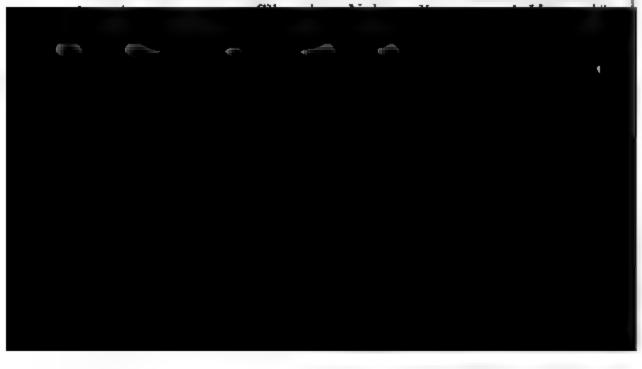

mmtliche 'Asar aus geschichtetem Material nämlich aus wechselnden Schichten von Sand, Geröll und Thon bestem, welche letztere sogar Ueberreste von marinen Muscheln ithalten; damit ist aber der Beweis geliefert, dass die OAsar cht wie die Moränen der Gletscher in ihrer ganzen Masse rtbewegt worden sind, sondern dass sie an Ort und Stelle estanden und in successiven Perioden unter Wasser abgegert worden sein müssen.\*) Mithin kann also der Transet der erratischen Blöcke, welche auf ihrem Gipfel ruhen, sat gleichzeitig mit der Furchung und Glättung des Bostattgefunden haben wie es die Gletschertheorie will, ndern beide Phänomene sind durch eine lange Zeit periosch getrennt, während welcher Scandinavien vom Meer Eleckt war. Hierin besteht aber ein Hauptunterschied zwihen den Diluvialgebilden des Nordens und denjenigen der pen; denn wenn es auch nicht erwiesen ist, dass das letzcherphänomen das letzte geologische Ereigniss auf dem shweizer Boden ist, so kann man doch als ausgemacht mehmen, dass er seit jener Zeit nicht vom Meer eingenomven worden ist. In Scandinavien dagegen muss man, wie es anderwarts gezeigt habe (Bulletin de la Soc. géol. de Time Tom. 4. 1846), wenigstens drei Perioden in der erra-Men oder Diluvialzeit annehmen:

i) die Periode der Streifung und Glättung der Felsen,

<sup>2)</sup> die Periode der Ablagerung des geschichteten Diluviums mit seinen eingeschlossenen Muscheln und der

Mehreren anderen schwedischen Gelehrten den 'Asar von Stockholm mehreren anderen schwedischen Gelehrten den 'Asar von Stockholm meichtigen, habe ieh keinen Anstand genommen, Berzelius auf seine merische Frage, ob dieser 'Asar eine Morüne sei oder nicht, su antan, er sei keine. Damit habe ich aber durchaus nicht behaupten n, es gäbe keine Spur von früheren Gletschern in Schweden. Wenn klius später (in Leonhard und Bronn's Jahrbuch) daraus den Schluss im hat, dass "mit dieser meiner Erklärung die Gletschertheorie in Anwendung auf Scandinavien zu Boden gefallen sei", so war dies eigene persönliche Ansicht, für welche ich auf keine Weise verantlich sein kann.

Bildung der \*Asar, während welcher des Land von Meer bedeckt war,

die Periode der Erhebung der Scandinavischen Habeinsel, welche den Uebergang zu der historischen Periode macht.

Wie in Scandinavien so können auch in Nordanstik dem Schweiser Geologen die abgerundeten Felsen mit ihr parallelen Furchen und Streifen am Meeresufer und beste ders an den Buchten und Flussmündungen der Küste wie Nen-England nicht entgehen. Sie erinnern ihn gar lebbt an die ähnlichen Formen in den Thälern und an den Berggehängen des Heimathlandes. Indess ist doch die Achalitäkeit noch grösser mit Scandinavien, namentlich der Küstentlang. Zwar sind die Diluvialgebilde grösstentheils um gelmässig, ohne deutliche Schichtung, und daher mit des sogenannten Gletscherbildungen der Schweiz ziemlich über einstimmend; auf der andera Seite aber sind sie, wie Schweden von "Asar-ähnlichen Hügeln (Indian Ridger genannt) durchzogen, die also auch hier auf eine Wasserbildung hindeuten.

Ausserdem kommen auch in den Thälern und entlang de Küsten von Neu-England in Canada regelmässige Schlams bildungen mit Versteinerungen lebender Arten vor, welch



dem Namen der Laurentinischen Formation zu eichnen, welcher Name bereits in die amerikanische Nonelatur übergegangen ist. Ich habe anderwärts\*) die masen dieser Formation angegeben, welche sich südlich in die Gegend von New-York und westlich bis in den stergrund des Antonio-Sees erstreckte, so dass zu jener t der Niagara sich wahrscheinlich direkt in den eindrinden Fiord stürzte. Wir haben mithin auch hier, wie in weden, den deutlichsten Beweis von dem Vorhandensein milderes bis zu einer Höhe von mehreren Hundert Fuss; Laurentinische Formation gleichfalls wie die hwialbildungen von Scandinavien mit erratischen Blöcken retromt ist, so muss man wohl daraus schliessen, dass h hier der Transport der Blöcke von dem Frictionsphäien ganz unabhängig ist und zu einer viel späteren Zeit litgefunden haben muss, da sich zwischen beide Momente ganse Zeit einschaltet, die zur Ablagerung der Lauren-Behen Gebilde nothwendig war.

betrifft, so lässt sich aus den darin enthaltenen Muscheln iche nicht nur sämmtlich lebenden Arten angehören, sonisteneh zum Theil specifisch identisch sind mit denen von ittlinavien, wie unter andern Tellina groenlandica, Saxiisugosa etc.) mit ziemlicher Sicherheit der Schluss zieidass sie von gleichem Alter ist wie das Diluvium von indinavien und Norddeutschland; nur scheinen in Amerika indem von vollkommener Ruhe stattgefunden zu haben, in welcher sich gerade unsere Laurentinische Formatablagerte. Jedenfalls müssen damals beide Continente im Meer versenkt gewesen sein als jetzt.

Dringt man weiter ins Innere der Vereinigten Staaten, berschwinden allmälig die gröberen Diluvialgebilde und den durch regelmässig geschichtete Lager von Thon, und Lehm ersetzt, welche sich über weite Strecken

P) Balletin de la Société géol. de France.

verbreiten und grösstentheils den fruchtbaren Boden der sen Prairien susmachen. Dadurch wird die Aehnlichk den europäischen und ostamerikanischen Gebilden imm ringer; man könnte sogar zweifeln, ob man sich no Bereich des Diluviums befindet, wenn man nicht wa zu Zeit einem grossen Findling mitten in der Prairie b nete. In manchen Bezirken sind sie sogar ziemlich b namentlich in Illinois, wo sie unter dem Namen Gras (gray heads) bekannt sind. Auch jenes andere Haup rium des Diluviums, das Frictionsphänomen, ist hier w Polirte und gefurchte Felsenflächen kommen i länge den Flüssen und Seen vor, namentlich am nört und westlichen Ufer des Michigan-Sees. Anstatt abe N.W. nach S.O. zu laufen, ist ihre Richtung hier i von N.O. nach S.W., so dass die Furchen in ihrer Ges heit, so weit sie bis jetzt bekannt sind, einen grossen l darstellen, dessen Scheitel man wahrscheinlich in dem 1 bis jetzt noch unerforschten Bezirk nördlich vom Hurc zu suchen haben wird.

Bis vor Kurzem wusste man nicht, ob jene weitw teten Lehm- und Sandbildungen der westlichen Staate rine oder Süsswasser-Gebilde waren. Erst vor zwei i gelang es meinem Freunde Whittlesey unzweiß

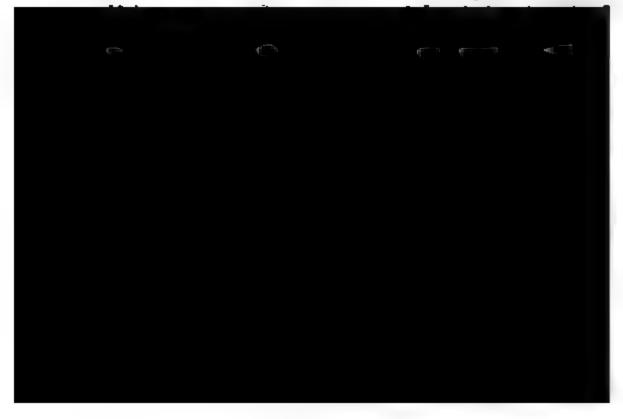

vor, nach einem mächtigen Indianerstamm, den Algonwelche einst ihren Hauptsitz in diesen Gegenden hatten.
Aus der Verbreitung dieser Formation und der Höhe,
zu welcher man sie antrifft (mehrere Hundert Fuss über
Seen), geht hervor, dass zur Zeit ihrer Ablagerung
ntliche Seen zusammen (mit Ausnahme vielleicht des
nio-Sees) ein grosses Binnenmeer von süssem Wasser
ten, welches, anstatt sich wie gegenwärtig nach Osten
ntleeren, seinen Haupt-, wenn nicht seinen einzigen
luss nach Süden durch die Flussthäler des Wabash,
nis etc. hatte.

Noch ist dies nicht Alles. Das Flussgebiet des Missischliesst ein zweites Süsswasserbecken von gleichem, nicht grösserem Umfange ein. Auf beiden Seiten des mes kommen Lehmbildungen vor, die sich je nach den lichkeiten 20 bis 50 engl. Meilen ins Innere erstrecken in welchen man ebenfalls, bei Galena und Dubuque, in : Höhe von 160 Fuss über dem Wasserspiegel des Mispi, Stisswasser-Conchylien gefunden hat. Ich habe die-Lehmbildung den grossen Strom entlang bis an die dang des Missouri verfolgt, und wiederum den Ohio und Zuflüsse entlang, wo sie überall die steilen Felsle bedeckt. Dieselbe soll namentlich am Wabash sehr ikteristisch sein, wo ebenfalls dieselben Conchylien vornen, namentlich Paludinen. Obgleich die Grenzen die-Beckens nur noch annähernd bekannt sind, so lässt sich peh aus dem bereits Bekannten schliessen, dass zu jener der nordamerikanische Continent eine Süsswassersläche solchem Umfang dargeboten haben muss, wie man sie r in der Jetztwelt noch in irgend einer der früheren giechen Perioden kennt.

Die Findlinge fehlen eben so wenig in dem südlichen en, den Ohio entlang, als weiter nach Norden. Ich erratische Blöcke über den ganzen südlichen Theil des Ohio angetroffen, und nach den Beobachtungen, die bis jetzt gesammelt hat, kann man so ziemlich den Lauf

des Ohiofiusses von seinem Entstehen durch den Zussans fluss des Alleghani und Monongabela bis zu seiner Mindu in den Missisippi als die südliche Grenze der Verbreite der Blöcke annehmen. Nur sehr wenige sollen des Fin überschreiten. Die Verbreitung der Findlinge würdt den nach wie in Europa einen ungeheuren Bogen beschribt und, was night minder beachtenswerth ist, sie scheines ihrer äussersten Grenze häufiger zu sein als in der Mit Da aber gerade hier die Gebilde, auf denen sie ruken, w solcher Beschaffenheit sind (Lehmarten, feiner Sand), is sie eine sehr ruhige Ablagerung voraussetzen, so läss il auch kein anderes als ein ruhiges Agens für die Trans tation erdenken, etwa Flöszeis, welches um so zuverläsig ist als noch jährlich in den nördlicheren Seen und den f Lorenz entlang viele Blöcke auf diese Weise fortgeste werden.

Wir kennen bis jetzt im östlichen Continent keine I dung, welche dieser ausgedehnten Süsswasser-Formation sprüche, es sei denn, sie würde in Sibirien nachgewieses

Ist es zu wundern, wenn der europäische Geologe, se dem er diese weiten Strecken durchwandert und sich dieser grossartigen Entwickelung des geschichteten Diluwi vertraut gemacht hat, mit etwas veränderten Ideen über



lagert, sich würdig an die vorhergehenden Formationen anreiht als das Ergebniss einer langen und höchst interessanten Periotle der Erdgeschichte.

Und nun kehren wir einen Augenblick mit diesem erweiterten Begriff nach Europa zurück und sehen wir, ob es
nicht vielleicht auch hier Erscheinungen giebt, die auf eine
grössere Dauer der Diluvialperiode schliessen lassen als
man ihr gewöhnlich zuschreibt. Wir wollen hier nicht des
nordischen Diluviums erwähnen, da es hinlänglich bekannt
ist, dass die Scandinavische Halbinsel nach dem Frictionsphänomen längere Zeit unter Wasser gestanden haben muss,
noch der norddeutschen Ebene, die wahrscheinlich zu gleicher
Zeit vom Meer überdeckt war. Aber auch im mittleren Europa fehlt es nicht an sedimentären Bildungen aus der jüngsten Zeit. Ich will nur auf den Lehm der Wetterau und
auf die in unserer Nähe gelegene Lössformation verweisen.

Aus dem Vorkommen von Land- und Süsswasser-Conchylien in dem Löss des Rheinthales hat man bekanntlich geschlossen, dass die ganze Formation ein Flussgebilde sei, und um diese Ansicht meteorologisch zu begründen und sie zugleich mit der Gletschertheorie zu vereinbaren, hat man angenommen, der Löss sei zur Zeit der grossen Gletscher als Gletscherschlamm im Rheinthal abgesetzt worden, welches damals der Abzugskanal für den ganzen östlichen Rand des grossen Gletschers gewesen.

Ich habe anderwärts schon auf die Schwierigkeit dieser Annahme hingewiesen und durch Beispiele an dem Missisippi gezeigt, dass ein Strom von zwölf Stunden Breite, wie damals der Rhein gewesen sein müsste, kein Strom mehr genannt werden kann. Der Abfluss einer solchen Wassermasse bei dem Fall des Rheinthals ist durchaus nicht im Verhältniss zu der Schmelzung eines noch so grossen Gletschers. Weit geeigneter liesse sich die Sache erklären, wenn man annimmt, das Rheinthal sei damals ein See gewesen, der allmälig durch fortschreitende Deltabildung ausgefüllt worden, in der Art wie dies heut zu Tage an der Mündung

der Rhône in den Genfersee geschieht, wo bereits die ganze Strecke zwischen St. Maurice und Villeneuve ausgefüllt ist. — Noch ein anderes Bedenken lässt sich gegen die obige Ansicht erheben. Der Löss enthält bekanntlich eine Menge Säugethier-Ueberreste von ausgestorbenen Arten, worunter namentlich auch Elephantenknochen. Die Annahme einer Gleichzeitigkeit der Lössbildung mit der Ausdehnung der Gletscher setzt aber voraus, wie es in der That mehrere Geologen ausgesprochen haben, dass die Elephanten aus einer früheren Zeit her eich während der Gletscherzeit forterhalten hätten. Während die ganze Schweiz, die Vogesen und der Schwarzwald mit Eis überzogen waren, sollen diese Thiere im Rheinthal, dem Rande der grossen Gletscher entlang, ihr Wesen fortgetrieben haben und auf diese Weise manche ihrer Skelete in die Lössbildung gerathen sein. Wie soll man aber annehmen, dass bei einem solchen Ereigniss, wie die Ausdehnung der Diluvialgletscher, welches so tiefgreifende Modifikationen des Climas voraussetzt und zugleich die wesentlichsten Veränderungen in der Thier- und Pfianzenwelt hervorbrachte, gerade die Elephanten verschont worden wären!

Die grösste Schwierigkeit indessen liegt in dem Umstand, dass im Norden von Europa sowohl wie in Amerika die Elephanten (Mammuth oder Elephas primigenius) nur in den allerjüngsten Gebilden vorkommen. In Amerika na-

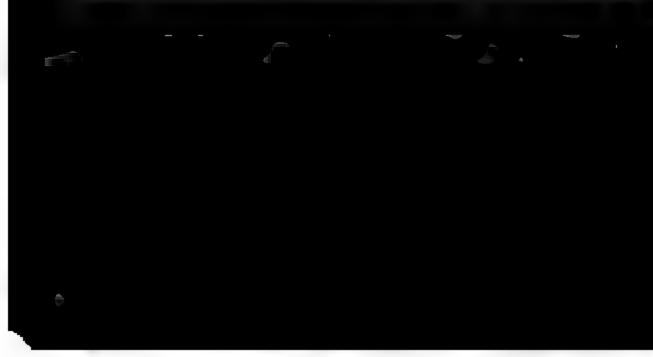

hervorzugehen scheint, welche, gleich den die Mastodonten in Amerika begleitenden, fast alle lebenden Arten angehören, so lässt sich der Parallelismus zwischen Mitteleuropa und dem Norden wenigstens theilweise durchführen. Der Löss erscheint uns dann als eine dem Wesen, wenn auch vielleicht nicht der Zeit nach der Algonquin-Formation von Nordamerika analoge Bildung. Er muss mithin jüngeren Ursprungs sein als das Frictionsphänomen, welches man also nicht länger mehr an die letzten Ereignisse der Diluvialzeit wird anreihen können. Zu Gunsten dieser Ansicht lässt sich auch noch der weitere Umstand anführen, dass man auch in der Schweiz unzweifelhafte Anzeigen von grossen Wasserbewegungen und Niveauveränderungen nach der Eiszeit besitzt, wie dies namentlich aus der Lagerung der von Pictet beschriebenen Säugethiere aus der Gegend von Genf hervorgeht.

Sollte diese meine Ansicht sich bestätigen, so würden auch bei uns in Mitteleuropa die Diluvialphänomene nicht länger als das Produkt eines einzigen Agens gelten können; wir würden ebenfalls, wie in Amerika und dem Norden von Europa (wenn auch in geringerem Maassstabe), die bisher als von Diluvialgletschern ausschliesslich abhängig betrachtete Bildung auf mehrere Perioden zu vertheilen und auf mehrfache Ursachen zurückzuführen haben. Zugleich werden bei beschränkterem Felde die verschiedenen Theorien um so besser und sicherer ihre Anwendung finden, wie denn kaum zu zweifeln ist, dass die verschiedenen Agentien, auf welche man sich zu ausschliesslich berufen hat, alle nacheinander thätig gewesen sind während der verschiedenen höchst interessanten Phasen der quaternären Periode.

Herr Alex. Braun aus Berlin sprach über fossile Weintrauben von Salzhausen, mit Vorzeigung von Abbildungen und natürlichen Exemplaren der Blätter, der Kerne und der eingetrockneten Beeren derselben. Derselbe fügte noch Einiges über andere dort vorkommende Früchte hinzu.

III. Sitzung vom 23. September.

Herr Frid. Sandsenger aus Wiesbaden spricht über die Analogieen der fossilen Land- und Süsswasserfauna des Mainzer Beckens mit der lebenden der Mittelmeerländer.

Derselbe leitet den Vortrag mit einer Darstellung der Schichtenfolge dieses Beckens ein, wie sie von ihm im Wesentlichen bereits 1847 in der "Uebersicht der geologischen Verhältnisse des Herzogthums Nassau" aufgestellt wurde und durch die darauf folgenden Arbeiten von WALCHNER und Voltz durchaus bestätigt wurde. Es finden sich von unten nach oben:

Untere Abtheilung.

- 1) Meereseand von Alzei, Flonkeim, Bekelsheim, Geisenkeim.
- Blauer Letten (Cyrenenmergel) von Hockheim, Hattenheim, fast über ganz Rheinhessen verbreitet.
- Süsswasserkalk (besser "Landschneckenkalk")
   von Hochheim (lokal).
- Cerithienkalk von Hochheim, Kleinkarben bei Hanau, ebenfalls in Rheinhessen sehr allgemein verbreitet.

5) Litorinellenkalk. Mit Ausnahme eines Thei-



dass die Westerwälder und niederrheinische Braunkohlenbildung nach ihren Mollusken und Wirbelthieren das Aequivalent der No. 5 bis 7 und die von Reuss und H. v. MEYER untersuchten Süsswasserbildungen Nordböhmens das von No. 3 des Mainzer Beckens sind. Zur Bestimmung des in einer geologischen Periode herrschenden Klimas hält er die Land- und Süsswassermollusken am meisten geeignet, da die meerische Fauna in verschiedenen Tiefen nach den dort berrschenden Abstufungen der Temperatur variirt, wie For-BES und Andere sehr genau nachgewiesen. In der ältesten bekannten tertiären Süsswasserbildung von Rilly bei Rheims finden sich Formen von tropischem Typus, z. B. die blos in einer lebenden brasilianischen Art bekannte Gattung Megaspira u. s. w., anders im Mainzer Becken. Hochheim und Wissbaden haben vorzugsweise einen grossen Reichthum au Land- und Süsswasserformen aufzuweisen, welcher von AL. Braun, Raht und Thomae zuerst gesammelt und zum Theil beschrieben und abgebildet wurde. Jedoch ist bei Weitem der grösste Theil dem wissenschaftlichen Publikum bis jetzt nur dem Namen nach bekannt und da keiner der Genannten die Bearbeitung des Mainzer Beckens vollständig zu geben beabsichtigt, so gedenken dies G. und F. SAND-BERGER nach Vollendung ihres Werkes über die paläozoïschen Schichten Nassau's durchzuführen. Vorläufig hat der Redner die erwähnte Hochheim-Wiesbadener Fauna mit lebenden Formen verglichen, was nur sehr unvollständig seither geschehen war. Er ist dadurch zu dem Schlusse gelangt, dass diese Fauna derjenigen der heutigen Mittelmeerländer entspreche, jedoch nicht der Fauna eines einzigen derselben, z. B. Kroatien oder Spanien, vielmehr finden sich Formen hier vereinigt, deren Analoga gegenwärtig mitunter auf das tine oder andere einzelne Land beschränkt sind. Wo Identitat mit lebenden Arten stattfindet, die auch im Rheinthale boch vorkommen, da ist der betreffenden Art eine Verbreitung durch ganz Europa eigen, z. B. Vertigo palustris, Limvulgaris, Helix pulchella. Von Cyclostomaceen fehlen

die tropischen Helicinen gänzlich, an die grossentheils westindische Gattung Megalomastoma erinnert nur Cyclostoma Dolium von Hockheim, dagegen steht C. bisulcatum genau in der Mitte zwischen den mittelmeerischen C. sulcatum und C. costulatum; C. labellum TH. gehört zu der ebenfalls mittelmeerischen Gattung Pomatias und erinnert durch seine Farbenreste au C. maculatum. Strophostoma, das Analogon von Anastoma unter den Heliceen, existirt lebend nicht mehr und fossil in anderen Arten nur bei Bordsaux und Buzweiler. Acme subtilissima A. Braun u. s. w. ist analog der lebenden A. fusca Walk. Von Vitrina ist eine sehr schöne Art, V. intermedia Reuss von Hochheim bekannt, die zur Gruppe der V. beryllina gehört; eine andere, mit V. elongata nahe verwandt, besitzt der Redner von Buxweiler bei Strassburg. Von den sehr zahlreichen Helixarten herrschten bei Hock-Asim die ächt mittelmeerischen Gruppen der Helix verticillus und eerpentina vor, bei Wiesbaden ein Analogon der H. splendida, die H. Moguntina Dess. Von der Gruppe der Helix verticillus ist vorzüglich H. verticilloïdes A. Braun, H. amplificata Tu. und Helix discus Tu. hervorzuheben, letzte eine Carocollenform der Gruppe, wie sie die lebende H. acies Partsch aus Kroatien darbietet. H. subcellaria Th. repräsentirt mehr die H. olivetorum als die ächte cellaria, auch aus der Reihe der H. nitidosa und lucida finden sich Arten bei Hochheim. Helix defixa A. Brain von Hochheim, äus-

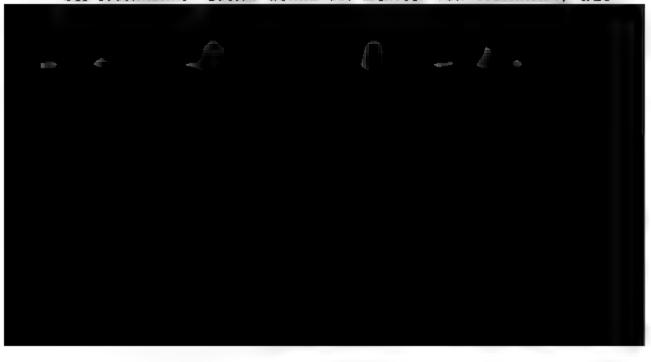

ulchella weicht nur als Varietät von der lebenden ab. licatella Reuss steht der lebenden H. triaria, H. Braum und H. Mattiaca der lebenden H. desertorum Araund Aegyptens ungemein nahe. Die Gruppe der H. uta ist durch die behaarte fossile H. drepanostoma A. IN (involuta TH.) am nächsten mit H. angigyra stiml, vertreten. \*) Helix Lefebvriana ist durch die ebenfalls Haargruben bedeckte H. Arnoldii Тн. (= lepidotricha RAUN) von Hochkeim und endlich die Gruppe der H. mata durch eine einzige zahnlose, sehr deutlich Behaazeigende Form, H. osculum Th., wovon H. villosella lben Autors nur eine Varietät, analog der lebenden H. rensis, repräsentirt. Gezahnte Formen dieser Gruppe nen im Mittelmeergebiete nur sehr selten vor. Arten, e an nordamerikanische erinnern, hat der Redner unter Helices nicht finden können. Bulimus ist nach Ausss der kleinen von Braun hierzu gezählten auf eine B. gracilis Тн. beschränkt, welche dem B. noctivagus 1. verwandt ist. Von Achatina findet sich keine einzige wenn man diese Gattung in der neueren scharfen Beung festhält, in welcher sie nur tropische Arten umsst, sondern lediglich europäische Formen aus Unterngen des früheren grossen Genus Achatina. A. Sandri und subsulcosa TH. sind ungemein nahe verwandt 1. (Glandina) Poireti des Mittelmeeres, ebenso A. suba Reuss und lubricella TH. der A. (Glandina) folliculus lben Landstrichs. Unter den Clausilien sind durch zwei e Arten, Cl. bulimoïdes A. Braun von Wiesbaden, Offen-Oppenheim die dalmatinische Gruppe der Cl. macarana, sana u. s. w., wenn auch in einer die lebenden noch übertreffenden Grösse, durch Cl. exarata, die von der den nicht zu unterscheiden ist, die scharffaltige Gruppe, er dieselbe angehört, beide charakteristisch für einen

Auch die Gruppe der Helix incarnata fehlt nicht, die sehr seltene ictigera Th. von Wiesbaden bietet eine behaarte Form derselben, r die freilich kleinere lebende H. lurida Ziegl. entspricht.

Theil des Mittelmeergebietes, sehr schön repräsentirt. Pups Dolium antiquum A. Braun steht in der Mitte zwischen P. Dolium und P. conica, P. variabilia von Hockheim ist nur eine schlankere Varietät der lebenden. Von P. quadrigranata, cryptodonta, retusa, bigranata stehen die drei ersteren den lebenden P. triplicata, unidentata, edentula so nahe, dass sich eine specifische Trennung kaum durchführen lässt; P. bigranata ist vollkommen mit der lebenden gleichen Namens identisch. Vertige palustris, schon oben aufgeführt, bietet neben mehreren, lebend nicht bekannten Varietäten, sugicich auch die lebende Normalform. V. tiarula und trigonostoma, kleine, ungemein zierliche Arten sind der V. Venetzii nahe verwandt. Von Auriculaceen ist nur die Gattung Carychium bis jetzt in zwei, dem lebenden C. minutum nahe stehenden Arten vertreten, C. antiquum von Wiesbaden und C. minutissimum von Hochkeim, letzteres durch seine Kleinheit (nur 1 mm.) besonders auffallend. Limneen finden sich im Mainzer Becken nur wenige, L. vulgaris erwähnte ich schon früher, L. subpalustris THOMAE steht sehr nahe dam lebenden L. palustris, L. parvulus, wie A. Braun bemerkte, den kleinsten Varietäten von L. fuscus (disjunctus). Von Planorbis bietet P. parvulus Reuss von Hockheim ein Analogon des P. cristatus, P. Kraussii Klein, P. declivis und dealbatus A. Braun von Wiesbaden gehören der Gruppe des P. complanatus an. Paludina lenta ist eehr nahe der P. uni-



wied. Endlich ist noch Neritins marmorea A. Braun in mehreren Varietäten, wovon einige der N. fluviatilis, andere mehr der N. Velascoi Graells gleichen, nicht sehr selten, vielleicht auch nur als eine der zahlreichen Varietäten der N. fluviatilis selbst anzusehen. Die seltsame Form der N. valentina Graells ist im Mainzer Becken nicht, wohl aber in dem Wiener durch N. Pachi Partsch, repräsentirt. Endlich fehlt auch im Mainzer Becken Ancylus nicht. A. Mattiacus A. Braun, wahrscheinlich identisch mit A. decussatus Reuss, ist ein schönes Analogon des lebenden A. lacustris. Endlich ist die sehr häufige Tichogonia Brardii von der T. cochleata aus den Bassins von Antwerpen vielleicht nicht einmal specifisch verschieden und also wenigstens auch europäisch.

Den hier entwickelten und durch Suiten lebender und fossiler Arten näher erläuterten Analogieen hätte sich noch manches Andere hinzufügen lassen, worauf der Redner aber der Kürze der Zeit wegen verzichten musste. Auch scheint ihm durch die Nachweisung fast sämmtlicher für die Mittelmeerfauna charakteristischer Gruppen von Land- und Süsswasserschnecken der Beweis seiner Ansicht hinreichend geliefert. Er schliesst daher mit der Bemerkung, dass "wenn eine so grosse Analogie der fossilen Fauna auch ungefähr gleiche Lebensbedingungen voraussetzen lasse, in dem Mainzer Becken zur Zeit des Absatzes der erwähnten Schichten, ein mit dem der heutigen Mittelmeerländer nahe übereinstimmendes Klima geherrscht haben müsse."

Herr v. Klipstein aus Giessen knüpft an diesen Vortrag einige Bemerkungen über die geognostische Stellung des Mainzer Beckens und sieht die Braunkohlen des Mainzer Beckens alle als übereinstimmend und nicht als zweien Etagen angehörig an.

Herr Voltz aus Mains erwiderte hiergegen: "Als Mitglied des mittelrheinischen geologischen Vereins ist mir die Anfertigung der geologischen Karte von Rheinhessen zugefallen, und ich habe Gelegenheit gehabt, eine grosse Anzahl von Beobachtungen über die hier in Frage stehende Ange-

legenheit zur sammeln. Aber alles, was ich gesehen, widerspricht der eben gehörten Ansieht des Herrn v. KLIPSTEIN geradezu. — Herr Sandberger hat Ihnen sehon vorhin erwähnt, dass wir in dem Mainzer Becken zwei Hauptabtheilungen zu unterscheiden haben: eine untere reine Meeresbildung und eine obere Brackwasserablagerung. Die Meeresbildung ist bei Weitem am häufigsten sandig, zuweilen, aber viel seltener, als man bisher glaubte, stellt sich plastischer Thon ein. An den Stellen, wo dieser auf den seitherigen Karten augegeben ist, befindet sich meist ein sandiger Mergel. Dieses Gebilde nun ist das, um welches es sich bier handelt. Es enthält lauter Meeresthierüberreste und unter diesen sind hauptsächlich drei, welche sowohl durch ihre Menge und geographische Verbreitung als auch durch den Umstand bezeichnend sind, dass sie nie weder in den unteren Lagen vorkommen, noch auch in die oberen hinaufsteigen: Cyrena subarata Brown, Buccinum cassidaria Brown und Murex conspicuus AL. BRAUN. Diese Leitversteinerungen sind in den Wetterauer Braunkohlen bis jetzt nur an einer einzigen Stelle zwischen Rossdorf und Ostheim bei Hanau gefunden worden und die Herren in Hanau besitzen noch davon. Dieses sind die einzigen Braunkohlen der Wetterau, welche dem unteren blauen Letten des Mainser Beckens angehören. Alle übrigen liegen über dem Litorinellenkalke. Man kann sich durch Folgendes davon über-

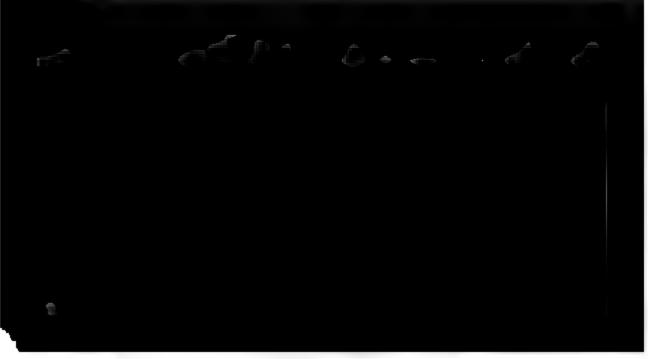

n die Braunkohle. — Bei Sakshausen liegt ebenfalls die aunkohle auf einem Sandgebilde.

Was nun die weitere Verbreitung des Litorinellenkalkes trifft, so muss ich auch hierin v. Klipstein widersprechen. Irch die Thätigkeit der Herren, welche unsere Sektionen der Gegend von Giessen bearbeiten, ist bei Klimbach, worv. Klipstein aus der Blätterkohle Süsswasserfische und Ifer bekannt gemacht hat, der Litorinellenkalk nachgewien worden. Ebenso zwischen diesem Orte und Amöneburg, in wo man schon lange die Versteinerungen kennt. Auf see Weise ist also der Zusammenhang der rheinischen ackwasserbildungen mit denen der Wetterau und des Amöburger Beckens vollständig bewiesen.

Die Stellung unserer Braunkohlen kann gewiss keinem reifel unterliegen, wenn man bedenkt, dass sie Süsswasserfische, dangen sind; man kennt daraus Süsswasserfische, Frösche dinsekten, dagegen kein einziges Meeresthier, während tieferen Schichten entschieden meerischen Ursprung hat. Eine grosse Menge von mir aufgenommener Durchmitte bestätigt das von mir Gesagte.

Herr v. Meyer spricht sich mit Berufung auf die Säugeergettungen: Palaeomeryx, Anthracotherium, Hyotherium, crotherium dahin aus, dass er wenigstens von dieser Seite • nur eine einzige Hauptbildung annehmen könne.

Herr Gutberlet aus Fulda giebt Mittheilungen über Ikanoïdische Gesteine und erratische Trümmer.

"In früheren Mittheilungen in dem Jahrbuche von Le-LARD und Bronn und in einem Vortrage auf der Vermitung der Naturforscher zu Aachen im Herbste 1847 ich die auf der Rhön beobachteten Altersfolgen der kanoïdischen Gesteine besprochen. Sie sind folgende:

- 1) Die älteste Periode des Phonolithes I, des etlichen Klingsteines.
- 2) Die Periode des älteren Basaltes oder des Bain I, auch Hornblendebasalt genannt, weil er sehr oft in d. d. geol. Ges. IV. 4.

Drachenfels aufgefunden wurde.

4) Die Periode des jüngeren Basaltes, von sich bereits jetzt schon eine ältere und eine jüng wieder unterscheiden lässt.

Diesen vier Perioden schliessen sich nach alle aus Gründen, die ich hier nicht entwickeln kann, gende an:

Eine Periode des Dolerites und Anamesites, riode der Nephelingesteine und die noch gegenwärt Entwickelung begriffene und fortdauernde Periode citgesteine.

Die mit den vier älteren Gruppen in Verbit hende Gebirgserhebung und Schichtenstellung ach an dem angeführten Orte schon im Allgemeinen; Zeit habe ich vier Erhebungslinien der erwähnten dischen Gesteine aufgefunden, von welchen die diejenige ist, deren nördlicher Theil dem Laufefolgt, der südliche aber sich unter massenhaft em Basalte verliert. Die zweite ist der vorigen pa 3 bis 4 Stunden westlich von ihr entfernt, sie ist trachytischen Ausbrüche bezeichnet. Eine dritte i Längenachse des Süsswasserbeckens, welches sich vulkanofdischen Ausbrüchen aus der Gegend von

dstein und durch die isolirt auftauchenden Verbreitungen er Gebilde bei Erbenhausen und Kaltennordheim scharf ichnet. Hier und da z. B. am Sommerberge wurde der Istein durch den Muschelkalk hindurch empor geschoben, rend letzterer ein tieferes Niveau beibehielt."

Redner entwickelte hierauf mit Hinblick auf den in der ergehenden Sitzung gehaltenen Vortrag des Herrn Deseine Ansichten über den Ursprung der erratischen Erimungen. Er unterscheidet drei Arten von erratischen mmern nach der Art ihres Transportes: 1) durch Eis docirte Findlinge, deren ursprüngliches Vehikel Gletscher

, 2) Findlinge, welche langsam durch Abwärtsgleiten in von Unterwaschungen fortbewegt wurden, und 3) scho-Findlinge.

Herr v. Meyer legt eine Abhandlung von Thiollière gene und ihm selbst über die Wirbelthier-Versteinerundes neu entdeckten lithographischen Schiefers von Cirin rankreich vor, welcher in jeder Beziehung grosse Ueberimmung mit dem lithographischen Schiefer von Solons in Baiern besitzt. Er bemerkt dabei, dass er unter bürzlich in diesem Schiefer zu Cirin aufgefundenen ihm die für Frankreich ersten Ueberreste von Pterophas gefunden habe.

Herr Jordan aus Saarbrücken zeigt:

- 1) Zinkoxyd in prachtvollen Krystallen aus der Füllung Hochofens zu Fischbacher Schmelze bei Saarbrücken;
- 2) Antimonoxyd (natürliches) von Jensa in der Gegend Constantine in zwei krystallographisch verschiedenen Spe, von denen die eine nur mit der bekannten Antimonhe übereinstimmt, die andere in Octaëdern krystallisirt
  lein ausgezeichnet schönes Mineral darstellt;
- 8) einen Rothkupfererzkrystall von Chessy, dessen eine nur von Dodekaëderflächen, die andere von vorherrtiken Octaëderflächen und nur angedeuteten dodekaëdribegrenzt wird;

4) haarförmiges Schwefeleisen aus dem Saarb Kohlengebirge;

5) die von Bromeis untersuchte und unter dem I Osteolith in den Annalen der Chemie und Pharmes schriebene, amorphe, phosphorsaure Kalkerde.

Herr Guido Sandberger aus Wierladen legt de ihm erfundene neue Messinstrument der Sektis mit welchem für kleinere, besonders naturhis sche Gegenstände directe genaue Vertikalmessunge Vertiefungen und Erhöhungen vorgenommen werden bi und erläutert dasselbe. Es sei geeignet, um Dicke un dachung aller möglichen kleineren biconceven und biconplanconcaven und planconvexen, convex-conceven Körp rect zu messen. Es habe daher dem Redner besond der Conchyliometrie vielfsch gedient, um Nabeltiese Gipfel- oder Scheitelhöhen von Schnecken, die Dick Abdachungsverhältnisse convex-concever Muschelklappe Achnliches zu ermitteln. Die Abbildung und näher schreibung des Instrumentes findet sich in Poccesso Annalen der Physik. Bd. 85 S. 97 Taf. I. Fig. 12 A u

Herr Franz v. Hauer aus Wies legte 24 lithogn Tafeln und die ersten Bogen des Textes des Werkes: Gasteropoden der Gosaugebilde von Fr. Zekell" 22

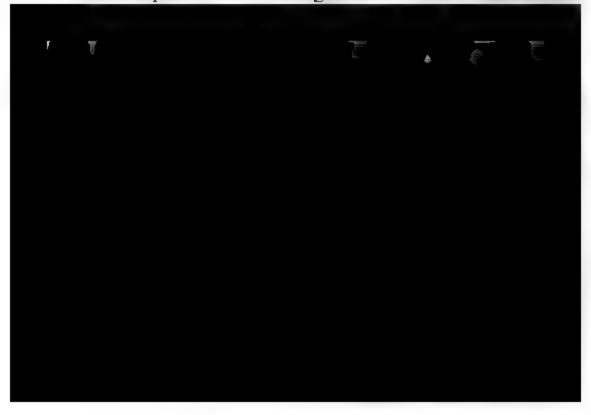

Nerines, Actseonella, Rostellafia, Pterceera, auch solche, die in ihrem Habitus lebhaft an Tertiärarten erinnern; so wurden einzelne Arten der Geschlechter Tritonium, Cypraes, Ovula, Marginella, dann sehr viele Cerithien, die mit solchen aus jüngeren Bildungen Aehnlichkeit besitzen, aufgefunden. Eine genaue Vergleichung hat übrigens dargethan, dass sich diese Aehnlichkeit auch nicht bei einer Art bis zur wirklichen Gleichheit steigert, so dass von einem Uebergehen der Kreidegebilde in das Tertiäre bei den Gosaugebilden keine Rede sein kann. Als ein auffallender Charakter muss es bezeichnet werden, dass über die Hälfte der Cerithienarten mit dicken Schwielen auf einzelnen Umgängen versehen ist und dass sich beinahe alle durch reiche Verzierungen der Schale auszeichnen.

Eine Reihe von Formen, die man früher ebenfalls den Cerithien zuzählte, und als deren Typus etwa das C. conicum Sow. betrachtet werden kann, vereinigt Zekell zu dem neuen Geschlechte Omphalia. Es unterscheidet sich durch einen deutlich ausgesprochenen Nabel, dann durch eine Spalte an der Lippe, ähnlich jener der Pleurotomarien, Murchisonien u. s. w. und kann als besonders bezeichnend für die Gosaugebilde betrachtet werden.

Herr Rössler aus Hanan legt von ihm in der Zechsteinformation der Wetterau aufgefundene Versteinerungen vor. Herr v. Hauer fügt über diesen Gegenstand im Auftrage von Herrn Genntz zu Dresden eine Specialnotiz bei, worin dieser die Benennungen der bis jetzt aus der Wetterau durch Rössler ihm mitgetheilten Arten angiebt.

Herr Constantin v. Ettingsbausen aus Wien sprach über die Steinkohlenpflanzen von Stradonitz bei Beraun in Böhmen. Die fossile Flora dieser Lokalität zeichnet sich durch die Mannigfaltigkeit der Filices aus, deren Arten fast durchaus in beträchtlicher Individuenzahl vertreten erscheinen. Interessant sind die hier vorkommenden neuen Formen von Asplenites, welche an manche Aspleniumarten der tropischen Inselfloren, namentlich der Korallen-

Inseln der Stidsee erimeers. Annularien und Sphenophylist fehlen dieser Flora keineswegs; erstere gehören hier sogs zu den häufigeren Pflanzenformen. Bemerkeuswerth ist fanner das Vorkommen einer Meerssalge, einer neuen Choskistesart, die dem Chondrites antiquus Steren, aus der Uchmensert, die dem Chondrites antiquus Steren, aus der Uchmensert, diese Flora eine eigenthümliche, dem Habitus mit mehr den Palmen oder den Pandaneen, dem Stammun nach jedoch den Lycopodisceen und Lepidodendreen nähr verwandte Pflanze, welche sich in besonderer Hänfigkeit unfindet, nämlich Cordaites bornesifolis Ung.

Bei dem Vorwiegen der Filiens vermiest man in dieme Flora die Lepidodendreen, Sigillarien und Stigmarien, als die eigentlichen Kohlenbildner. Die Calamiten and nur in einer einzigen Art vertreten. Es scheinen sonach, wie wur Redner auch an mehreren anderen Lokalitäten der böhnischen Steinkohlenformation beobachtet ist, die Filies und in sogenannten Kohlenbildner sich gegenzeitig auszuschlieben oder wenigstens zu verdrängen; und es müssen wohl weschiedene lokale Vegetationsbedingungen dieser Erscheisung zu Grunde liegen.

Ferner sprach Herr v. ETTINGSHAUSEN über das Vorkommen der Wealdenformation in Oesterreick



Redner vornahm, ergab die entschiedene Uebereinstimmung derselben mit den Pflanzenformen der norddeutschen Wealdenschichten. Bemerkenswerth ist, dass eine Reihe von Lokalitäten in Mähren und Schlesien hauptsächlich durch die Forschungen von Hohenegger in Teschen aufgefunden wurde, welche sämmtlich Pflanzenreste der Wealdenformation enthalten. An einigen dieser Lokalitäten finden sich mit den Pflanzenresten, die aber im Ganzen ziemlich selten sind, Thierreste, welche das Neocomien bezeichnen, als: Scaphites Yvanii D'Orb., Ptychoceras Puzosianum D'Orb., Ammonites recticostatus D'Orb., Ammonites Astierianus D'Orb.

Durch diese Thatsache ist die nahe gegenseitige Beziehung der Wealdenformation zu den Bildungen des Neocomien
mit Bestimmtheit ausgesprochen und es kann kaum einem
Zweifel mehr unterliegen, dass die erstere die Land- und
Süsswasserbildung, die letztere die Meeresablagerungen ein
und derselben Epoche umfasst. Die sich hierauf beziehenden Thatsachen sind in einer eigenen Schrift, welche unter
dem Titel "Beitrag zur näheren Kenntniss der Flora der
Wealdenperiode" in dem ersten Bande der Abhandlungen
der k. k. geologischen Reichsanstalt erscheint, festgestellt.

Ferner legte Herr v. Ettingshausen einige seiner Arbeiten über die Pflanzenfossilien der Kreide- und Liasformation Oesterreichs, und sum Schlusse die Tafeln zu dem nun baldigst erscheinenden zweiten Hefte seiner "Tertiärfloren der österreichischen Monarchie", welches die fossile Flora von Häring in Tyrol (mit 30 lithographirten Tafeln) enthält, vor.

Herr Voltz aus Mainz zeigte einige interessante Mineralien von Auerbach an der Bergstrasse vor.

### IV. Sitzung vom 24. September.

Herr Fridolin Sandberger aus Wiesbaden legt einige Arbeiten des mittelrheinischen geologischen Vereins vor, des-

bereits in der ersten öffentlichen Sitzung angezeigt und seinen Zweck im Allgemeinen bezeichnet hatte.\*) Beide Arbeiten sind vom Salineninspektor Lupwig zu Nauheim, Ausschussmitglied für das Kurfürstenthum Hessen. Die eine Karte mit kurzen Erläuterungen umfasst die Gegend swischen Fulda, Frankfurt a. M. und Hammelburg. Die zweite Karte ist die ganz detaillirt ausgeführte geognostische Bearbeitung der Sektion Friedburg der groseh. hessischen Generalstabekarte.

In gleicher Weise liegen bereits vor die Sektionen:

Allendorf a. d. Lamda,

Büdingen-Gelnhausen.

Hünfeld,

Schlüchtern,

Weilburg,

Brückenau,

Giessen,

Wiesbaden-Castol,

Schotten,

Höchet,

Fulda-Gersfeld,

Hanau-Offenbach,

Fauerbach-Uningen,

Bieber,

Lohrhaupten, Mains, Bingen, Wimpfen,

sowie ein grosser Theil von Kurhessen, als Ergebniss langjähriger Untersuchungen des Herrn Schwanzenbene.

Herr Gutberlet aus Fulda macht die Mittheilung, dass das Verbot des Verkaufs der kurhessischen Generalstabskarte



ungemein scharfer Ausbildung der Krystalle; Bleilasur (Linarit) und Smaragdochalcit als ganz neue Bildungen in oberer Teufe von Ems und Brauback; antimensaures Bleioxyd von Oberlahnstein und Holzappel; überzollgrosse Krystalle von Pyromorphit von Ems und schwefelgelbe und weisse Varietäten desselben Minerals von Dernback bei Montabaur; endlich Carminspath und ausgezeichnete Bournonitkrystalle von Horhausen.

Als besonders merkwürdig hebt derselbe das Vorkommen regelmässiger Verwachsungen von Augit und Hornblende im Basalt von Härtlingen und eine neue Combination des Manganspaths (spitzes Rhomboëder und Endfläche) von Oberneisen bei Dies hervor.

Derselbe lässt eine von Herrn Granjean zu Marienberg entworfene geognostische Karte von Nassau circuliren.

Demselben war ausserdem von Herrn Dumont zu Littich zur Vorlage übergeben worden: Note sur l'emploi des caractères géométriques résultant de mouvements lents du sol, pour établir le synchronisme des formations géologiques; par André Dumont.

Herr Deson aus Neuchatel macht im Auftrage des H. L. Lesquereux Mittheilung über die Torfbildung im grossen Dismal-Swamp.

"Dieser ungeheure Sumpf liegt westlich von Norfolk und erstreckt sich von da südwestlich über den ganzen Saum, der sich zwischen der Fichten-Region und dem Lagunen-Rand hinzieht. Nun gehören diese Lagunen zu den sogenannten oberen Lagunen und das Meereswasser dringt niemals zu denselben, oder, wenn Sie wollen, es sind Steinkohlenbecken im Embryonalzustand. Der Boden derselben besteht durchweg aus Torf und zwar so dick, dass ich es vergebens versucht habe mit einem langen Rohr durch die Torfablagerung hindurchzudringen. Der Dismal-Swamp, wie andere ähnliche Moore, wird von tiefen Kanälen durchzogen, deren Ränder ebenfalls lediglich aus Torf bestehen. Es war dies kaum anders zu erwarten, da die ganze Vegetation

eine dem Torfmoor eigenthttmliche ist, bestebend wie in der Schweiz hauptsächlich aus Sphagnum, wovon sich nebet den europäischen Arten mehrere Species vorfunden, welche diesem Continent eigenthümlich sind. Aledam sind die Rohre die nächsthäufigsten. Sie wachsen überall bis zu einer Höhe von 8 bis 12 Fuss und stehen so dicht, dass man sich kaum andere als mit dem Beil in der Hand einen Weg durch dieselben bahnen kanp. Indese ist doch ihre Basis, so dicht sie auch stehen mögen, immer mit Sphagnum bedeckt, welche sich in einen dichten Teppich ausbreiten, sobald auf irgend eine Weise die Rohre gelichtet werden. Ausserdem fand ich eine Menge anderer Gesträuche, besonders Andromeden, ein dichtes Gewebe von Schlingpflanzen, worunter viele dernige Smilax, Reben; über dieselben ragt ein weiter Dom von boben herrlichen Bäumen hinaus, Tulpenbäume und Magnolien 100 bis 150 Fuss hoch, Ahorne, einige Coniferen, namentlich Juniperen und Fichten (Pinus Strobus), und am Rande des innern Sees in bedeutender Anzahl ein prächtiges Taxodium (T. distichum), oder die eogenannte kahle Cypresee der Amerikaner, die ich bis jetzt nirgende wo anders angetroffen habe. Der Sumpface, welcher 15 Meilen im Innern des Sumpfes liegt, führt einen schönen Namen für einen Botaniker (Drummond-See), aber seine Ufer eind wo möglich noch schöner. Er hat ungefähr 6 Meilen im Umkreis and achoint cong broisformice a Man kann ihm

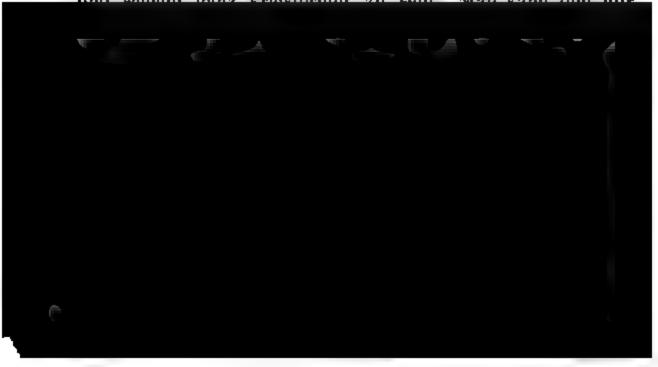

als 15 Fuss und überall ist der Boden mit umgestürzten Bäumen bedeckt. Wo kommen dieselben her? Da ist auch nicht ein einziges Bächlein, das hineinstieset. Auch hat er keinen anderen Ausfluss als einen Kanal mit einer Schleuse zur Ernährung des grossen Kanals, der den Sumpf gegen Süden durchschneidet. Sein Niveau ist keinem Wechsel unterworfen und doch ist es kaum zweifelhaft, dass der See sich erweitert. — Für mich hat die ganze Erscheinung nichts Ungewöhnliches. Wir haben es hier zu thun mit einer jener lacustrinen Torfbildungen wie sie in den grossen Mooren von Scanien und Dänemark vorkommen. Wenn einmal die Decke, welche den unterirdischen See überzieht, zu schwer wird, so senkt sie sich leise und allmälig, zuerst in der Mitte und dann nach und nach gegen die Ränder. Mir war die Erscheinung um so willkommener als sie meine Ansicht über die Bildung der älteren Torfmoore und somit auch der Kohlenablagerungen vollkommen bestätigt. Indess hatte ich auch hier mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Hitze war nämlich so gross, dass sogar mein Neger es nicht aushalten konnte. Dies als Antwort auf den Einwurf gewisser Leute, die da behaupten wollen, dass die Torfmoore sich nicht über die kalte Zone hinaus erstrecken, und dass die geographische Verbreitung der Kohlenbecken mit derjenigen der jetzigen Torimoore im Widerspruche steht. Ich behaupte dagegen, dass gerade in Nordamerika die geographische Uebereinstimmung zwischen den alten vegetabilischen Niederschlägen und den neuern Torfbildungen eine recht auffallende und vom geologischen Standpunkte höchst wichtige ist. Die weitere Begründung dieses Thema's werde ich ein andermal versuchen."

Herr Gutberlet legt Entwürfe zu einer geognostischen Karte des Rhöngebirges vor, welche Landestheile von Baiern, Kurhessen, dem Herzogthum Sachsen-Meiningen und Sachsen-Weimar umfasst.

Der Präsident, Herr Haidinger, schliesst die Sitzung, worauf ihm Herr Jordan aus Saarbrücken den Dank der Sektion für seine Geschäftsführung ausdrückt.

### B. Briefliche Mitthellungen.

1. Herr Fend. Robmen an Herrn L. v. Buch.

Bonn, den 18. Januar 1853.

Da ich nicht mehr im vorigen Herbete das Vergnügen hatte mit Ihnen zusammenzutreffen, so erlauben Sie mir wohl, dass ich Ihnen schriftlich über Einiges, was ich auf meinen Wanderungen in Westphalen im verflossenen Sommer gesehen habe, berichte.

Nachdem früher die Kette des Teutoburger Waldes und die östlich und nördlich von dieser liegenden Theile Westphalens Gegenstand der Untersuchung gewesen waren, hatte ich mir als Aufgabe für den letzten Sommer das Studium der Kreidebildungen in dem westlich von dem Teutoburger Walde bis zum Rheine hin ausgedehnten Theile des ebenen Westphalens, den man als den Busen von Münster bezeichnen kann, gestellt. Es fehlte für eine solche Arbeit nicht an mancherlei Vorarbeiten. Namentlich ist in des verstorbenen Becks's Berichten ein werthvolles Material von Beobachtungen enthalten, welches besonders dann nutzbar wird, wenn man, wie es mir glücklicher Weise verstattet war, die paläontologischen Belege für die mitteetheilten Beobachtungen in der von



birges ist ferner durch Herrn v. Dechen, besonders für nöstlicheren Theil des Verlaufs jener Grenze, mit grosser härfe festgestellt worden. Was endlich die Altersbestimung der westphälischen Kreidebildungen oder deren Eindnung in die allgemein gültigen Abtheilungen der Formanbetrifft, so war dafür schon früher von meinem Bruder. Roemen durch die Altersbestimmung einzelner versteinengsreicher Lokalitäten wie derjenigen von Dülmen, Haltern s. w. der Anfang gemacht worden.

Zuerst wurde die dem Kohlengebirge der Ruhr angegerte Schichtenfolge von Kreidegesteinen der Untersuchung sterworfen. Es galt hier besonders auch die Selbststängkeit der drei verschiedenen, dieser wesentlich kalkigen hichtenfolge untergeordneten Grünsandlagen, welche Becks de Heiserich in derselben nachgewiesen haben, zu prüfen. Allgemeinen hat sich hier nun ergeben, dass sich in jener nzen, dem westphälischen Kohlengebirge zwischen dem hein und dem Teutoburger Walde angelagerten Schichtenige nur zwei durchgreifend selbstständige Niveaus unterheiden lassen, nämlich der Grünsand von Essen als unteres, Pläner mit untergeordneten Grünsandlagen als oberes.

In Betreff des Grünsandes von Essen wurde, was theilsie schon Becks erkannt hatte, durch Beobachtung der
sgerungsverhältnisse, noch mehr aber durch eine Vergleiung der organischen Einschlüsse sicher ermittelt, dass derlbe keinesweges eine auf die Umgebung von Essen behränkte Bildung ist, sondern als eine dem Kohlengebirge
mittelbar aufruhende und vom Pläner bedeckte Ablagerung
n Mülheim in der Nähe des Rheins bis zum Thale der
me in der Nähe von Paderborn, freilich unter sehr bedeusder Aenderung des petrographischen Verhaltens, verfolgt
urden kann. Während die Ablagerung in den Steinbrüsen von Frohnhausen bei Essen als ein sandiger graugrünher Mergel von ganz geringem Zusammenhalt bekannt ist,
scheint sie bei Bilmerich und Frömern südlich von Unna
i ein conglomerat- oder breccienartiges kalkiges Gestein

von gelichbleibender Müchtigkeit, sondern in einzelnen, rasch sich auskeilenden, beschränkten Partien von 3 bis 4 Fuss im Durchmesser über den steil aufgerichteten Bünken des Kohlensandsteins sich ausbreitet. Noch weiter östlich, bei Rötten und im Alme-Thale, endlich hat dieselbe Bildung die Form eines festen, massigen, weissen Sandsteins angenommen, in walchem ohne die Kenntniss der zwischenliegenden Gegenden nimmermehr eine dem Mergel von Erses im Alter gleichstehende Bildung erkannt werden würde.

Auch für das Alter des Grünsandes von Resen wurde ein bestimmtes Ergebniss gewonnen. Es ist dasselbe eine der belgischen Tourtia äquivalente, dem Pläner engverbusdene Bildung der oberen Kreide, d. i. der Kreide über dem Gault. Das Gleichsteben mit der belgischen Tourtia ist schon früher von Saemann und Anderen als wahrscheinlich bezeichnet worden, der nähere Beweis dafür jedoch nicht beigebracht worden. Eine sorgfältige Vergleichung einer nicht umfangreichen Sammlung von Tourtia-Fossilien von Tournay, Montignies-ver-voe und Guitzignies mit den Einschlüssen des Grünsandes von Kesen hat mich folgende Arten als beiden Bildungen gemeinen mit Sicherheit erkennen lassen: Ammonites varians Sow., Terebratula Nervienais p'Arcune

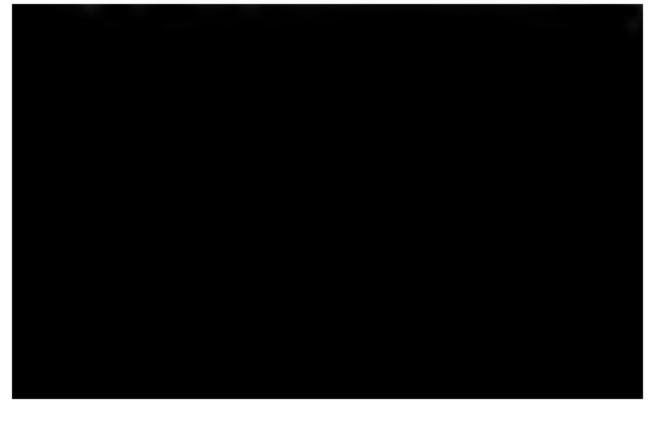

der Tourtia identische, organische Formen hinzu und zugleich wird hier z. B. an dem schon vorher genannten Punkte von Bilmerick bei Unna die Aehnlichkeit des Gesteins und des Erhaltungszustandes der Fossilien bis zum Verwechseln gross. Exemplare der Arca isocardiaeformis Nyst von Bilmerick stimmen in den kleinsten Eigenthümlichkeiten der Erhaltung, wie auch in allen Merkmalen der Form, so vollständig mit vor mir liegenden Exemplaren derselben Art aus der Tourtis von Tournay überein, dass Niemand, dem sie ohne nähere Bezeichnung vorgelegt würden, an einen verschiedenen Ursprung der Stücke denken würde. — Erwägt man nun endlich noch das gleiche Lagerungsverhältniss beider Bildungen, so kann in Betreff der Gleichzeitigkeit ihrer Entstehung kein Zweifel bleiben. Man kann deshalb auch, wenn man, wie es passend erscheint, die Localbenennung Tourtia allgemein zur Bezeichnung des geognostischen Niveaus erhebt, den Grünsand von Essen geradezu als Tourtia bezeichnen.

Auf dem Grünsand von Essen ruht in der ganzen Erstreckung von Essen bis in die Nähe von Paderborn die kalkige Schichtenfolge des Pläners. Derselbe kommt mit Ausnahme einer geringeren Festigkeit in dem westlicheren Abschnitte in allen petrographischen und paläontologischen Merkmalen mit dem Pläner in der Kette des Teutoburger Waldes zwischen Paderborn und Rheine überein. Eigenthümlich sind ihm jedoch die an manchen Stellen ansehnliche Mächtigkeit gewinnenden Grünsandlagen, welche er umschliesst. Besonders in den Umgebungen der Städte Unna, Werl und Sosst sind diese Grünsandlagen von grösserer Bedeutung und sind, als ein in diesem Theile Westphalens allgemein angewendetes Baumaterial liefernd, seit langer Zeit bekannt. Sie stellen bier einen graugrünen, aus Quarzkörnern, feinen Körmern von Eisensilikat und einem kalkigen Bindemittel bestehenden Sandstein von ziemlicher Festigkeit dar. Eine selbstständige fossile Fauna besitzen diese Grünsandlagen nicht, sondern die in ihnen vorkommenden Versteinerungen sind Arten des Pläners, die jedoch oft in einem anderen

Verhältniss der Häufigkeit auftreten als in diesem letzteren seibet. Eben so wenig läset sich ein paläontologischer oder petrographischer Unterschied zwischen der über diesem Grünsandlagen liegenden Abtheilung des Pläners und derjenigen unter denselben machweisen. Man gelangt schlieselich in Betreff der Beziehung, in welcher diese Grünsandlagen zu dem Pläner stehen, zu der Ueberzeugung, dass sie als petrographisch eigenthümliche, dagegen paläontologisch nicht selbstständig ausgebildete Einlagerungen in den Pläner von lokaler Natur anzusehen sind und mit dem Pläner zusammen nur eine einzige, untheilbare, grosse Schichtenfolge bilden.

Ein noch ungleich grösseres Areal als der Pläner nehmen in Westphalen Gesteine vom Alter der weissen Kreide ein. Bildungen, welche dieser von d'Orbiert als Senon-Gruppe bezeichneten obersten Abtheilung der Formation angehören, setzen in Westphalen theils Hügelpartien zusammen, welche sich beträchtlich über das umgebende Flachland erheben, theils nehmen sie auch, grossentheils von einer dünnen Lage von Diluvialsand bedeckt, grosse Erstreckungen dieses Flachlandes selbst ein. Nach der grossen Zahl und der Vertheilung der einzelnen Punkte, in denen sie an der Oberfläche erscheinen, ist es sogar durchaus wahrscheinlich, dass in dem ganzen weiten Gebiete, welches durch den Nordabfall des westphälischen Kohlengebirges, durch den Teutoburger Wald und durch eine von Raeins an der Ems nach

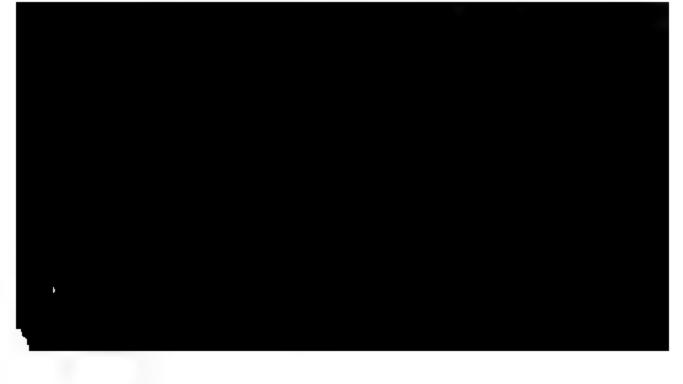

langetroffen werden, sondern sowohl von dem dem Nordle des westphälischen Steinkohlengebirges angelagerten
er als auch von demjenigen des Teutoburger Waldes
h eine von diluvialen Ablagerungen gebildete Zone gent·werden. Westlich vom Teutoburger Walde reichen
e den Pläner von den jüngeren Kreidebildungen trennenDiluvialablagerungen bis zur Ems und stellen überhaupt
groese zusammenhängende Diluvialfläche in dem Busen
Münster dar. Die Erklärung dieser Trennung des Plävon den jüngeren Kreideschichten an der Oberfläche
wahrscheinlich in der durchgängig geringeren Festigkeit
letzteren zu suchen, welche der zerstörenden Kraft der
rässer während der Diluvialzeit nur geringen Widerstand
leisten vermochte und die Fortführung der Schichten bis
dem festeren Pläner hinab gestattete.

Die ganze Masse der zu dieser obersten Gruppe gehölen Schichten lässt eine Gliederung in zwei Abtheilun-, nämlich eine untere thonigkalkige und eine obere dige, zu.

Die Gesteine der thonigkalkigen Abtheilung zeigen an verschiedenen Punkten ihres Auftretens unter sich wieerhebliche Verschiedenheiten in ihren petrographischen Fpaläontologischen Merkmalen. Südlich von der Lippe en sie einen besonders bei Recklinghausen bestimmt hertretenden Hügelzug und erscheinen in der Form von Mer-1, deren Gleichstehen mit der weissen Kreide durch die ht zahlreichen, aber bestimmten organischen Einschlüsse bewiesen wird. Zu den letzteren gehören namentlich emnitella mucronata, Ostrea sulcata, Bourgueticrinus ellips und Asterias quinqueloba. Ganz verschieden von die-Mergeln ist die Schichtenfolge, welche die westlich von meter liegende Hügelgruppe der Baumberge zumit kalkigthonigen Mergeln wechderen mensetzt, de Bänke von gelblichweissem kalkigen Bausandstein fossilen Fische einschliessen, welche die Baumberge m lange bei den Paläontologen berühmt gemacht haben. its. d. d. geol. Ges. IV. 4. 46

stehendes Alter. Zu den letzteren gebören wesenti lemnitella mucronata, Baculites anceps, Inoceratuu Ostrea vesicularis und Ananchytes ovata. Aussert durch manche gemeinsame Arten, wie Turrilites pt Coeloptychium agaricoides und Scyphia Decheni, ein dere Uebereinstimmung mit der Hügelgruppe von und Lemförde begründet, welche die einzige öst Teutoburger Walde in Westphalen bekannte Pa Kreidegesteinen darstellt.

Wiederum sowohl von den Mergeln von hausen als auch von der Schichtenfolge der Baumt weichend eind die kreideähnlichen Kalkschichten, wie die nordwestlichsten Ausläufer des Kreidegebirges phalen niedrige Erhebungen in der Nähe der On Stadtlohn, Südlohn, Oeding und Wesecks zusamm Eben so eigenthümlich wie ihr petrographischer C dem zu Folge sie der weissen schreibenden Kreide land und Frankreich näher kommen als irgend eis Gestein des nordwestlichen Deutschlands, ist ihre wenige Arten beschränkte fossile Fanna. Galerit gelera, das bekannte Fossil der weissen Kreide uland, ist die häufigste, namentlich bei Graer unweleicht in Hunderten von Exemplaren zu sammelnde.

den sind bekannte Arten der weissen Kreide, jedoch hier von solcher Seltenheit, dass sie ohne Einfluss auf die Bestimmung des allgemeinen Charakters der Fauna bleiben. Das häufige Vorkommen eines so bezeichnenden Fossils der weissen Kreide wie Galerites albogalera genügt um den weissen Kalkschichten von Ahaus, Stadtlohn, Südlohn u. s. w. ihre Stelle in der obersten Gruppe der Formation anzuweisen.

Wiederum verschieden und doch gleich den vorhergehenden Bildungen wesentlich in das Niveau der weissen Kreide zu stellen ist diejenige Schichtenfolge, welche mit Ausnahme einzelner Partien von Diluvial-Sand das ganze weite Gebiet einnimmt, das östlich durch die Ems, südlich durch die Lippe und westlich durch den Stever-Fluss und die Hügelgruppe der Baumberge begrenzt wird. Diese Schichtenfolge besteht aus grauen, an der Luft rasch zerfallenden Thonmergeln mit einzelnen eingelagerten, dünnen Bänken oder Platten von grauem Kalkstein. Im Gegensatz zu den bisher erwähnten Gesteinen der kalkigthonigen Abtheilung ist diese Schichtenfolge sehr versteinerungsarm. Die wensgen vorkommenden Arten sind fast alle bekannte organische Formen der Senon-Gruppe D'Orbigny's. Die weiteste Verbreitung haben: Belemnitella mucronata und Baculites anceps. Ausserdem wurden an einigen Orten Ammonites Lewesiensis, Micraster cor-anguinum und Ananchytes ovata beobachtet. Endlich hat die Schichtenfolge mit derjenigen der Baumberge das Vorkommen fossiler Fische gemein, welche unter Anderem bei Oelde und Sendenhorst in den eingelagerten Kalkbänken aufgefunden wurden, ohne dass jedoch die specifische Identität mit Arten der Baumberge bisher bestimmt ermittelt wurde. In der Hügelgruppe von Stromberg und Beckum erhebt sich die Schichtenfolge ansehnlich über das Flachland und hier gewinnen zugleich die festen kalkigen Schichten eine grössere Entwicklung als anderswo. Sie bilden hier die besonders bei Stromberg, Oelde und Beckum in verschiedenen Steinbrüchen gewonnenen plattenförmigen Schichten, die in den benachbarten Theilen Westphalens als Flur-

steine benutzt werden. Bei der Versteinerungsarmuth de kalkigen Schichten in dieser Hügelgruppe könnte man durc die Gesteinsähnlichkeit leicht verleitet werden dem Pläner zuzurechnen, wenn nicht einzelne Exempla von Belempitella mucronata, welche in den mit den Kalketeis bänken wechsellagernden Mergelschichten gelegentlich ange troffen werden, einer solchen Täuschung entgegenträten. 1 dem nördlich von der Stromberger Hügelgruppe sich aus dehnenden Flachlande gewinnen bis über Münster hinat die festen kalkigen Bänke der Schichtenfolge nirgends mel eine grosse Bedeutung, sondern sind, kaum 1 Fuss mächtig echr sparsam in die thonigen Mergel eingelagert. Wie sie die hier in Rede etchende Schichtenfolge zu derjenigen de Baumberge verhält, ist durch Beobachtung der Lagerung verhältnisse nicht ganz eicher festzustellen, doch hat es de Anschein, als liege die letztere ihr auf.

Beschränkter, aber doch immer ansehnlich genug ist die Verbreitung der jüngeren sandigen Abtheilung vor Gesteinen der Senon-Gruppe in Westphalen. Als typischentwicklung derselben kann man diejenige betrachten, met welcher sie in der Hügelgruppe der Haard zwischen Rechtinghausen und Haltern erscheint. Loser gelber Quarzsan von mehreren Hundert Fuss Mächtigkeit, mannigfach gestatete Knauern von grauem Quarzfels und Bänke von rauher lockeren, gelben Sandstein sind die Gesteine, welche die

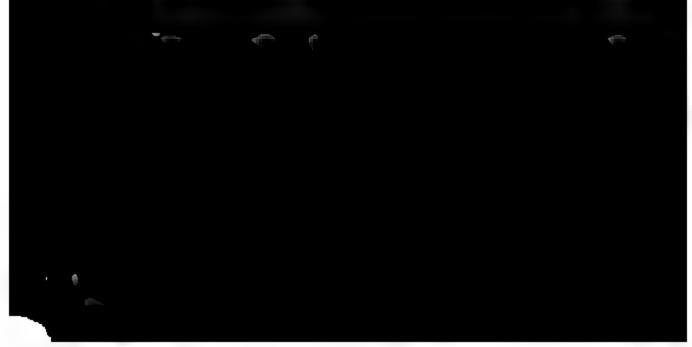

Pinna quadrangularis, deren verkieselte und meistens zerbrochene Schalen überall an der Oberfläche umherliegen. Ungleich seltener finden sich Exogyra laciniata, Trigonia aliformis, Pholadomya caudata, Turritella sexlineata, Callianassa Faujasii und Credneria sp.? Diese Versteinerungen lassen keinen Zweifel übrig in Betreff der allgemeinen Stellung der die Hügelgruppe der Haard zusammensetzenden Schichtenfolge. Die früher von mehreren Seiten aufgestellte Ansicht als entspreche dieselbe dem Quadersandsteine Sachsens und Böhmens wird dadurch völlig beseitigt. Alle genannten Arten (mit Ausnahme des auf die Lokalität beschränkten Pecten muricatus) sind bekannte Arten der weissen Kreide oder der dieser im Alter gleichstehenden mergeligen und sandigen Bildungen des nordwestlichen Deutschlands. Namentlich ist auch Exogyra laciniata ein weit verbreitetes leitendes Fossil dieser letzteren Ablagerungen, in welchen es am Salzberge bei Quedlinburg, bei Gehrden unweit Hannover und bei Aachen nachgewiesen worden ist. Will man die sandige Schichtenfolge der Haard mit anderen vergleichen, so wird sich immer die nächste Verwandtschaft mit derjenigen des Lousberges und Aachener Waldes ergeben. beiden ist loser gelber Quarzsand der Hauptbestandtheil und nur untergeordnet sind in diesen Bänke von festem Gestein eingelagert. Auch die fossilen Faunen beider Schichtenfolgen zeigen viel Uebereinstimmendes. — Wenn in solcher Weise die organischen Reste das Mittel bieten, die Zugehörigkeit der sandigen Schichten der Haard zu der jüngsten Abtheilung der Kreideformation, der Senon-Gruppe D'OR-BIGNY's, zweisellos zu bestimmen, so scheinen sie dagegen ihren Beistand zu versagen, wenn es sich darum handelt, das nähere Altersverhältniss der Haard zu anderen jüngeren Kreidebildungen Westphalens und namentlich zu dem Mergel von Recklinghausen und der kalkig oder sandig mergeligen Schichtenfolge der Baumberge zu ermitteln. können nur die Lagerungsverhältnisse entscheiden. Diese weisen nun besonders in dem südlichen Theile der Haard

eine Auflagerung des Sandes mit Quarzfeleknauern und Sandsteinbänken auf den Mergel von Recklingkausen nach und lassen keinen Zweifel, dass der Sand das jüngere der beider Glieder sei. Da nun der sandige Mergel von Recklingkausen nach seinen Einschlüssen ein wesentlich gleiches Alte mit der Schichtenfolge der Baumberge hat, so wird auch diese letztere älter als der Sand der Haard sein müssen.

Nördlich von der Lippe haben sandige Gesteine, welchwesentlich mit denjenigen der Haard übereinstimmen, eine noch weitere Verbreitung als in der Haard selbst. setzen namentlich die nordwestlich von Haltern gelegen Hügelgruppe der Hohen Mark zusammen, deren Bildung völlig derjenigen der Haard entspricht. Auch weiterhin bi Borken sind sie verbreitet und setzen namentlich in der Gegend von Gross-Reken und Klein-Reken flache Hügelzüg zusammen. Ja in einzelnen Partien lassen sie sich noch vie weiter gegen Norden bis Stadtloke und Ahaus verfolger Kine anschnliche Entwicklung gewinnen sie ferner in de Gegend von Coesfeld und Dülmen. Die kalkigen Sandetein von *Dülmen*, deren organische Einschlüsse lange bekant und durch Goldfuss und A. Roemen zum Theil beschrie ben worden sind, müssen als ein vollkommenes Aequivaler der sandigen Gesteine der Haard betrachtet werden. etwas verschiedene Entwicklung gewinnen die sandigen Ge eteine in der Gegend von Cappenberg nördlich von Lune

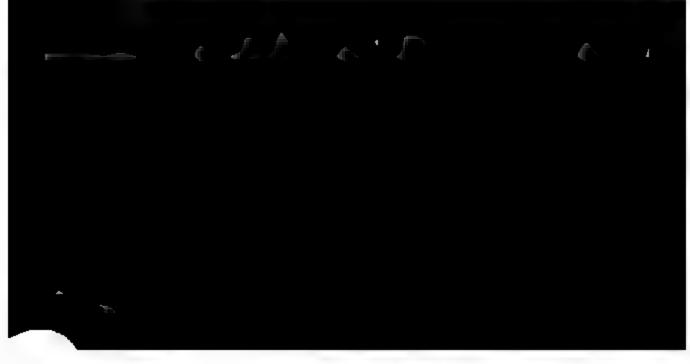

### I. Neccom-Gruppe (Hils; Lower greensand).

Gelber Sandstein des Teutoburger Waldes, der die höchsten Rücken dieses Gebirgszuges zusammensetzt; schwarzer Thon mit Sphärosiderit-Nieren bei der Saline Gottesgabe und im Bette der Ems bei Rheine; gelber sandiger Kalkstein des Gildehäuser Berges bei Bentheim.

### II. Turon-Gruppe.

# 1. Untere Abtheilung ("Étage cénomanien" D'ORBIGNY's).

Grünsand von Essen, dem Kohlengebirge unmittelbar aufgelagert und vom Pläner bedeckt, zwischen Mülheim an der Ruhr und dem Alme-Thale in der Nähe von Paderborn, mit der Tourtia Belgiens identisch; Flammenmergel d. i. eine kieseligthonige Schichtenfolge zwischen dem Neocom-Sandsteine und dem Pläner in dem Teutoburger Walde.

# 2. Obere Abtheilung.

Weisse Plänermergel und Plänerkalke mit eingelagerten Grünsandlagen am Nordabfalle des westphälischen Kohlengebirges zwischen Essen und Paderborn, ferner in der Kette des Teutoburger Waldes zwischen Paderborn und Rheine; endlich in einigen niedrigen Ausläufern südwestlich von Rheine.

# III. Senon-Gruppe.

# 1. Aeltere thonigkalkige Gesteine.

Kalkige Mergel, die den Hügelzug zwischen Osterfeld, Recklinghausen und Lünen zusammensetzen; graue Thonmergel mit sparsam eingelagerten, festen Kalksteinbänken, welche in dem weiten Gebiete zwischen der Ems einerseits und der Hügelgruppe der Baumberge so wie dem Stever-Flusse andererseits besonders nördlich von der Lippe verbreitet sind und namentlich auch die Hügelgruppe von Stromberg und Beckum zusammensetzen; kalkigthonige versteinerungsreiche Schichtenfolge der Hügelgruppe der Baumberge

und der Hügelgruppe von Haldem und Lemförde; weise kreideähnliche Kalke der niedrigen Hügelzüge von Ahau Stadtlohn, Südlohn, Wesecke und Oeding.

#### 2. Jüngere sandige Gesteine.

Gelber Sand mit Lagen von Quarzfelsknauern und Sand steinbänken in den Hügelgruppen der Haard und der Hohe Mark bei Haltern, ferner in den Hügeln zwischen Klein Reken und Borken; grauer kalkiger Sandstein von Dülmen aus Quarzfelsbänken und thonigen Schichten zusammenge setzte Schichtenfolge der Hügelgruppe von Cappenberg.

#### 2. Herr Glocker an Herrn v. Carrall.

Breslau, den 12. October 1852.

Im zweiten Hefte dieses Bandes der Zeitschrift der deu schen geologischen Gesellschaft S. 228 hat Herr Prof. D Kun eine Notiz über ein neues Vorkommen von Basalt i Oberschlesien, nämlich bei *Bieskau*, † Meile von Katsche mitgetheilt. Das Mineralien-Kabinet der hiesigen Universiti besitzt ausgezeichnete frische Exemplare dieses Basaltes, we cher grüne und braune Olivinkörner, so wie hin und wied auch sehr kleine Körner von blassgrünem und graulichgelber Speckstein enthalt. Im Thale unterhalb des Bieskauer Beschstein enthalt. Im Thale unterhalb des Bieskauer Beschstein enthalt. Im Thale unterhalb des Bieskauer Beschstein enthalt.



schlüsse von feinkörnigem Granit und von einem rothen porösen Gestein. Ich fand darin unter Anderem eine kugelähnliche Granitmasse von ungefähr 1 Fuss im Durchmesser, welche auch nach dem Herausschlagen noch fest mit einem Theile des Basaltes verwachsen blieb. Schon in älterer Zeit scheint ein kleiner Bruch in diesem Basalte angelegt gewesen, derselbe aber dann lange Zeit unbenutzt geblieben zu sein; erst im vorigen Jahre hat man auf Veranstaltung des Herrn Landrathes des Münsterberger Kreises, in dessen Begleitung ich den Bruch besuchte, diesen wieder zu bearbeiten angefangen. — Unter den Geschieben der Münsterberger Gegend finden sich auch Geschiebe von Basalt. Besonders der Aufmerksamkeit werth scheinen mir aber die Geschiebe von Grauwackenkalkstein zu sein, welche auf den Sandbergen ganz nahe bei Münsterberg vorkommen und ebensowohl silurische als devonische Petrefakten enthalten. Ich fand nämlich in einigen derselben Orthoceratiten, Graptolithen (Graptolithus scalaris), eine Orthis, eine Fenestella (?) etc., in anderen Cyathophyllum turbinatum, Calamopora gothlandica und spongites, Abdrücke eines Spirifer, sehr kleine, stark gerippte Terebrateln, kleine Enkrinitenstielglieder u. dgl.; manche dieser Petrefakten lagen in Menge beisammen und untereinander wie in dem bekannten Dudleykalk.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir noch, Ihnen von einem Vorkommen von Süsswasserquarz in Kürze Nachricht zu geben, welcher sich unter einer schwachen Sandlage bei Rothhaus in der Nähe von Komprachezitz, südwestlich von Oppeln, findet und im vorigen Jahre gebrochen worden ist. Derselbe hat eine theils sehr feinkörnige, theils dichte Beschaffenheit, splittrigen Bruch, grosse Festigkeit, ist ungemein schwierig zersprengbar, von blassgrauer Farbe, nur stellenweise durch Eisenoxydhydrat gelblich gefärbt und schliesst schmale, hohle, cylindrische, tubicaulisähnliche Röhren so wie auch schilfartige Abdrücke ein. Wie weit sich diese Ablagerung erstreckt, ist unbekannt; ihre Mächtigkeit scheint nur gering zu sein.

#### 3. Herr Munchison an Herrn L. v. Buch.

Belgrare Square, den 6. December 1852.

Ich beschäftige mich mit einer octav Siluria, die ich Ihnen nächsten Sommer hoffe überreichen zu können. Ich finde, dass Deutschland mit einem Male einen so grossen Reichthum an silurischen Resten gezeigt hat, dass ich in meinem kommenden Auszuge etwas mehr darüber sagen muss.

Ich habe Alles gelesen, was Herr Rechten über den östlichen Thüringer Wald gesagt hat und seine Nereiten, Myrianiten, Graptolithen und Trilobiten erzählen zu klar die Geschichte um missverstanden zu werden. Es ist sicher eine grosse Masse ächter untersilurischer Schichten. In dem Durchschnitte des Herrn Richten am Ende seiner Karte bin ich jedoch mit seiner Trennung in Ober- und Untersilur nicht einverstanden; auch die in Herrn Engelhardt's Briefen an Herrn Beyrich aufgestellten Anschauungen theile ich durchaus nicht; ich vermuthe vielmehr, dass man dort den Aymestrykalk nicht von dem Wenlockkalke unterscheiden kann.

Ich habe nur eine vage Erinnerung von manchen dieser Grauwackenschichten und damals war ich der Meinung, dass einige dieser Schichten sowohl mit meinem Ober- als mit meinem Untersilur parallelisirt werden könnten. Ich möchte diese Gegenden noch ein Mal wieder besuchen und hoffe es



wohl Herrn v. Humboldt's als Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es ist die Entdeckung oder das Vorkommen von gediegenem Quecksilber und Goldamalgam in fast allen Distrikten, wo Gold gefunden wird. Bei meiner Anwesenheit in Mariposa war ich so glücklich, von dem besagten Goldamalgam in sehr flüssigem Zustande circa 2 Unzen zu erhalten und zwar unmittelbar vom Fundorte in einem leicht zusammengebackenen, feinen Gerölle von Grünstein und Schalstein, welches sich in einem sogenannten Gulch - kleinen Seitenthale — unter einer nach seiner ersten Ablagerung noch nie von der Stelle bewegten, 7 bis 8 Fuss dicken Schicht von dichter Thonporphyrerde vorfand, und gleichzeitig einige Loth Gold in solchen zarten und zerbrechlichen Formen, dass sie völlig zerstört worden sein würden, wenn sie nur kurze Zeit zwischen den Geschieben der Flüsse fortgerollt worden wären. Noch eines nicht weniger interessanten Gegenstandes muss ich kurz Erwähnung thun. Unter einem der hiesigen bei der Stadt nach Südost gelegenen Sandhügel, welcher zur Auffüllung eines Theils der Plätze am Hafen abgetragen wird und zwar circa 30 Fuss unter der Obersläche und unter einer 6 bis 7 Fuss starken Schicht von Muschelschalen, ist man auf einen Begräbnissplatz gekommen, indem man dort eine Menge mehr oder weniger verwester menschlicher Gebeine, Geräthe und Zierrathen vorfand, und wonach ich zu glauben veranlasst bin, dass die hiesige Stelle schon lange vorher bewohnt gewesen sein muss, ehe sie die gegenwärtige Form hatte, und dass sie danach wieder eine Zeit lang unter die Oberfläche des Meeres - und zwar vielleicht zweimal versenkt worden ist; denn die Knochen-Ueberreste finden sich im Sande unter den besagten noch nicht durchbrochen gewesenen Muschelschichten und über denselben befindet sich 23 bis 24 Fuss hoch aufgeschichteter Sand. Ich schliesse daher: der Platz war bewohnt, ehe die Muschelschichten, die übrigens eine bedeutende Ausdehnung in Länge und Breite haben, abgelagert waren; er versenkte sich danach unter die Oberfläche des Meeres und die Muscheln wurden darauf deponirt; vielleicht auch vor und nach die verschie denen Sandschichtungen, was mir aber aus mehreren Grün den unwahrscheinlich scheint, und dann erhob sich das Ganz wieder zu dem gegenwärtigen Niveau. Ich habe mir zwe noch ziemlich gut erhaltene Schädel zu verschaffen geauch welche jedenfalls von den Ur-Ur-Einwohnern von Californie herrühren und darum schon allein merkwürdig sind und wa auch so glücklich, einen kleinen steinernen Mörser nebe Pistil zu erwerben, welche bei den Knochen gefunden wur den. Wenn Sie glauben, dass diese Gegenstände ein will kommener Erwerb für eines unserer vaterländischen Musee seien und die Fracht davon bezahlt wird, so bin ich bereit dieselben mit einer Erläuterung und näheren Beschreibun ihres Fundortes an Sie zu senden.

# 5. Herr A. Prinz Schönaich-Carolath an Herrn Weis: Tarnowits, den 9. Februar 1853.

Beifolgend erlaube ich mir Ihnen ein Paar Stücke Stein kohle zuzusenden, in denen gangartig ein mir unbekannte und vielleicht ganz neues Fossil auftritt, was seinem chemischen Verhalten nach grosse Aehnlichkeit mit dem Hon ig at ein zeigt, und auch in Farbe und Glanz an denselbe grinnert aber von der bei letzteren Fossil so zuswezeichne

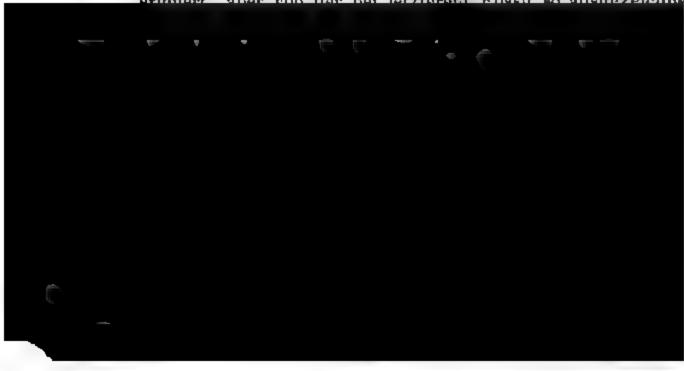

zusammen nach Art des Colophoniums und verhält sich auch ähnlich zwischen den Zähnen, an diesen haftend. Im Kolben giebt es sehr viel Wasser unter Entwickelung eines brenzlichen Geruches und färbt sich hierbei in der Glühhitze schwärzlich, was mich sogleich auf eine organische Verbindung schliessen und in Analogie mit dem Honigstein Thonerde als Basis ahnen liess. Dieses bestätigte sich auch, denn das bei starkem Feuer sich weiss brennende Pulver gab mit Kobaltsolution eine dunkelblaue Färbung. Eine andere Probe behandelte ich nun mit heisser Salpetersäure, worin mir die Lösung bis auf einen unbedeutenden, zwischen den Zähnen knirschenden Rückstand gelang, was bei verdünnter Chlorwasserstoffsäure nicht der Fall gewesen war. Oxalsaures Ammoniak und Schwefelsäure gaben keine Niederschläge, wohl aber Kali unter Zusatz von Ammoniak den charakteristischen gallertartigen Thonerdeniederschlag. Diesen trennte ich nun von der Flüssigkeit, welche die Säure an Kali oder Ammoniak gebunden enthalten musste. Nachdem die Lösung mit Salpetersäure wieder schwachsauer gemacht war, wurde essigsaures Bleioxyd zugefügt (mit welchem auch Honigsteinsäure einen Niederschlag giebt) und es entstand auch alsbald ein flockiger, sich bald zu Boden setzender Niederschlag von -saurem Bleioxyd, der eine schmutzigweisse Farbe mit schwachem Stich ins Gelbliche besitzt. Hiernach dürfte also das Fossil die Verbindung einer der Honigsteinsäure ähnlichen organischen Säure, eines Zersetzungsproduktes der Steinkohle (die auf diesem Flöze sehr fett und backend ist) mit Thonerde und Wasser sein, wenn es nicht etwa Honigstein in einer anderen Form, also ein Isomerismus, ist oder sein älterer Bruder aus der Steinkohlenformation.

### 6. Herr Emmrich an Herrn Weiss.

Meiningen, den 28. November 1852.

Auch in diesem Jahre konnte ich den liebgewonnenen Alpen nicht entsagen, wenngleich ich anfänglich aus man-

cherlei triftigen Gründen mehr in der Nähe bleiben wollte und zwar im Uebergangsgebirge. Pfingsten hatte ich schon den interessanten Entdeckungen Engelhandt's einen flüchtigen Besuch abgestattet; eine Abhandlung über das Traungebiet lag ausgearbeitet vor mir; da konnte ich es in letzter Stunde nicht über das Herz bringen, einen wichtigen Punkt in demselben nicht zur Erledigung gebracht zu haben, den über das Alter gewisser oolithischer Kalke, die in der Zusammensetzung der höheren Gebirgsketten und Gipfel eine wichtige Rolle spielen, und ich glaube, ich habe besser daran gethan, statt die Untersuchungen, welche Andere begonnen haben, fortzuführen, da fortzuarbeiten, wo ich mir selbst meine ersten Wege gebrochen habe und nach Ueberwindung vieler Schwierigkeiten, innerer wie äusserer, endlich zu befriedigenden Resultaten gelangt bin.

Meine Reise war freilich diesmal nur zu kurz. Am 2. August brach ich auf, am Abend des 3. war ich in München, wo ich nur meinen Freund Roth besuchte, meinen Pass in Ordnung brachte und dann mich aufmachte um auf dem langweiligen Weg über Peiss zum Chiemsee zu gelangen. So langweilig wie Andern wurde mir freilich der Weg nicht, überall gab es Kiesgruben zu untersuchen, unter denen mir die bei Dürehaar am interessantesten war, weil ich nämlich in dem Diluviallehm, der die erratischen Gerölle und Blöcke umschliesst und der das geschichtete, vornehmlich

sandstein entblösst ist. So gab's doch immer Beschäftigung bis Traunstein, der herrlichen Blicke ins Gebirge und über den Chiemsee nicht zu gedenken. Am 6. war ich in Traunstein; aber das Wetter war so viel versprechend nach dem Gewitter des vorhergehenden Abends, dass ich den freundlichen Aufforderungen dortiger Freunde zu bleiben standhaft widerstand und noch nach Inzell ging. Dass ich bei dieser Eile das mir schon bekannte Auftreten der kohlenführenden Süsswassermolasse, deren Sandstein ausgezeichnete Dicotyledonenblätter führt, unter der Meeresmolasse an der blauen Wand, und ebenso das Vorkommen des Neubeurer Marmors (Nummulitenkalkes) bei Molberding nicht mit grosser Aufmerksamkeit nochmals untersuchen konnte, liess sich nicht ändern. Der andre Tag, Sonntag den 7. Septbr., brachte mir dafür eine äusserst lohnende Excursion auf den Rauschenberg. Hier mussten den Lagerungsverhältnissen nach dieselben oolithischen carditaführenden Kalke vorkommen, wie ich sie von Herrn Revierförster MEYER, als vom Staufen stammend, erhalten und selbst schon vom Wössener Kienberg mitgebracht hatte; und so war es auch. Das Hauptgestein des Berges, worin die einst reichen, nun verarmten Blei- und Zinkgruben stehen, ist der untere Alpenkalk, hier ein Dolomit, dessen Schichten südliches Einfallen besitzen. Ueber ihnen lagerten auf der Höhe kleinkörnige oolithische Kalke und damit dieselben grosskörnigen, deren Oolithe Cardita cf. crenata nebst einigen anderen Fossilien als Kern besitzen. Die kleinkörnigen, hier aussen bräunlichgelben, innen sehr dunkelgrauen Gesteine passen auf Schafhaeutl's Beschreibung. Die Petrefaktenführung fand ich nicht mannigfaltig. Am südlichen Fusse der Rauschenberggehänge standen an der Schwarzachen die Gervillienschichten an von der ganz gewöhnlichen Zusammensetzung, graue Kalkplatten, oft innen erfüllt von Schalen und auf der Ablösung von ihnen bedeckt, getrennt von einander durch dunkle thonige Zwischenschich-Der Zusammenhang dieser beiden Bildungen, die ich nur für eine verschiedene Facies derselben Bildung ansah,

war hier nicht klar; die Ueberlagerung der colithischen Kalke über den untern bleierzführenden Kalkstein und Dolomit war aber unbestreitbar festgestellt. - Da ging es dann am nächsten Tag, den 8., auf den Wössener Kienberg, einen herrlichen dem vorigen an Höhe nichts nachgebenden Berg, der mit seinen steilen Felswänden einer Festung gleich sich noch kopfhoch über seine nächsten Berge erhebt. Man begreift wie an ihn sich Sagen knüpfen können über verborgene Schätze, ein Glaube, der jetzt noch in den Köpfen der Leute spukt, so dass noch gegenwärtig Bergbau auf Kiese, worin Gold und Silber vermuthet wird, geführt wird. Kluge Frauen und Teufelsbanner werden dabei mehr gefragt als Zwei Menschen sollen dabei umkommen, elle Bergleute. die bösen Geister gebannt sind; zu ersterem kann es noch kommen, denn Ein Bergmann ist schon beim Schiessen des festen Kalksteines ums Leben gekommen. Diesen Berg hatte ich schon früher von Röthelmoos aus besucht. grobe aber sonst gute Almweg, der durch die Klamm hisaufführt, zeigte rechts und links denselben untern Alpenkalk und Dolomit und eingeklemmt zwischen ihm leichtverwitterbare, feinkörnige, sandige Schichten und die oolithischen Kalke, bier ziemlich reich an Cardita crenata, an Crinoideen, Cidarisstacheln u. s. w.; eine Bildung, die dann ostwärts über die Höhe des Berges, in Süd und Nord von den Kalken überrect fortsetzt Die Gleichheit des Gesteins zu



n diesem Graben nun fand ich im Liegenden, d. h. geen den untern Alpenkalk der Südgehänge des Kienbergs, n unmittelbarer Verbindung mit den Gervillienschichten auch lie oolithischen Bänke, ganz von der gleichen Struktur, von er gleichen Farbe selbst wie die grobkörnigen Oolithe der Clamm und der Kienberghöhe, ganz wie am Rauschenberg md Staufen. Meine Freude war gross; auch im Eipelgraben ei Staudach hatte ich solchen oolithischen Kalk mit den Pervillienschichten in Verbindung gefunden; dass sie zummengehörten, war nun hinreichend constatirt; die Ueberinstimmung mit dem petrefaktenleeren oolithischen Gestein De der Höhe des Hochgern war in petrographischer Beschaffensit so gross, dass mehr als Wahrscheinlichkeit für die Zutammenstellung auch dieses Gesteins mit dem erstern sprach. of die Aussicht von der Höhe des Kienbergs hatte ich mir ach diesmal vergebens Rechnung gemacht; ich war bald in Folken eingehüllt und ehe ich Ruhpolding erreicht hatte ar der Regen da. Der 9. Septbr. war ein Regentag. bestieg ich den Hochfellen bei herrlichstem Wetter; eine iche Ausbeute an Korallen aus den oberen Schichten des eteren Alpenkalkes war der Lohn zugleich mit klarster ussicht hinaus ins Flachland sowohl wie hinein in das Innerste Alpen; zwischen dem Loferer Steinberg und dem Hohen niser lag die Reihe der Pinzgauer Ferner, scharf vom dun-Himmel absetzend, vor ihnen sah man noch ein Stück grünen Uebergangszone von Kitzbiehl. Die Aussicht zu klar um dauerndes Wetter zu versprechen, und so es auch, den nächsten Tag trieb mich der Regen nach reunstein; doch der darauf nächste Tag sah mich wieder der Hochfellengruppe; unter Nebel und Regen beging ich mir noch unbekannte Nestelau und Haaralp, und fand hier eine solche vielfache Zusammenfaltung des rothen more und Neocoms, der sich mit ost-westlichem Streisüdlich an den älteren Kern der Hochfellengruppe an-Eesst, wie ich sie nicht vermuthet. So war denn auch die hfellengruppe in den mir noch unbekannten Theilen we-Zeits, d. d. geol. Ges. IV. 4. 47

nigstens ihren Hauptzügen nach bekannt geworden. Nach Insell und Unken hatte ich Briefe dirigirt und bei obwaltenden Umständen war ich ungeduldig sie an erhalten. So ging ich denn andern Tags, den 13., nach Inzell hinfüber, lerste dabei die Fortsetzung der Amaltheenkalke, der oberen rothen Marmore und Aptychusechiefer kennen, die vom Westerberg bei Rukpolding nach dem Zellerberg hinüber fortaetzen und endlich hinter dem Hügel bei Hüttern ihr östliches Ende finden. Es ist dies eine schmale Zone, deren Westende sa Ufer des Chiemsees liegt. Jenseits der Traun, im Wester, liegen eie, getrennt durch die Gervillienschichten von ihm, angelagert an den unteren Alpenkalk und Dolomit, der # der Nordgrenze zu einer ausgezeichneten Rauchwacke geworden ist, an deren Nordseite weiter westlich im Bonngraben wieder Gervillienschichten und Amaltheenmergel sich anlagern.

Haargassanrücken.

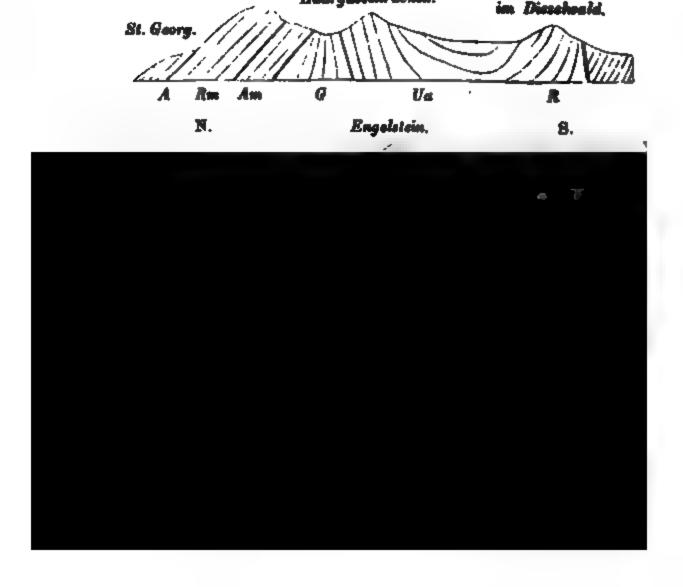

ß.

Westerborg.

ber im Norden und Osten und Süden den älteren Kern des Hochfellen von jüngeren Gliedern bis zum Neocom umringt ieht, so hört es auf merkwürdig zu erscheinen; es erscheint ielmehr als die natürliche Folge von dem eigenthümlichen Lan derselben. — Dem Zellerberg gegenüber erhebt sich der Itere Kalk des Rauschenbergs, der westwärts gegen den Kienerg sich weiter fortsetzt. — Von Inzell nach Schnitzlreit Beb ich im Gebiet des unteren Kalkes; erst da beginnt wie-Gesteinswechsel. Rothe Marmore werden am Müllerswg gebrochen, Versteinerungen der Gervillienbildung führen ie Bäche von der Westseite bei Pass Melleck herab. Bei beken kam ich wieder ins Gebiet des Neocoms. Trotz der ngünstigen Witterung versuchte ich es Sonntag am 14. auf Loferalp zu kommen; freilich beobachten liess sich nicht el, erst Regen, dann Dunkelheit waren nicht eben fördersh. Auch die Ammoniten, Liasammoniten, fand ich abgemen. Dagegen brachte der nächste Tag trotz des Regens sch gewünschte Aufschlüsse auf dem Weg zur Schwarzzckklamm hinab, er lieferte ein vollständiges Profil von den genannten Madreporenkalken über die gewöhnlichen Gerillienschichten, über die rothen Marmore zu den Aptychusihrenden Kalkschiefern. Doch meine Zeit war dem Ablaun nahe; so ging ich denn noch desselbigen Tages von Unm über das Heuthal nach Ruhpolding zurück und machte nn am 16. und 17. noch einen Periplus um die Gruppe m Hochgern. Meine Kiste war bald gepackt und am Morm des 21. war ich wieder daheim.

Das war eine flüchtige Uebersicht des Verlaufs meiner esjährigen Reise. Am Resultat meiner früheren Reisen hat iese, in der ich mit aller Unbefangenheit beobachtet habe, icht gerüttelt, es wurde bestätigt; nur die Sandsteinbildung Hocherb erwies sich nicht als Lias, mit dem ich sie, nicht zu äussern, zuletzt verbunden hatte, sondern ger als die Aptychusschiefer. Interessant war es mir the quarzführende Porphyre unter dem Geröll, was er führt, finden.

#### 7. Herr Mays an Herro Bayasca.

Kiel, den 7. December 1862.

Bei der Stadt Lauenburg sind im Verfolg der Erderbeiten Braunkohlenflöze aufgedeckt, wenn man die Sylter ausnimmt, die nordwestlichsten von allen; sie liegen über dem schwarzen Thon, sind aber auf eine so furchtbare Weise zerrüttet und mit dem zwischenliegenden Glimmersand duch einander gewühlt, dass sich nähere Angaben gar nicht mechen lassen.

#### 8. Herr Riebn an Herrn v. Cannall.

Stolberg am Harz, den 16. Februar 1863.

Schon seit einigen Jahren befindet sich ein jüngen Bruder von mir in Californien, der sich als Berg- und Hittenmann angelegentlichst bemüht hat, das Eigenthümlich der Goldminen und ihre vortheilhafteste Ausbeutung gentennen zu lernen. Die ausserordentlich günstigen Aussichten auf Gewinn, welche ein rationeller Grubenbetrieb de goldhaltigen Quarzgänge darbietet, haben in ihm den Wusst erregt, dass gleich den Engländern und Franzosen auch deutschen Kapitalisten sich vereinigen möchten, um von der dortigen unermesslichen Reichthum unserm Vaterlande eins

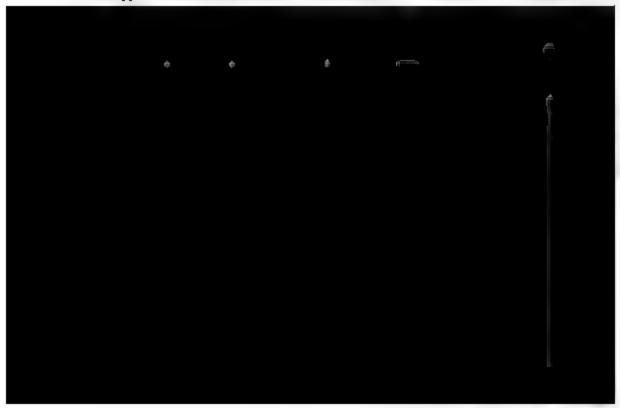

"Die hohe Bedeutung, welche Californien seit der Entdeckung seines Goldreichthums im Jahre 1848 bereits erlangte, hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht; von Jahr zu Jahr steigt die Produktion des kostbaren Metalles, erweitern neue Entdeckungen die Ausdehnung des Minendistriktes, führen Erfahrungen mit unermüdlichen Schurfversuchen verbunden an vielen älteren Minenplätzen zur Auffindung nicht selten reicherer Goldablagerungen als die anfänglich entdeckten.

Ein Jeder, welcher die goldführenden Geröllablagerungen Californiens, sei es im Norden an der Grenze Oregons oder im Süden nahe dem durch seinen Goldreichthum und Schatz an andern edlen Metallen schon seit Jahrhunderten bekannten Sonora in Mexico, aufmerksam beobachtet hat, muss zu der Ueberzeugung kommen, dass dieselben noch eine längere Reihe von Jahren hindurch eine ausserordentliche Goldausbeute gewähren werden, und dass durch sie dem einzelnen Arbeiter oder Arbeiterassociationen, deren Theilnehmer ausser ihrer Handarbeit nur ein geringes oder gar kein Kapital einzulegen haben, noch für lange Zeit ein so hoher Gewinn gesichert ist, wie der reinen Handarbeit noch nie in der Welt dargeboten sein mag, noch vielleicht jemals wieder dargeboten werden wird.

Diese dem einzelnen Arbeiter so günstigen Verhältnisse treten aber einer jeden grösseren Unternehmung, welche durch ein Kapital unterstützt ist, um durch Anlegung von Waschwerken u. s. w. eine rationellere und damit gewinnbringendere Ausbeutung der Goldseifen zu erzielen, durchaus hemmend entgegen. Der ungestörte Besitz einer grösseren Strecke Landes im Golddistrikte ist hierbei durchaus erforderlich, und dieses möchte bei den gegenwärtigen Verhältnissen in keiner Weise, oder wenigstens nur durch enorme Aufopferungen, welche einen jeden Gewinn paralysiren würden, zu erlangen sein.

Gänzlich verschieden von jenen sind die Verhältnisse bei der Gewinnung des Goldes aus dem Quars. Es ist dies eine rein bergmännische Unternehmung, bei welcher nicht Handarbeit, sondern ein grösseres Kapital die wesentliche Bedingung ist, um die bergmännische Ausrichtung des Quarzganges zu beschaffen und die für Verarbeitung der Erse erforderlichen Stampf- und Amalgamations-Werke herzustellen. Nach unserer vollen Ueberzeugung ist hier dem Kapitalisten ein weites und sehr dankbares Feld eröffnet, und gerade den gegenwärtigen Zeitpunkt müssen wir für eine derartige Unternehmung ausserordentlich günstig halten. Dieser Industriezweig ist hier im Lande noch im Beginnen; der Besits eincs Ganges noch leicht zu erlangen, da die Concurrenz noch nicht sehr bedeutend. Die Verhältnisse dieses Landes im Allgemeinen sind bereits in jeder Beziehung gesichert genug, um die Anlegung eines grösseren Kapitals unbedenklich erscheinen zu lassen; die Preise der Lebensmittel und des Taglohns endlich billig genug, ein solches Unternehmen mit sicherer Aussicht auf glücklichen Erfolg beginnen zu können.

Wir leben seit fast zwei Jahren in dem Minendistrikte Californiens, sind selbst Bergleute und haben mit Aufmerksamkeit sämmtliche auf ein derartiges Unternehmen bezügliche Verhältnisse beobachtet. Nach allen unseren Beobachtungen und Erfahrungen können wir unsere geehrten Landsleute nur zu einem Unternehmen einladen.

Die Ausdehnung und der Reichthum der Quarsgänge sind nicht an besweifeln. Glauben wir auch nicht an derartige Erfolge wie in manchen Zeitungsartikeln propheseiht wurden, bei denen man voraussetzte, dass der Quars nachhaltig von j bis 2 Dollare pro Pfund geben werde, so haben uns dennoch vielfache Erfahrungen und eigene Untersuchungen davon vollkommen überseugt, dass es eine grosse Ausahl Quarzgänge giebt, welche nachhaltig grosse Massen Quarses mit 4 bis 10 Cents Gold pro Pfund liefern werden. Allerdings hat z. B. die Malonis-Mine bei Sesora am Stanislausriver lange Zeit hindurch täglich 30000 bis 40000 Dollars, ein Gang bei Mariposa eity an einem Tage 75000 Dollars geliefert, und werden noch viele fabelhaft reiche Plätze bei weiterer Außschliessung der Gänge entdeckt werden; allein auf solche ausser-ordentliche reiche Punkte ist nicht überall zu rechnen, wenigstens möchte nicht darauf allein die Anlegung eines solchen Werkes zu basiren sein. Dabei kann nur der Durchschnittsgehalt als Anbalt dienen.

Die Anlage der dasu erforderlichen Werke möchte ein Kapital von 70000 bis 80000 Dollars besuspruchen; ein Kapital, dass sach dem ersten Jahre der Anlage amortieirt und mit wenigstens 50 pCt ver-



Schlieselich erlauben wir uns, unsere geehrten Landsleute zu warnen, dass sie sich in eine Negotiation mit dem in letzter Zeit vom Colonel Frement ausgebotenen Minen-Eigenthume einlassen. Das Anrecht des Colonel Frement auf die Minen in Mariposa county ist dort nicht im Geringsten anerkannt; eine englische Compagnie, welche von diesem Herrn ein Anrecht erkauft zu haben glaubte, hat nur dadurch in den Besitz der Minen gelangen können, dass sie den Eigenthümern, welche nach dem bestehenden, durch das hiesige Gouvernement bestätigten, oben weiter erwähnten Rechte die Minen in Besitz hielten, ihre Ansprüche zu ihrem vollen Werthe abkaufte.

Für den Fall, dass unter unseren geehrten Landsleuten Unternehmungslustige sich finden, deren Vorhaben zu unterstützen wir mit Vergnügen bereit sind, haben wir den Herrn Bergmeister B. Riehn zu Stolberg am Harze, welchem wir noch alle bezüglichen Mittheilungen machen und eine kleine Sendung keineswegs auserlesenen Quarzes von unseren Gängen zukommen lassen werden, ersucht auf die an ihn gerichteten Anfragen die gewünschte Auskunft zu ertheilen.

Glück auf!

San Francisco, Californien, September 1852.

H. BAMDOHR. C. BIEHN.

### 9. Herr Gutberlet an Herrn G. Rose.

Fulda, im Februar 1853.

Eine kleine Wanderung im Monate Oktober des vergangenen Jahres bereitete mir eine grosse Ueberraschung. Der Zufall führte mich an eine kaum 1½ Stunden von Fulda entfernte Stelle, an den Heden- (?) Küppel, östlich von Steinheuck bei Pilgerzell. Dieser Hügel bildet eine konische Protuberanz an dem Nordabhang eines von Westen nach Osten atreichenden Sandsteinrückens. Auf meinen Sommerexcursionen hatte der dichte Waldwuchs denselben verdeckt, und in der Ferne verloren sich die Umrisse in der allgemeinen Bergabdachung. Diesmal bot sich meinen Blicken durch den cntlaubten Wald eine gar nicht unbeträchtliche kegelförmige Erhöhung des Terrains dar, welche unmöglich dem Sandsteine angehören konnte, wie ich früher bei flüchtiger Betrachtung geglaubt hatte. Eine kleine Felsblösse am nordwestlichen Fusse liess alsbald einen sehr festen Phonolith erkennen (Phonolith 2), welcher auf der grössten blosgeleg-

ten, ziemlich frischen Steinfläche einen Einschluss von schwizem metamorphischen Schiefer zeigte, etwa 3 Zoli lang md 1 Zoll dick. Leider konnte ich das interessante Bruchstick nicht gleich mitnehmen, da ich keinen grösseren Hamme bei mir hatte. Die sämmtlichen Seiten dieses kleinen Berges sind bis auf den erwähnten Felsen ziemlich gleichmässig mit humoser Phonolitherde und Laub bedeckt und aur auf den Südabhange lagern meist plattenförmige und grosse Phonehthtrümmer von beträchtlicher Ausbreitung. die Basis abgegangen habe, war dieselbe und noch wit hinsb auch der Sandstein mit einem ganz reinen Phonolitilehm\*) von sehr lichter Farbe bedeckt, den ich weder auf der Rhön noch an irgend einem anderen Orte so charakteristisch ausgebildet gesehen habe. Eine nähere Unterauchung musste einer späteren Gelegenheit vorbehalten bleiben, de der nasse Herbsttag eine solche verhinderte.

Dass der Phonolith so weit von der Rhön gegen Westen vorgehet, ändert meine Anschauung von diesem Gebirge is einigen Punkten und zeigt wie oft auch bei grosser Sorgfalt für die nächste Umgebung doch dem Beobachter noch immer Vieles entgehet.

Besonderes Interesse gewinnt dieser Fund, weil sich des Gestein von grossen zusammenhängenden Verbreitungen oder



Diesen allgemeinen Beziehungen gegenüber ist ein Stück Tuff bemerkenswerth, welches ich den vergangenen Herbst erhielt; es kann nämlich nur dem Phonolith (1) angehören, obwohl der ganze Bergabhang, (in der Nähe der Ziegelhütte bei Lauterbach), an der Oberfläche ganz aus Basaltgeröllen bestehet, da, wo eben der Körper, durch einen kleinen Erdschlipf enthüllt, gefunden wurde.

Es stellt sich daher durch das Vorkommen bei Pilgerzell eine Verbindung zwischen dem Klingstein des Rhöngebirges und derselben Felsart im inneren Vogelsberge her, welche sich westlich und nordwestlich bis in den Westerwald und gewiss noch weiter verfolgen lässt. Auf einen ähnlichen Zusammenhang führt ein vereinzelter Phonolithfels\*) in der Gegend von Koburg und lenkt nach Böhmen (?) hin, vielleicht werden später noch neue Glieder in dieser Kette aufgefunden. Kommen nun die höhgauer, die italienischen, die schottischen, die afrikanischen, asiatischen und amerikanischen Phonolithe hinzu, so wächst die Zahl der Gründe sehr, nach welchen diese Gesteine nicht als eine dem Basalte unterund eingeordnete Bildung, sondern als eine oreographisch sehr entwickelte und selbstständige erscheinen.

<sup>\*)</sup> Ich kenne ihn nicht aus eigner Anschauung. Der Titel der Schrift, welche dieses Vorkommen erwähnt, fällt mir im Augenblicke nicht bei.

#### C. Aufsätze.

 Notiz über die Auffindung von Ammonites auritus Sow. in Kreideschichten bei Neuenheerse im Teutoburger Walde als Beitrag zur Entscheidung der Frage nach der Art der Vertretung des Gault in Deutschland.

Von Herrn FERD. ROEMER in Bonn.

Wenn bisher die mittlere von den drei grossen Abtheilungen der Kreideformation, der Gault, in Deutschland ganz zu fehlen schien, so haben sich in den letzten Jahren wenigstens einige Indicien von dessen Vorhandensein durch die Auffindung einzelner seiner organischen Formen ergeben. Nachdem schon vorher ein Exemplar des Ammonites interruptus Brug. in einer vom Pläner bedeckten Grünsandlage im Bette der Ems bei Rheine aufgefunden worden war ?), habe ich unlängst das Vorkommen einiger Gault-Fossilien, und zwar Ammonites inflatus Sow., Ammonites Mayorianus p'Ors. und Solarium ornatum Firr., im Flammenmergel des nördlichen Harzrandes nachgewiesen\*\*). Die Beweiskraft, welche die letzteren Fossilien für die Vertretung des Gault



tigung der Lagerungsverhältnisse, unter denen es vorgekommen, mehr als alle früheren Indicien geeignet scheint die Frage nach dem Vorhandensein des Gault in Deutschland bejahend zu entscheiden. Das fragliche Fossil ist ein Exemplar des Ammonites auritus Sow., welches in der Kette des Teutoburger Waldes in einem Eisenbahneinschnitte bei Neuenheerse unlängst entdeckt wurde. Die Vergleichung des Exemplars mit Stücken der genannten Ammoniten-Art aus dem Gault von Folkstone bei Dover hat eine vollständige Uebereinstimmung aller wesentlichen Merkmale ergeben. Es zeigt das deutsche Exemplar den gleichen Querschnitt und dasselbe Wachsthumsverhältniss der Umgänge, die gleiche Skulptur der Oberfläche und die gleiche, vorzugsweise bezeichnende, hohlkehlenartig vertiefte Form des von starken verlängerten Knoten\*) begrenzten Rückens wie die typische englische Form. Ebenso passt auf dasselbe auch D'Orbigny's (Pal. Franç. Terr. Crét. Tom. I. p. 227. Pl. 65) nach französischen Exemplaren entworfene Beschreibung und Abbildung der Art. Nur an Grösse übertrifft das deutsche Exemplar diejenigen des englischen und französischen Gault sehr bedeutend. Englische Exemplare scheinen selten grösser als 2 Zoll im Durchmesser zu werden und nach D'ORBIGNY erreichen französische Exemplare kaum 3 Zoll im Durchmesser. Dagegen hat das deutsche Exemplar 61 Zoll im Durchmesser und die Höhe des allein erhaltenen Umgangs beträgt an dem stärkeren Ende 2½ Zoll, dessen Breite 2 Zoll.

Es sind jetzt auch die Lagerungsverhältnisse, unter denen das so eben beschriebene Fossil vorgekommen ist, näher zu betrachten.

Durch die Arbeiten an der fast vollendeten, von Paderborn nach Warburg führenden westphälischen Staats-Eisenbahn sind bei dem etwa 2 Meilen östlich von Paderborn gelegenen Dorfe Neuenheerse höchst bemerkenswerthe geognosti-

<sup>\*)</sup> Die Knoten der beiden Reihen alterniren miteinander, wie auch D'Orbigny in seiner Beschreibung der Art angiebt.

sche Aufschlüsse neuerlichet gewährt worden. In einem tiefen und langen Einschnitte, welcher den höchsten den Wassertheiler bildenden Kamm des Gebirgszuges durchbricht, ist hier eine Aufeinanderfolge von Keuper-, Jura- und Kreideschichten mit grosser Deutlichkeit entblösst.

Schichtenprofil durch den Höhenzug des Teutoburger Waldes in der Richtung von Neuenheerse gegen Paderborn.

#### O. Basis des Eisenbahneinschnittes.

W.



a Rothe und graue Mergel mit eingelagerten Sandsteinbäuken und Gypeblöcken = Keuper.

b Schwarze Mergelschiefer mit eingelagerten Bänken von festem graublauen Kalkstein mit Lima grandis und Gryphaea arcuata = Lias.

c Schwarzer plastischer Thon mit Ammonites Parkinsoni = Mittlerer Jura.

d Weisser stark zerklüfteter Sandstein mit Lima longa und Cidaris variabilis = Hils (Neocom).

 Braunrother lockerer Sandstein mit Hornsteinknollen und Ammonites auritus == Gault.

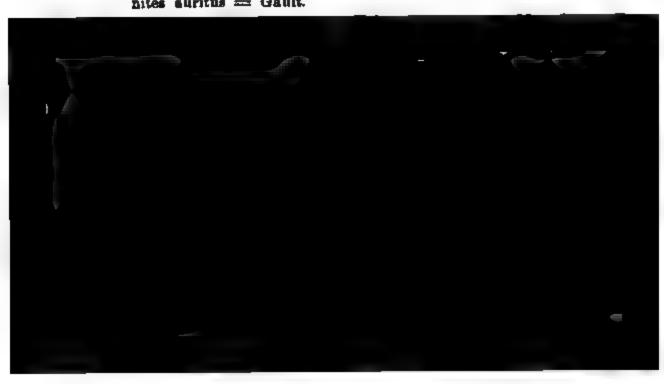

phaea arcuata und andere Fossilien als Lias bezeichnet werden. Diese Liasschichten werden ihrerseits von einer nur 8 Fuss mächtigen Lage von schwarzem, sehr zähen, plastischen Thon überlagert, für welche das häufige Vorkommen von in Schwefelkies verwandelten Exemplaren von Ammonites Parkinsoni zur Einreihung in die mittlere Abtheilung der Juraformation völlig genügend ist. Das nächstfolgende Gestein in dem Einschnitte gehört schon zur Kreideformation. Es sind gelblichweisse Sandsteinschichten, meistens stark zerklüftet und undeutlich dünn geschichtet, jedoch auch einzelne Bänke von festem zu Werkstücken zu verarbeitenden Sandstein enthaltend. Ueber das Alter dieser Sandsteinschichten haben einige in dem Einschnitte selbst gefundene und von mir unlängst\*) beschriebene Versteinerungen eine willkommene Aufklärung gewährt. Lima longa A. ROEM.\*\*) und Cidaris variabilis Dunk. u. Koch lassen abgesehen von einigen anderen, weniger sicher bestimmbaren Arten keinen Zweifel, dass der Sandstein der untersten Abtheilung der Kreideformation, dem Hils oder Neocom, angehöre.

Dieser in der angegebenen Weise seinem Alter nach bestimmte Sandstein wird nun von der gleichfalls sandigen, aber wohl zu trennenden Schichtenfolge gleichförmig bedeckt, welche die Lagerstätte des vorher beschriebenen Exemplares von Ammonites auritus bildet. Es ist ein braurother, stark eisenschüssiger, lockerer Sandstein mit dunkelen Flecken und zahlreichen, bis 2 Fuss langen, zum Theil sonderbar gestalteten Hornstein-Knollen. Die Schichten dieses sandigen Gesteines werden in dem Einschnitte quer durchbrochen, ausserdem werden sie aber auf der 4 Meilen langen Strecke von

<sup>\*)</sup> Vergl. LEONH. u. Br. N. Jahrb. 1852. S. 185 bis 191.

<sup>\*\*)</sup> Die letztere Lima ist mir seitdem auch in einer völlig gleichen Erhaltung als Abdruck aus einem kalkigen Sandstein bei Oldenzaal in Holland bekannt geworden, wo sie mit unzweifelhaften Hils- oder Neocom-Versteinerungen, namentlich Pecten crassitesta A. Rozm., Ammonites Decheni A. Rozm., Crioceras Duvalii d'Orbigny u. s. w. zusammen vorkommt.

dem Einschnitte bis Altenbeken, wo die Eisenbahn im Streichen der Schichten dem westlichen Abhange des Bergrückens entlang verläuft, durch zahlreiche kleinere Einschnitte aufgeschlossen. Die Sohle des Thales, in welchem die Dörfer Schwanei, Buke und Altenbeken liegen, bildet die Grenze zwischen dem sandigen Gesteine und der mächtigen kalkigen und mergeligen Schichtenfolge des Pläners, die den hohen und breiten, zwischen jenem Thale und Paderborn liegenden Bergrücken zusammensetzt. Es ist der Pläner das zunächst jüngere, auf die sandige Schichtenfolge mit Ammonites auritus folgende Gebirgsglied, während der Hilssandstein deren Liegendes bildet. Diese Lagerung zwischen Schichten der unteren und solcher der obersten Abtheilung der Kreide passt vollkommen zu dem durch das Vorkommen des Ammonites auritus angedeuteten Alter der fraglichen Schichtenfolge. Ich stehe in der That nicht an, dieselbe geradezu für Gault d. i. zur mittleren Abtheilung der Kreideformation gehörend zu erklären. Ist der Ammonites auritus bisher das einzige Fossil, auf welches sich diese Altersbestimmung stützt, so gewinnt dessen Beweiskraft, namentlich im Vergleich zu den in dem Flammenmergel des nordwestlichen Deutschlands früher aufgefundenen Gault-Fossilien, durch den Umstand, dass keinerlei jener Altersbestimmung entgegenstehende, auf ein anderes Niveau der Kreideformation deutende Versteinerungen mit ihm zusammen vorgekommen sind.

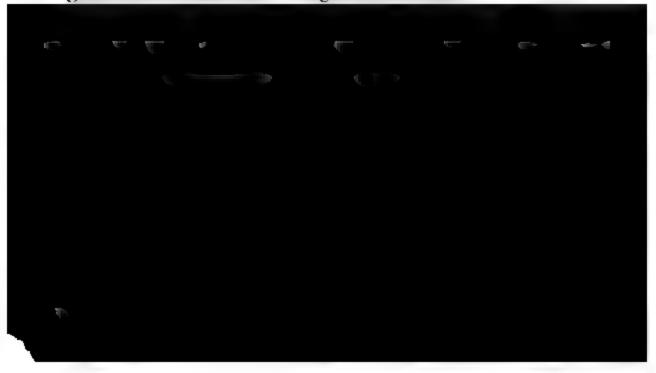

Schliesslich ist es mir eine angenehme Pflicht ausdrücklich hervorzuheben, dass ich das Exemplar des Ammonites
auritus, welches zu der vorstehenden Mittheilung Veranlassung gegeben hat, der Güte des Herrn Glidt in Warburg
verdanke, welchen ich nach meiner Anwesenheit bei Neuenheerse im vorigen Herbste ersucht hatte den bei dem Fortschreiten des Einschnittes etwa vorkommenden Fossilien seine
besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

## 2. · Ueber die Entstehung einer neuen Torfinsel im Cleveezer See.

Von Herrn J. F. Jul. Schmidt in Bonn.

Während meines letzten Aufenthaltes zu Estis im nordöstlichen Holstein entstand in dem westlich benachbarten,
nach dem Dorfe Clevesz benannten See eine neue Insel, welche
durch alle Erscheinungen, die von ihr berichtet wurden, lebhaft an frühere, an demselben Orte eingetretene Hergänge
erinnerte. Ein Besuch jener Gegend und in Folge dessen
die sorgfältige Constatirung der Thatsachen veranlasste mich
zu etwas speciellerer Beschäftigung mit dieser Erscheinung.

Der See von Cleveez oder Beel, etwa 2 Stunden westlich von Eutin, nahe östlich bei Plön gelegen, bildet eins der Zwischenglieder in der Reihe von eigenthümlichen, ihrer Naturschönheiten wegen ausgezeichneten holsteinischen Seen, unter denen der Eutiner, der Keller, der Dieck, der Ugley, der Beeler und Plöner See, die vorzüglichsten sind. Was ihn besonders merkwürdig macht, ist das mehrmalige Hervortreten von grossen Torfmassen aus seinem Grunde bis über den Wasserspiegel. Ich werde zuerst die neue Insel vom October 1852 beschreiben, und der Vergleichung wegen

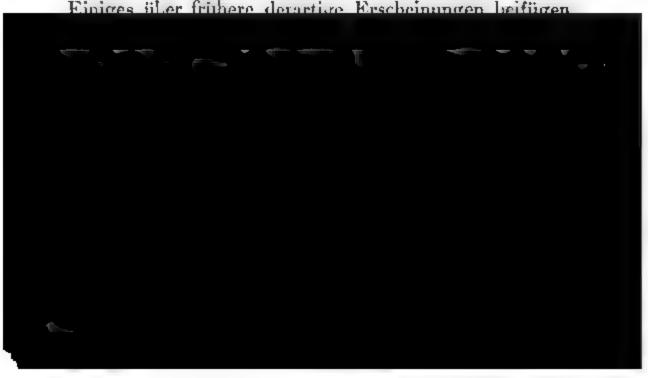

bedeutende Uebertreibungen und unwahrscheinliche Zusätze. Um selbst urtheilen zu können, begab ich mich am 9. October nach Cleveex, um von dort in einem Kahne nach der Insel zu fahren. Ein glücklicher Zufall führte an diesem Tage auch den Wegebauinspektor Herrn Bruhns dahin, der, mit Messungsapparaten versehen, die Gestalt und Lage der Insel zu ermitteln beabsichtigte. Schon auf den östlichen Höhen vor Cleveez, wo man in sehr malerischer Gruppirung die grossen, von dunklen Waldungen hier und dort verdeckten Wasserflächen des Plöner, des Dieck und Beeler Sees vor sich sieht, erblickte ich fern am entgegengesetzten Ufer des letzteren die tiefschwarze Insel aus dem Wasser aufragen. Um die Messungen zu erleichtern, fuhren wir mit zwei Kähnen ab, und hatten nach halbstündiger Fahrt die Insel erreicht. Obgleich erst sieben Tage seit ihrer Entstehung verflossen waren, hatte sie bereits den grössten Theil ihres anfänglichen Volumens eingebüsst. Es waren nur noch sieben mehr oder minder mächtige Torfmassen übrig, welche durch schmale Wasserarme geschieden im Halbkreise neben einander lagen. Wind und Wellenschlag hatten von Westen her den losen schwammigen Torf bestürmt, und zahlreiche weggeschwemmte Torfmassen lagen am nahen Beeler Ufer zwischen dem Rohre angehäuft. Es begleitete uns der Fischereipächter Berg, der am 3. October Morgens die Insel zuerst besucht hatte. Nach seiner genügend deutlichen Beschreibung hatte damals die Insel, so weit sie über dem Wasser lag, die Gestalt einer flachen Kuppel; sie war "backofenähnlich", blasenförmig aus dem Seeboden aufgestiegen. Ihr grösster Durchmesser mochte 100 Fuss betragen und die grösste Erhebung über dem Wasser 4, höchstens 5 Fuss. Sie war durch zahlreiche breite Spalten sehr zerklüftet und an ihrem höchsten Punkte in der Mitte am meisten zerris-Unter solchen Umständen war nicht zu verwundern, dass das lose Material der Insel bald dem Wellenschlage des Sees unterliegen musste. Um aus dem fragmentarischen Zustande der am 2. October gehobenen Torsmasse jetzt noch,

eine Woche später, ihre wahre Gestalt und Grösse wenn auch nur in roben Umrissen zu ermitteln, maass Herr Brunss zuerst die horizontalen Dimensionen. In der ungefähren Richtung von N.W. nach S.O., in welcher die äussersten, einen Halbkreis begrenzenden Torfstücke lagen, hatte die verbindende Chorde noch 78 Fuss. Die Entfernung von der Mitte der Chorde (nach dem wirklichen Centrum der Insel) bis zum mitteleten Torfetücke betrug 29 Fuss. Man kann hieraus schliessen, dass zur Zeit, als die Insel noch nicht zerstört war, ihr Umfang im Wasserspiegel eine Ellipse bildete, deren grösster Durchmesser 80 bis 90 Fuss, deren kleiner Durchmesser dagegen 60 bis 70 Fuss hielt. Die grösste Breite der Torfmassen über dem Wasser wechselte zwischen 4 bis 12 Fuss, die grösste senkrechte Erhebung über dem Seespiegel erreichte schwerlich irgendwo mehr als 2½ Fuss. Sehr charakteristisch war aber die gegenseitige Lage der durch Spalten von einander getrennten Torfmassen. An der innern (südwestlichen) Seite des Halbkreises, welche dem Wellenschlage ausgesetzt war, zeigten sich die Stücke senkrecht und scharf abgeschnitten; nach aussen aber dachten eie sich ganz allmälig gegen die Wasserfläche ab, und eine die gesammten Torfmassen von aussen bedeckende, krumme Fläche würde sehr nahe einer Theil eines nach oben sehr abgerundeten Kegelmantele darstellen, dessen höchste Erhebung in dem ideellen Mittelpunkt des gedachten Halbkreises liegt. Alle Tiefmessungen führten

es her. Selbst als der eine der schweren Kähne, von reren Rudern schnell bewegt, absichtlich gegen das grösste stück mit aller Kraft angefahren wurde, bewegte er das k nicht von der Stelle; es erhielt nur eine sehr merkliche hütterung, die sich in dichtgedrängten scharfen Wellenn auf dem Wasser kund gab.

Ringsum an den Stellen, wo die gehobenen Torfmassen igen eine geneigte Lage anzunehmen, war die Wasserdurchweg 10 bis 12 Fuss. Aber in dem Mittelpunkte ehemaligen Insel und zwischen den dort benachbarten ten ging die Tiefe auf 16 bis 18 Fuss. Durch Peilungen der Insel aus wurde ihr Ort gegen bekannte Punkte des nfers, so wie gegen das sichtbare Schloss zu Plön bemt. Der Torf war von zahlreichen, meist parallel geshteten Baum- und Gesträuchwurzeln von geringer Dicke hzogen, welche meist im Innern ausgehöhlt erschienen. wischen zeigten sich 3 bis 4 dickere, frisch geschnittene ile, die erst vor Kurzem zum Behufe der Fischerei an er Stelle eingeschlagen wurden. - Feiner weisser Sand gewöhnliche Muscheln zeigten sich häufig auf dem Torf in den Spalten. Die an vielen Punkten beobachtete Temtur der Oberfläche des Sees war am 9. October im Mit-= 8,8 Grad R., die der freiliegenden, der Luft seit einer he ausgesetzten Torfschichten = 7,5 Grad R.

Nach der Aussage des Fischers Berg, der seit vielen Jahgenau an der Stelle der Insel gefischt hatte, betrug gegen e August 1852 und später die Wassertiefe hier 12 Fuss, unch sonst nicht anders gefunden wurde. Er gab ferner dass man seit Langem jedesmal im Winter durch das klare an dieser Stelle mächtige Spalten auf dem Seeboden gesehabe. Diese Spalten hätten sich aber in den letzten Jahren r und mehr verengt, woraus er, in Erinnerung an früher liesem Orte aufgestiegene Torfinseln, auf eine bald bevorende abermalige Erhebung glaubte schliessen zu dürfen. genwärtig (Ende Januar 1853) ist über dem Wasser von



zwei gedruckte Berichte vor, die ich mit den Au Augenzeugen, des Herrn Reg.-Raths Hellwas verglich. Der erste dieser Berichte steht in dem erschienenen Jaegermann'schen Archive für 1804 in einem Stücke der Eutinischen wöchentlichen Al Jahre 1803. Um mich kurz zu fassen, beschrän hier auf die Mittheilung des zweiten Berichten ist kurz und an sich wenig zuverlässig; die Augenzeugen stimmt völlig mit der folgenden Büberein. Diese von dem damaligen Rektor of Schule Bredow herrührende Schilderung, weh 36. Stücke der Eutinischen wöchentlichen Ans 9. September 1803 findet, lautet folgendermaasse Nachricht von dem im Cleveezer See gekommenen Berge.

"Den 16. August 1803 Morgens früh be Bauernvogt von Beel einen grossen schwarzen! dem See, den er anfangs für ein todtes schwimm hielt, bald aber als etwas Feststehendes von einige erkannte. Da das Dorf Beel dicht am Ufer lieg erhobene Stück Erde nicht weit von der Küste so lässt sich nicht denken, dass es schon frühe da gewesen sein könnte. Von Beel, wo keine 1

X

**!-**\_

RÉ.

•

Urenkel fortgeerbt ist, so ist die Beschaffenheit des Sees in dlen seinen Theilen der Familie wohl bekannt, und man weiss von dieser Gegend bestimmt, dass sie sonst gewöhnlich 3 Klafter Tiefe hatte. Seit aber diese Erhöhung zuerst gesehen worden, bezeugen alle dort Umwohnende einstimmig, sei keine Veränderung damit vorgegangen. Sie sei nicht 1 Fuss, viel weniger 16 Fuss gesunken. Sie ragt über dem Wasser etwa 3 Fuss hervor (20 Fuss hoch ist sie von Keinem gesehen), bildet aber kein zusammenhängendes Ganzes, sondern es sind huter einzelne Erdstücken, die aber, wie die Gestalt jedes einzelnen Stückes zeigt, zusammengehangen haben, und nur durch die Gewalt, womit die ganze Masse emporgehoben ist, so zerspaltet sind. Zwischen jedem Stück strömen Wasserrinnen, nur einige Fuss tief; in der Mitte des ganzen Umfanges aber, wo am meisten zerbröckelt ist, findet sich ein kleines Loch, gegen 1 Elle im Durchmesser, wo das Wasser jetzt 5 Klafter Tiefe hat, also 2 Klafter tiefer ist als es vorher gewesen. Was über dem Wasser hervorragt, hat etwa 80 Fuss im Umfange. Dies ist aber nur der kleinste Theil des Erhobenen; ringsumher erstreckt es sich, zusammenhängend mit den Stücken über dem Wasser, unter der Wasserfläche mit allmäliger Senkung fort, nach jeder Seite über 100 Fuss, so dass der untere Umfang des Ganzen vielleicht gegen 1000 Fuss beträgt, und man bemerkt dort dieselben fortlaufenden Spalten, die man an den hervorragenden Theilen sieht. Die Tiefen in diesen Spalten scheinen aber grösser als in den höher liegenden zu sein. Die hervorragenden Theile sind ganz und gar mit leichtem Torf bedeckt, in welchem man noch Wurzeläste unterscheidet. Auch finden sich Muscheln darunter und Steine, an denen gewöhnliche Seepflanzen haften. Der Torf, wenn er eine Zeitlang an der freien Luft gelegen hat, schwitzt Feuchtigkeit aus, und überzieht sich dann mit einer weissgrauen Rinde. Diese hat man irrig für Asche gehalten, von der aber die Fischer vom ersten Erblicken des Hügels an nicht die geringste Spur bemerkt haben. Unter dem Torf ist gewöhnlicher fester Seesand, der

hin und wieder in den mittleren Trümmern über dem und in den Strecken unter dem Wasser gleich oben Dass also die Stücken über dem Wasser gerade i mit Torf bedeckt sind, scheint nur zufällig zu sein, Ganze ist der ehemalige gehobene Seegrand, und d steht nach der Fischer Angabe wie in den umliegene gegenden bald aus Torf und Moorerde, bald aus wöhnlichen Seesande."

Diese vor einem halben Jahrhundert von Breddie Insel beencht hatte, gegebene Beschreibung stielne merkwürdige Weise mit dem überein, was ich 9. October 1852 an derselben Stelle zu beobachten heit hatte, zu einer Zeit als von der Insel nicht 1 vorhanden war. Ich glaubte, den trefflichen Bericht Bricht weglassen zu dürfen, da er wohl nur sehr weni logen bekannt sein dürfte. Vergebens habe ich mich über andere Erscheinungen von Torfinseln in diesem benachbarten Dieksee sichere Nachrichten zu finden. behauptet, dass in den zwanziger Jahren solche F vorgekommen seien. Auch in der Chronik von Caspa WERTH: ("Neue Landesbeschreibung der zwey Herz Schlenoig und Holstein zusambt vielen dabey gehörig. Landeharten . . . . von dero königl. May, bestalltem 1



## I. Namenregister.

Von den hinter den Titeln stehenden Buchstaben bedeutet A. Aufsatz, B. briefliche Mittheilung und P. Protokoll.

| S                                                                  | eite        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Andrews, metallisches Eisen in Magneteisen. P                      | 503         |
|                                                                    | 530         |
| BETRICH, Ablagerungen mit lebenden Conchylienarten in Holstein. P. |             |
| — über die von Overweg zwischen Tripoli und Ghat gesammel-         |             |
| ten Gesteine und Versteinerungen P. 8. A.                          | 143         |
|                                                                    | 216         |
| <b>-</b> ,                                                         | 505         |
| Borne, v. D., über eine neue Fläche des Feldspathes. A             |             |
| Braun, A., fossile Goniopteris-Arten. A                            |             |
| Buch, L. v., über die geognostische Karte von Tyrol und Vorarl-    |             |
| berg. P                                                            | 211         |
| CARNALL, v., Zinnobergruben in Californien. P                      |             |
| — Hypersthen der Grafschaft Glatz. P                               |             |
| ••                                                                 | <b>22</b> 3 |
|                                                                    | 510         |
|                                                                    | 510         |
|                                                                    | 47          |
| — über die thüringische Grauwsche. B                               |             |
| DELESSE, über den Kalkstein im Gneisse. A                          |             |
| DESOR, über den Parallelismus der Diluvialgebilde und erratischen  |             |
| Phänomene in der Schweiz, dem Norden von Europa und                |             |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | 660         |
| Emmrich, geognostische Skizze der Gegend zwischen Traunstein und   |             |
| Waidring. A                                                        | 83          |
| — rother Marmor der Alpen. B                                       | 513         |
| — Geognosie des Rauschenbergs und Hochfellens. B                   |             |
| Engelhardt, Ostthüringische Grauwacke. B 232.                      |             |
| — Versteinerungen der ostthüringischen Grauwacke. B                |             |
| - Goldvorkommen in der Grauwacke des Thüringer Waldes. B. 5        |             |
| Ettingshausen, C. v., über die Steinkohlenflora von Radnits in     |             |
| Böhmen. P                                                          | <b>i67</b>  |
| - über die Steinkohlenpflanzen von Stradonitz bei Beraun in        | -           |
| <u>-</u>                                                           | 591         |
| - über das Vorkommen der Wealdenformation in Oesterreich. P. 6     |             |

|                                          | Seite.                                            | ,   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
|                                          | Aufnahme von Hessen, Nassau und der               |     |
| •                                        |                                                   |     |
| *                                        | krechichten des südwestlichen Frankreiche. P. 206 |     |
| -                                        | d Lies in Oberfranken. P 608                      | ,   |
| <ul> <li>J., Arragonite, Aspl</li> </ul> | halt, Ophit von Bastennes. P 215                  | 1   |
|                                          | . P                                               | }   |
| German, Sigitlaria Storni                | bergi aus buntem Sandstein. A 183                 |     |
|                                          | ung der Gebirgsformationen swischen Brilen        |     |
| *                                        |                                                   |     |
| •                                        | eskau, von Eichau, Geschiebe von Münster-         |     |
| *                                        | rs bei <i>Rothhaus</i> . B 710                    |     |
|                                          | s dem Kohlengebirge von Saarbrücken, B. 246       |     |
|                                          | und P. 502                                        | _   |
| - Insektenreste im Sa                    | arbrücker Steinkohlengebirge, P 630               | - 4 |
|                                          | der Sigillarien, P 630                            | - 1 |
|                                          | ra des nordöstlichen Deutschlands. A. 484. B. 526 | _   |
|                                          | ative Altar der Gesteine der Bhön. B 521          | - 1 |
|                                          | lischen Gesteine der Rhön und erratische          |     |
|                                          |                                                   |     |
|                                          | rsell. B                                          |     |
|                                          | muliten. B                                        |     |
|                                          | len Alpen. B                                      | _   |
|                                          | ollusken des Wiener Tertiärbeckens. P 631         |     |
|                                          | Karte von Unterösterreich, P                      |     |
|                                          | ropoden der Gosangebilde, P 698                   |     |
|                                          | de, Bleiers, Schwefelkies und Braunkohle bei      |     |
|                                          | A                                                 | 1   |
|                                          | Trachyte am Drachenfels. A 576                    |     |
|                                          | n in der Saarbrücker Steinkohlenformation. P. 628 |     |
|                                          | 77 11                                             |     |
|                                          | ps, Kalke von Pschow, Pietze und Czernitz,        |     |
| Basalt ber hatscher                      | 011                                               |     |
| Dasait out wascuer                       | in 5 bles en B                                    |     |
|                                          |                                                   |     |
|                                          |                                                   |     |
| b 4                                      |                                                   |     |
|                                          |                                                   |     |
|                                          |                                                   |     |
|                                          |                                                   |     |
|                                          |                                                   |     |
|                                          |                                                   |     |
|                                          |                                                   |     |
|                                          |                                                   |     |
|                                          |                                                   |     |
|                                          |                                                   |     |
|                                          |                                                   |     |
| 6                                        |                                                   |     |
|                                          |                                                   |     |
|                                          |                                                   |     |

|                                                                       | Seite.     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ROEMER, F., DUMONT'S geognostische Karte von Belgien. B               | 228        |
| - Kreidebildungen in dem westlich vom Teutoburger Walde be-           |            |
| legenen Theile von Westphalen. B                                      | 698        |
| •                                                                     | 000        |
| — Notiz über die Auffindung von Ammonites auritus in Kreide-          |            |
| schichten bei Neuenheerse im Teutoburger Walde und die Art            |            |
| der Vertretung des Gault in Deutschland. A                            | <b>728</b> |
| Rohatzsch, über die Kressenberger Formation und die Polythala-        |            |
| mienzone der bairischen Alpen. A                                      | 190        |
| Rose, G., Spodumen hat dieselbe Spaltbarkeit wie Augit. P             | 499        |
| Roth, Analysen dolomitischer Kalke. A                                 | 565        |
| Sandberger, Fr., über die Analogieen der fossilen Land- und Süss-     | 000        |
| ·                                                                     |            |
| wasserfauna des Mainzer Beckens mit der lebenden der Mittel-          |            |
| meerländer. P                                                         | 680        |
| — nassauische Mineralien und krystallisirte Hüttenprodukte. P         | 694        |
| - G., Porcellia und Murchisonia bilden die Grenzen der Gat-           |            |
| tung Pleurotomaria. P                                                 | 656        |
| SCACCHI, über die Mineralien der Fumarolen in den phlegräischen       |            |
| Feldern. A                                                            | 162        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |            |
| SCHAPHAEUTL, rothe Ammonitenmarmore der Alpen. B                      |            |
| Schauroth, v., Pflanzen im Keupersandstein bei Coburg. B              | 244        |
| — Voltzia Coburgensis aus Keupersandstein. B                          | <b>538</b> |
| - über die Grenze zwischen Keuper und Lias. B                         | 541        |
| Scheeber, über Kalksteine der Gneiss- und Schieferformation Nor-      |            |
| wegens. A                                                             | 31         |
| Schlagintweit, A., Umgebung des Isèrethales. P                        | 208        |
|                                                                       | 200        |
| — Neigungsverhältnisse der Thalsohlen, der Bergabhänge und            | 200        |
| der freien Gipfel in den Alpen. P                                     | 208        |
| — geognostische Verhältnisse des Monte Rosa. P                        | 503        |
| Schlehan, geognostische Beschreibung eines Theils von Anatolien. A.   | 96         |
| SCHMIDT, J. F. JUL., über die Entstehung einer neuen Torfinsel im     |            |
| Cleveezer Sec. A                                                      | 734        |
| SCHRITZ, Goldamalgam in Californien, Senkungen und Hebungen           |            |
| von Californien. B                                                    | 712        |
| SCHÖNAICH-CAROLATH, Pr. v, honigsteinähnliches Fossil von Zabrae. B.  | 714        |
| • • • •                                                               | /14        |
| Schwarzenberg, über die geognostischen Verhältnisse der Umgegend      |            |
| von Algier, Koleak, Blidak und Medeak. P                              | 638        |
| STROMBECK, v., Vanadingehalt des Eisensteins bei Gebhardshagen. B.    | 19         |
| - über den oberen Keuper bei Braumschweig. A                          | 54         |
| TAMNAU, Mineralien aus Michigan. P                                    | 3          |
| - über Epidot vom Lake superior. P                                    | 9          |
| — über die Trennung von Kupfer und Silber bei alten Münzen. P.        | 10         |
|                                                                       |            |
|                                                                       | 10         |
| - vulkanische Auswürflinge vom Rehberge südlich von Eger. P.          | 218        |
| — über Houghit und Dysyntribit. P                                     | 223        |
| — über gebrochene Beryllkrystalle. P                                  | 500        |
| Voltz, über die Geognosie und die Braunkohlen des Mainzer Beckens. P. | 185        |
| ZIMMERMANN, eine Schwefelbildung in neuester Zeit, P                  | 625        |
| •                                                                     |            |

### II. Sachregister.

|                                | Delic. |                            | zene. |
|--------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Achat                          | 14     | Aspidium propinquum        | 560   |
| Adular von Andermett           |        | Asterias lumbricalis       | 72    |
| Alaun (Alunogène)              | 163    | Astraea polygonalis ,      | 216   |
| Alannerde                      | 449    | Atlas                      | 638   |
| Algier, geognestische Verhält- |        | Austernbank bei Blankenese | 499   |
| niese                          | 638    | Aventuringlas              | 13    |
| Alotrichin                     | 162    | Aventurin-Oligoklas        | 13    |
| Alpenkalk des Traungebietes    | 86     |                            |       |
| Alter der vulkanoidischen      |        | Basaltherg bei Eicheu      | 710   |
| Formationen der Rhön 521       | , 687  | - bai Liptia               | 228   |
| Alunogéne                      | 163    | Biradiolites               | 503   |
| Analsim                        | 5      | Blattiden                  | 247   |
| Antimonoxyd, natürliches 9.    | 638    | Blätterkohle               | 447   |
| Amaltheenmergel 91             | . 790  | Blende bei Gladback , 572  | . 575 |
| Amasry- u. Tyrla-Asy-Gebiet    | 96     | Bleiglaus ,                | 579   |
| Ammoniakalaun                  | 167    | Blidak, geognostische Ver- |       |
| Ammonites ungulatus            | 61     | hältnisse                  | 643   |
|                                | 206    | Planka nashada             | +40   |

| Seite.                           | Seite.                              |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Braukohlengruben bei Buckow 390  | Dach- und Tafelschiefer 241         |
| — bei <i>Damm</i> 424            | Datolith 5                          |
| Drossen 356                      | Diluvialgebilde der Schweis         |
| Frankfurt a. d. O. 369           | und des Nordens 669                 |
| Freiemoalde 408                  | Diluvialperiode, Dauer derselb. 676 |
| Fürstenwalde 297                 | Dimorphin                           |
| Gleissen 343                     | Dolomit des Traungebietes . 86      |
| — - Grüneberg 287                | Durchschnitt von Helmstedt          |
| - Guben 297                      | nach Gross-Bardeleben . 75          |
| - Landsberg a d. W. 365          | - von Pabsdorf nach dem             |
| - Liebenau                       | grossen Bruche 59                   |
| - Müncheberg 388                 | - von Rohrsheim nach dem            |
| — - Muskau                       | grossen Bruche 60                   |
| - Neuselle 296                   | - des Steinachthales 234            |
| — - Padligar 326                 | Dysyntribit                         |
| - Perleberg 427                  |                                     |
|                                  | Tisanalana 470                      |
|                                  | Eisenglans                          |
|                                  | — im Aventurin-Oligoklas 13         |
| Schwedt a. d. O 408              | Eisenschüssiges Thongestein         |
| — - Schwiebus 331                | im Lias (Braunschweig) 63           |
| — - Spremberg 277                | Epidot 9                            |
| — - Spudlow                      | Erdkohle                            |
| — - Stellîn 424                  | Exogyra conica 148                  |
| — - Stregans 324                 | — Overwegi 152                      |
| - Wittenberg 279                 |                                     |
| — - Wrietsen 408                 | Fahlerz 654                         |
| — - Zielensig 348                | Fauna des Mainzer Beckens 680       |
| Braunspath, stängliger aus       | Fasergyps 215                       |
| Mexico                           | Findlinge 675                       |
|                                  | Fiorit 179                          |
| Cardinia concinna 61. 64         | Flözkalkformation bei Koleah 647    |
| — Listeri 61, 64                 | Formation, Algonquin 674            |
| Cassidaria                       | — devonische (Steinachthal) 237     |
| Chlorastrolith 6                 | — Laurentinische 673                |
| Chlorit, strahliger 634          | Formkohle 447                       |
| Chrysopras 15                    | Formsand 437                        |
| Conchylien, marine im thüring -  | Fowlerit 10                         |
| sächsischen Tertiärbecken 246    |                                     |
| Cleveezer See, neue Insel im 584 | Galerites albogalera 704            |
| und 734                          | Galmei 571                          |
| Coquimbit 164                    | Gampsonyx fimbriatus 628            |
| Corbula rugosa                   | Gaudryina globulifera 18            |
| Coralrag 125                     | Gault bei Neuenheerse 730           |
| Cristellaria paucisepta 17       | — im Traungebiet 89                 |
| — spinulosa 17                   | Gervillienschichten . 86, 717. 718  |
| Crustaceen des Saarbrücker       | Geschiebe 455                       |
| Steinkohlengebirges 628          | Ghariangebirge 147                  |
| mannesses Bant Ban ( A MR)       |                                     |

| Goldbergwerk (Thüringen) . Goldminen, Ansbeute der . |                                      | 25<br>08 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Goniopteria, fossila Arten                           | 545                                  | 00       |
| - Buchii                                             | 000 Kalk, colithischer 717. 7        |          |
| — Dalmatica                                          |                                      | 55       |
| - lethaea                                            |                                      | 52       |
| — Oeningenais . , , ,                                |                                      | 43       |
| stiriaca                                             |                                      | 53       |
| Granat                                               |                                      |          |
| Granit bei Amasry                                    | 126 - der Gneiss- und Schie-         | 31       |
|                                                      | 0.2                                  | 51<br>51 |
| Grauwacke im Amasrygebiete — im Thüringischen . 232  |                                      | 66       |
| und 532, 529.                                        |                                      | 65       |
| - dankelgrüns                                        |                                      | 50       |
| - graugrüne                                          |                                      | 48       |
| - untere graue                                       |                                      | 49       |
| Grauwackenkalke, blaue                               |                                      | 49       |
| Grauwackenschiefer, grane                            |                                      | 46       |
| - von Amasry                                         |                                      | 50       |
| - von Blidah                                         | 643 Karte, geologische von Belgien 2 | 28       |
| Grilnsand 699.                                       |                                      | t1       |
|                                                      |                                      | 57       |
| Gyps 165.                                            | 452 Keuper                           | 30       |
| Gypsgebirge                                          | 225 - oberer, bei Braunschneig       | 54       |
|                                                      | - oberer, bei Braunschneig           |          |
| Hammada 149                                          | 151 verglichen mit dem Wür-          |          |

| Seite.                        | Seite.                           |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Kupferkrystalle im Aventu-    | Muschelkalk 75                   |
| ringlas 13                    | Muschelmergel bei Tarbeck . 498  |
| Kupferoxydulkrystalle im Por- | Myophoria obscura 506            |
| porinoglas 14                 |                                  |
| •                             | Nassau, geologische Verhält-     |
| Labradorstein 14              | nisse                            |
| Lapis Lazuli 14               | Neocom des Traungebietes . 89    |
| Laubheuschrecken 247          | Neocomgruppe bei Münster 709     |
| Laumontit 6                   | Nereitenschiefer 239             |
|                               | Neu-Granada's Nordküste . 579    |
| Leda speluncaria 506          | Neu-Granada's Nordausie . 375    |
| Letten, Braunkohlen 439       | Obaidian                         |
| Lias                          | Obsidian '                       |
| — in Oberfranken 609          | Oolith, grosser 125              |
| Liassandstein, unterer bei    | Opal                             |
| Braunschweig 70               | Ophite                           |
| Locustaria 247                | Ostrea irregularis 61            |
| Lycopodieen 630               | — larva 153                      |
|                               | — sublamellosa 61                |
| Madreporenkalk 86             |                                  |
| Malachit 15                   | Paläozoische Versteinerungen     |
| Magnesia-Glimmer 22           | in Afrika 8. 155                 |
| Mandelstein, Kupfer und Zeo-  | Pechkohle 448                    |
| lithe darin 5                 | Pecten glaber 61                 |
| Manganspath 695               | Pharmacosiderit 654              |
| Marmor, oberer rother im      | Phänomene, erratische 669        |
| Traungebiet 87. 720           | Phlogopit 24                     |
| - rother                      | Phonolith 2 am Hedenkuppel 725   |
| - von Carrara 14              | Phonolithmergel 726              |
|                               | Pläner im Busen von Mün-         |
| — von Olpe 499                |                                  |
| Mascagnin                     | ster 701. 709                    |
| Meeresbildung des Mainzer     | — bei Neuenheerse 730            |
| Beckens 686                   | Platin                           |
| Menschenzähne, fossile? 628   | Pleurotomaria 656                |
| Mergel bei Koleah 647         | Polyptychodon continuus 530. 531 |
| Mesotyp 6                     | Polythalamienformation 192       |
| Messinstrument 690            | Porporinoglas 14                 |
| Metachlorit 636               | Porcellia 657                    |
| Metallisches Eisen in Magnet- | Prehnit 6                        |
| eisenstein 503                | Profil von Sambleben bis         |
| Mineral, neues? 6. 714        | Scheppenstedt 55                 |
| Misenit 166                   | - von Neuenheerse bis Pa-        |
| Mispickel 178                 | derborn 730                      |
| Molassekohle 191              | Pterodactylus von Ciris 689      |
| Monte Rosa 503                | Pyrosklerit 24                   |
| Montlivaltia Triasica 216     | Pyroxen 26                       |
|                               |                                  |
|                               | Omenicale hat DP 1.1             |
| Murchisonia 657               | Quarzfels bei Blidah 643         |

| 2                             | Seite. | Seite.                                                       |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| Quecksilber in Californien .  | 713    | Steinkohlenpffansen bei Stra-                                |
| Quecksilberers in Californian | 216    | donits 691                                                   |
|                               |        | Stinkstein bei Amarry 104                                    |
| *                             |        | - bei Auleak 646                                             |
| Rauchwacke bei Koleah         | 646    | - bei Sageberg 569                                           |
| — des Traungebietes           | 92     | Stubensand                                                   |
| Realgar                       | 170    | Stylius Archisci 216                                         |
| Beproductionsorgane der Si-   |        | Sumpflibellen 948                                            |
| gillarien                     | 630    | Süsswassergungs bei Rothhaus 711                             |
| Bhisocorallium jenense        | 217    |                                                              |
| Rothkupferers 4.              | 689    | Tarhonagebirge 148                                           |
|                               |        | Terebratula Becksii 794                                      |
| Salmiak                       | 178    | - biplicata var. sella 67                                    |
| Sandstein, bunter             | 124    | - Daleidensts 156                                            |
| - dritter im Traungebiet .    | 91     | — longinqua 157                                              |
| - gelber                      | 73     |                                                              |
| - nummulitenreicher           | 85     | Termiten                                                     |
| - tertiärer bei Medenh .      | 652    | TI 413- 345                                                  |
| - tertiärer bei Sumar .       | 645    | Terminda                                                     |
|                               | 179    | (D) (N) 1 1 1 1 (C)                                          |
| Sassolin                      | 247    | Tertiarmassen bei Museum . 60M<br>Textularia chilostoma . 18 |
|                               | 247    |                                                              |
| Schichten, feste im Lias bei  |        | Thamnastraes Silestaes 217 Thoneisenstein 104                |
| Brawntchneig                  | 58     |                                                              |
| Schiefer, gebranater          | 127    | Thon, fetter bei Kolea4 696                                  |
| Schilfsandsteft               | 73     | - dunkelblaugrauer unter                                     |
| Schuttland                    | 125    | dem Lias bei Brammehorig 63                                  |
| Schwarzunigan                 | 577    | - graublauer im Lias bei                                     |
| Schwefel                      | 167    | Braunschweig 65                                              |
| Schwefelbildungen neuester    |        | - plastischer 450                                            |
| Zeit                          | 625    | - asndiger 449                                               |
| Schwefeleisen, haarformiges . | 690    | - Thonmergel 65. 651                                         |
| Schwefel, gediegener          | 453    | Thousehiefer bei Amasry . 101                                |
|                               |        |                                                              |
|                               |        |                                                              |

|                             | Seite.     |                               | Seite-     |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Vanadin                     | 19         | Wealdenformation in Oester-   |            |
| Versteinerungen der thürin- |            | reich                         |            |
| gischen Grauwacke           | <b>508</b> | Weintraube, fossile von Salz- |            |
| Verwachsungen von Augit und |            | hausen                        | 679        |
| Hornblende                  | 695        |                               |            |
| Voltait                     | 163        | Zamba, Volcan de              |            |
| Voltzia Coburgensis . 244.  | 540        | Zechstein am Harzrande        | 505        |
| Voluta Siemsseni            | 222        | — bei Koleah                  | <b>582</b> |
| Vulkanische Auswürflinge    |            | Zinkoxyd                      | <b>689</b> |
| (Bomben)                    | 218        | Zinnober in Californien       |            |





## · Linic



400 3

ofil na



Ittellinien en

Bildung des S

Juraschichte
Fehen Granite

Inrye, verbuno

Lichen Granita

Lichen Granita

Lichen Granita

Lick der Graben

184) auf Tafe

Leland Stanford, Jr.





## · Linie



ofil na



Bildung des S

Juraschichte
lichen Grumits

ebirge, verbuna
Hichen Granita
blick der Grubes
(B4) auf Tafe



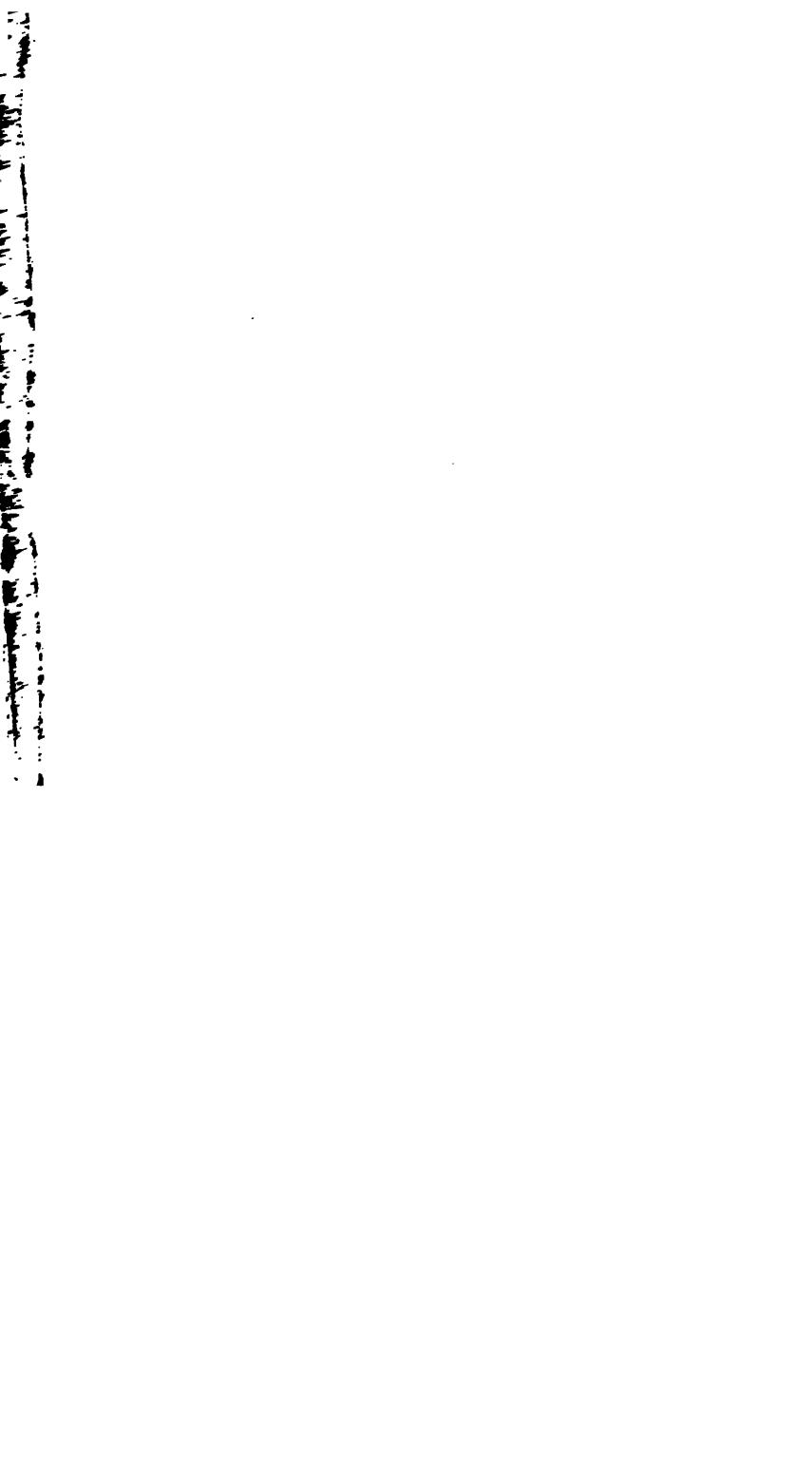

ı

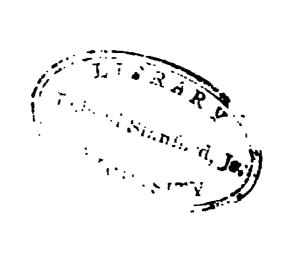





TERTITION.



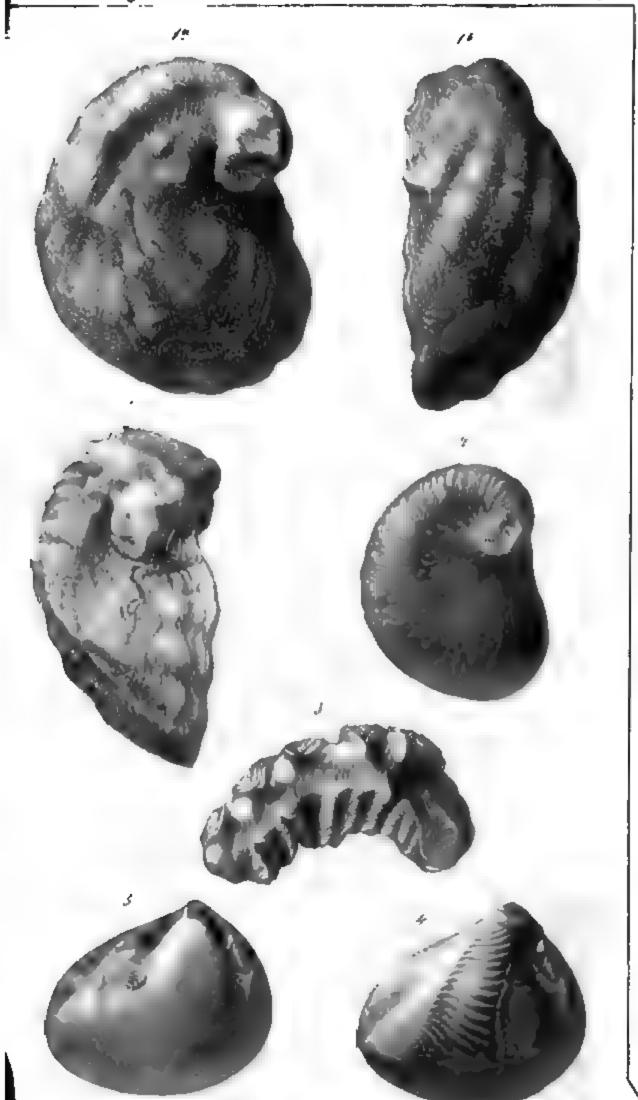





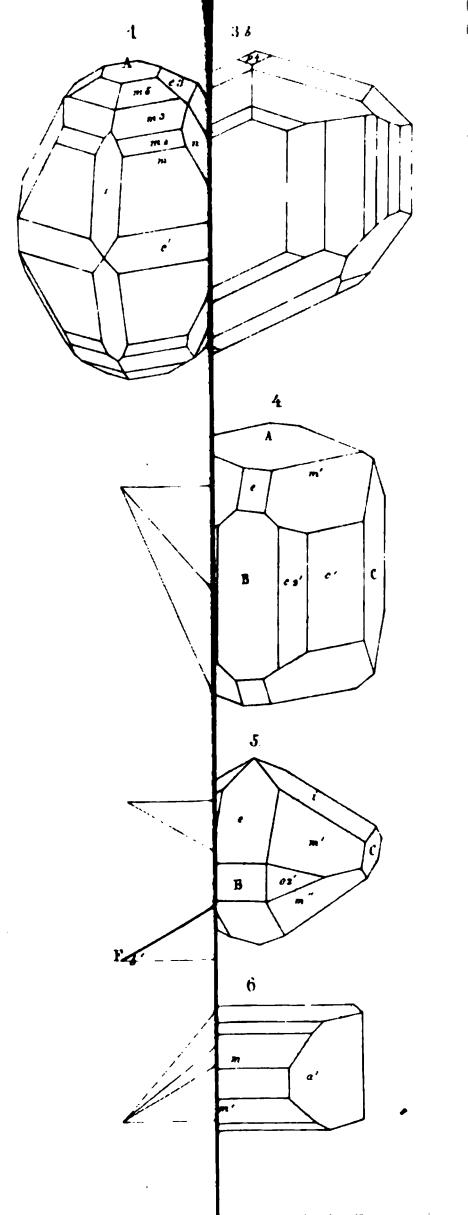

Quinand sc.







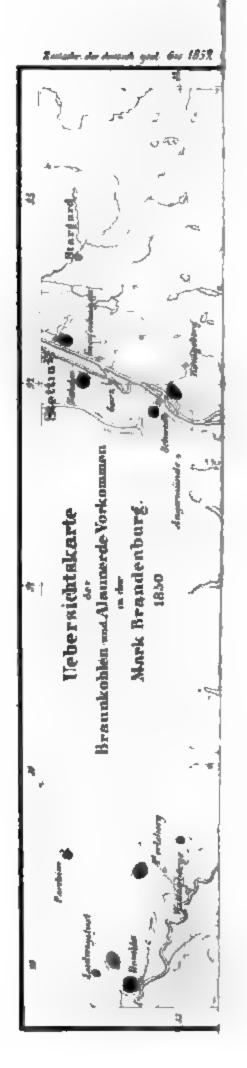





•

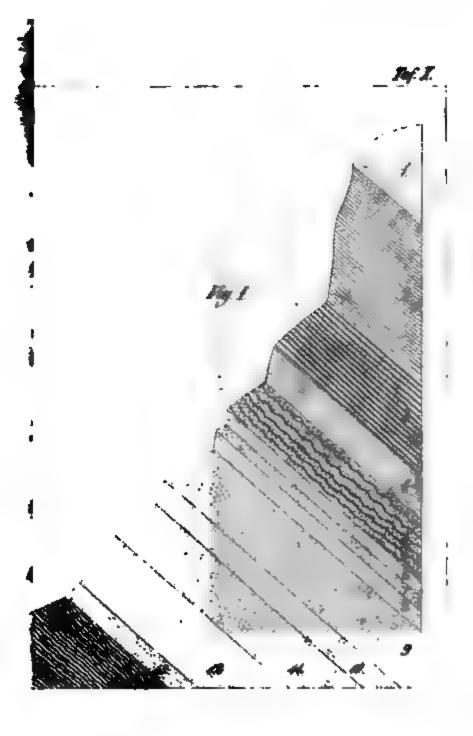





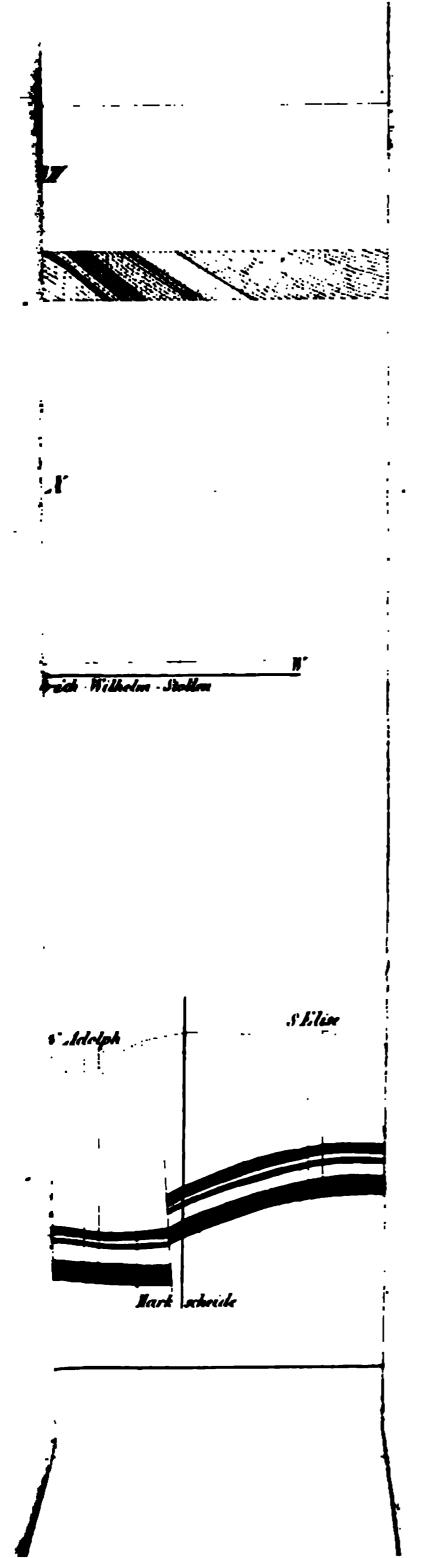

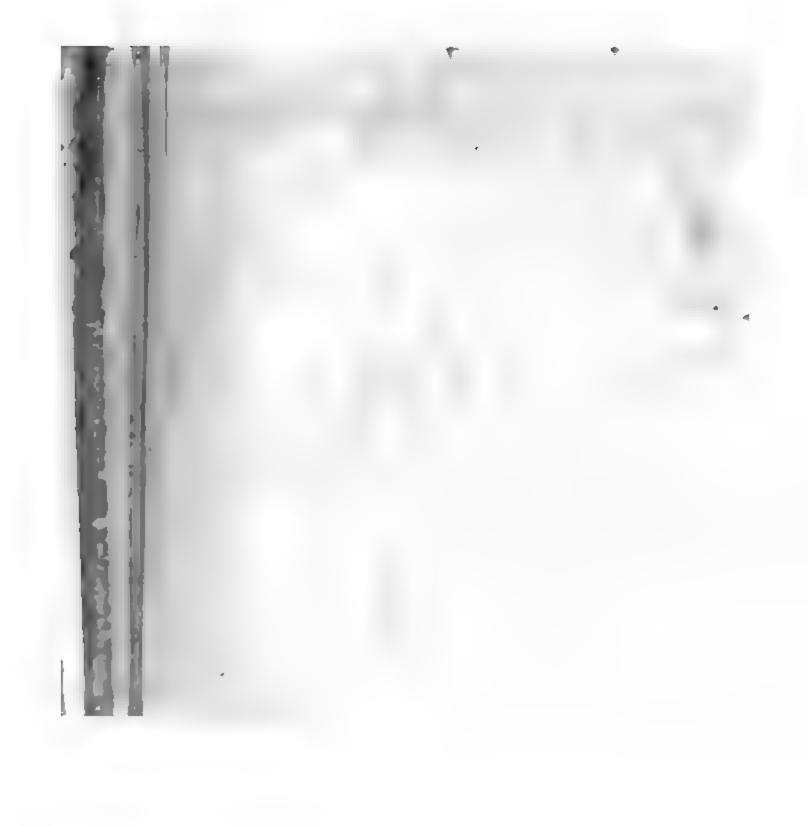

.

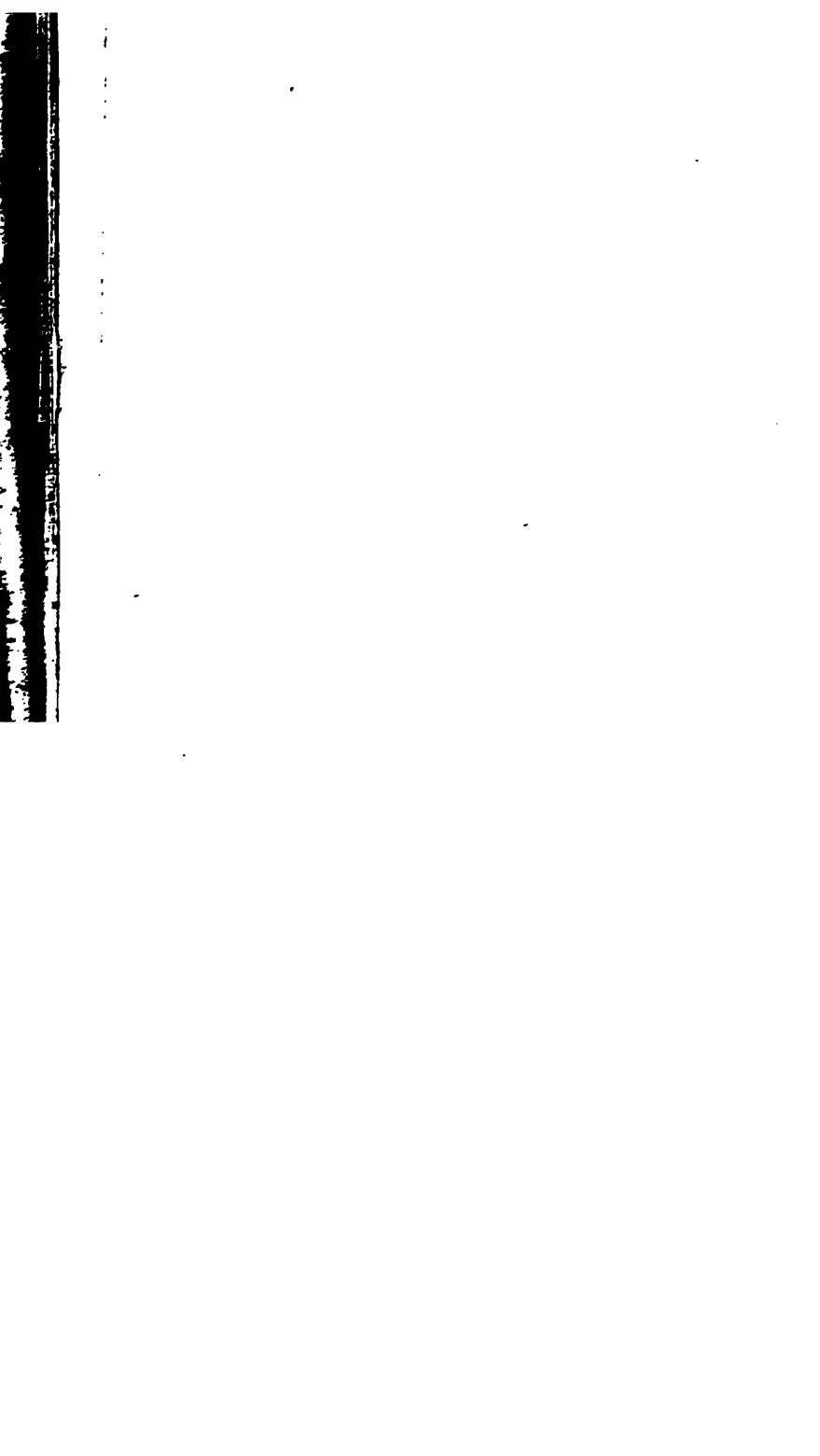







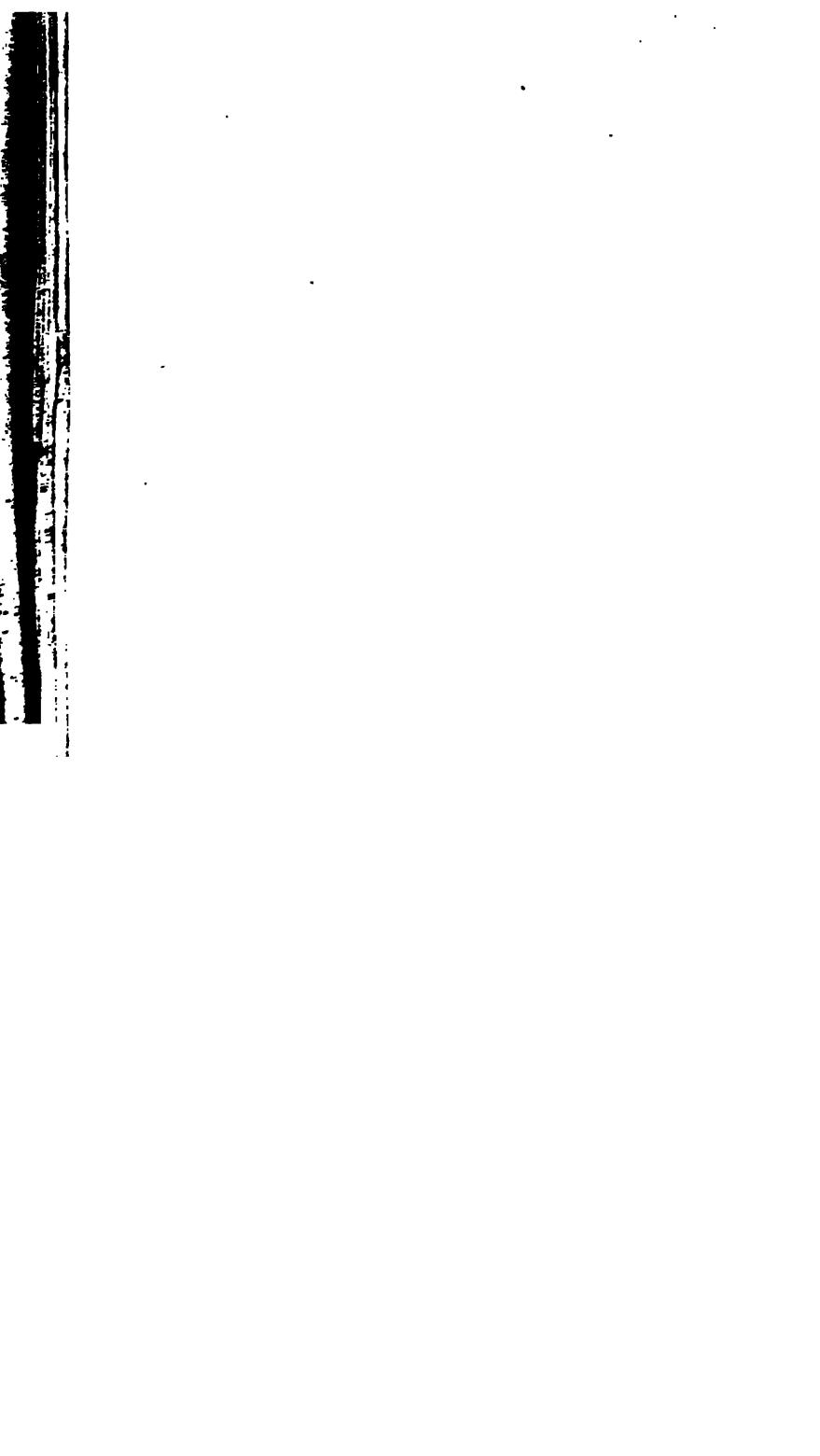





GEOL MA

## RARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIE

Y LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIB

ES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . S

RD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UN

NFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFO

**IVERSITY** 

Stanford University Liberries
Stanford, California

RARIES

Return this book on or before date due.

TY LIBRAR

IES STANF

DRD UNIVER

ANFORD

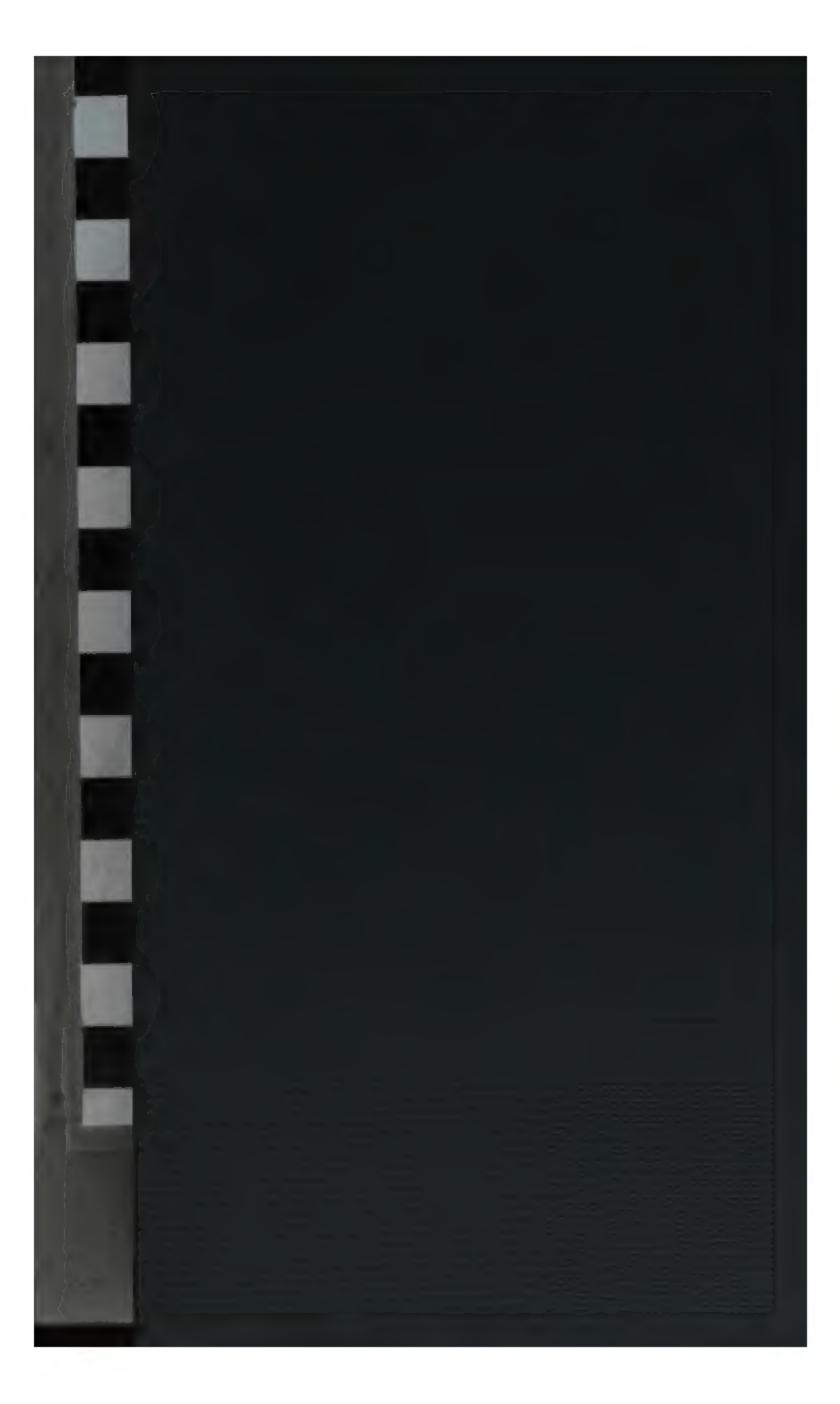